

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





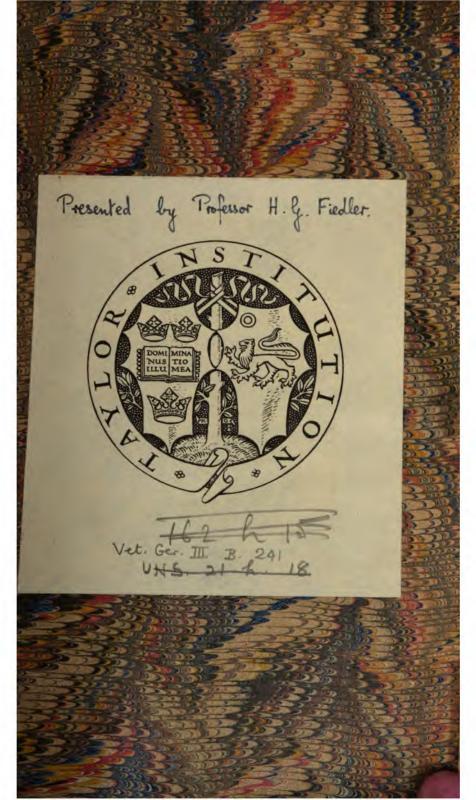

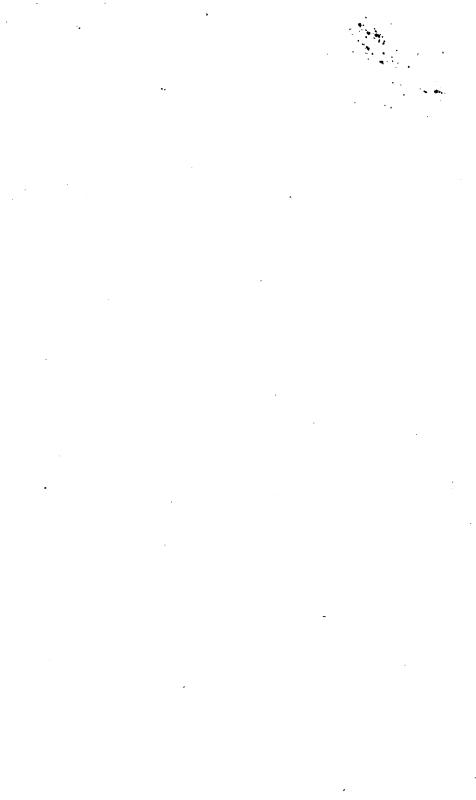

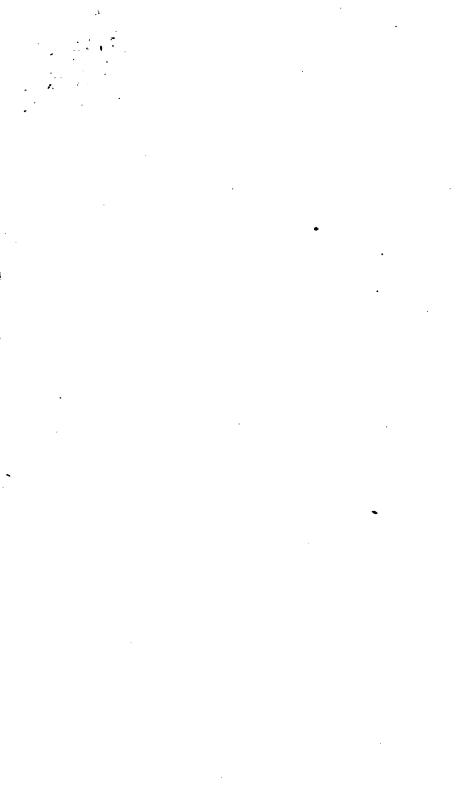

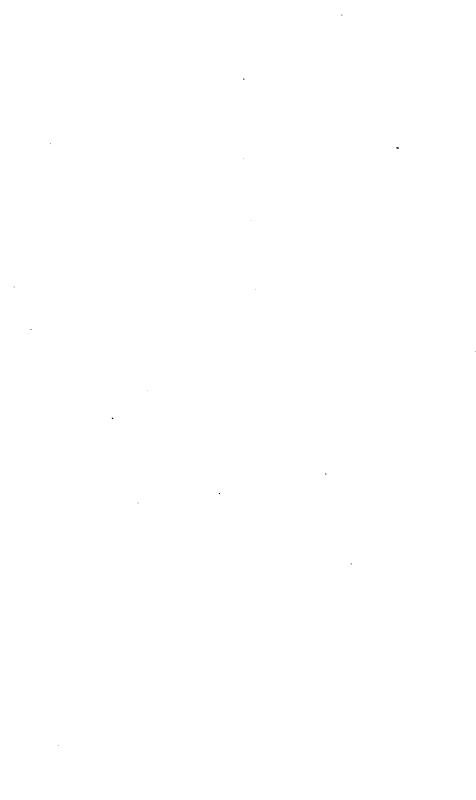

Ausgewählte

# Novellen

und

# Dichtungen

naa

Heinrich 3schokke.

Achter Theil.

Britte vollständige Griginal-Ausgabe.

Aarau, 1836. Im Verlag bei Heinrich Remigius Sauerländer.



# Addrich im Moos.

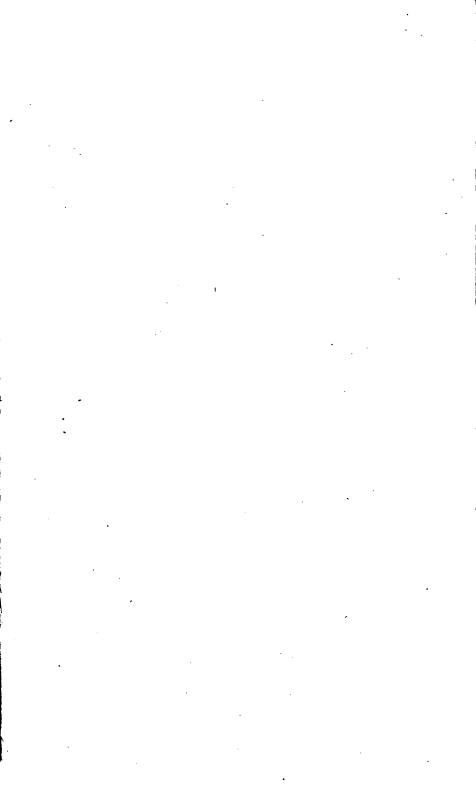

## Addrich im Moos.

ı.

An herrn Doftor heinrich Schmubiger, Stabsargt und Mitglieb des Sanitätsrathe ju Maran.

Du wünschest dir, mein geliebter Hippotrates, keinen bessern noch schlimmern Kranken, als mich; und ich mir keinen schlimmern und bessern Leser, als Dich. Darum wähl' ich Dich, kraft der Machtvollkommenheit und des monarchischen Prinzips, welche Dichtern, wie Staatsmänsern, über Alles geben, zum alleinigen Stellvertreter des gesammten Lesevolks, und übergebe dir dies unschuldige Mährchen zur Neujahrsgabe.

Ich habe lange bei mir erwogen, ob ich eine Fibel, oder Rechentabelle, oder dergleichen zur Beförderung der öffentlichen Wohlfahrt verfassen solle. Ich ließ es, wie Du siehst, bei einem Mährchen bewenden, was einen heilssamen Gedankenstillstand noch mehr zu befördern im Stande sein mag, als eine Schrift obiger Art, die bei Kindern und Alten nur gefährliches Nachdenken weden möchte. Gedanken stillstände sind wahre Wassen tillstände der Meuschheit; denn eben Gedanken sind die surchtbarsten aller Wassen, die den Frieden auf Erden von jeher am tiessten verwundet und ihn zuleht unter dem Monde fast zur Unmöglichkeit gemacht haben. Ein gutes Mährchen muß den Schlaf besordern; und der Schlaf ist Gedankenfriede, solglich das höchste Gut des menschlichen Geschlechts.

Bas ich Dir übergebe, ist nun ein Versuch, der durch, nus keinen andern, als den löblichen Zweck der schönen Schwäßerin Scheheragade am Bett des Sultans, in Tausend und einer Racht, hat. Da ich mit Bahrheit verssichern darf, mehrmals selber beim Träumen von Abdrich im Moos eingeschlasen zu sein, darst Du das Mährchen getrost deinen Kranken, als Somniserum oder Soporativ, in Rezepten verordnen.

Dag ich dabei auf Dich, als meinen Hauptleser, besonbere Rudsicht genommen habe, bedarf keiner Betheurung. Denn wem mehr, als Dir, Du menschenfreundlicher Deisland so vieler Schmerzenleidenden, Du treuer Bater der Armen, Du immer in den Borderreihen derer, die das Gute und Gemeinnühige befördern, wem mehr, als Dir, wäre oft ein erzukkendes Schlummerstündichen zu gönnen, in welchem Dir Dein Engel erscheint und Dich stärkt?

Bloß Dir zu größerer Bequemlichkeit mabit' ich ben Schamplatz ber Erzähfung aus Deinen Umgebungen. Ber beffer, als Du, keinet Stadt und Worstadt unsers lieben Narau? Die einfamt, hochgelegene Dutte auf der Bampf hab' ich Dir schon mit dem Finger gezeigt. Das Schloß Rued — alles im Umtreis weniger Stunden — sahft Du felbst.

Jum Ueberstuß will ich Dir Jegliches naber beschreisben. Denn nichts schläsert mehr ein, als wenn Jemand breit erzählt, was man schon weiß. Gleichviel, wo ich beginne, beb' ich mit dem Schloffe Rued an, welches in unferm Nargan, drei Stunden vom Narestrom, rechts demfelben, im Schoose des niedern Gebirgs rust. Es erhebt sich dort bequenality auf milder Nahdhe, die unmittelbar an eine der Bergreiben lehnt, welche, von Sandfelsen ers bint, die stigenannte ebene Schweiz durchziehen, und ihre Lydler gegen den zatigen Jura ansmünden.

Es war biefes Schfoff vor Alters Stammift eines alten ritterlichen Geschlechts, welches von ihm ben Ramen trug; gerieth bann an bie im Nargan vielbegütert gewofenen

Derren von Buttiton, bis nach Eroberung der Graffchaft Lenzburg, zu ber es gegählt ward, das Land an Bern tam. Bei jener Eroberung im Jahr 1415 foll die alte Burg Rued de geworden fein. Daranf ging fie eigenthämlich an die edeln Meyen von Bern über, deren Entel fie noch heut, wiewohl in veränderter Gestalt, bewohnen. Denn das Schof gleicht mehr einem großen, bescheibenen Landhause, als einem sinftern, mittelalterischen Burgstull.

So ftand es foon in ber Mitte des flebengehnten Jahr-Doch befaß der damalige Eigenthütner noth ftattlichere Rechte über die umliegenden Ortfchaften, als gu unferer Beit. Mus ben Fenftern ber erhabenen Bobnung übersah er einen Theil seiner berrschaftlichen Besthungen, Bofe und Ortschaften, die an den Bugeln und in den Millen Grunden des Rueberthales mit ungefuchter Unmuth umberlagen. Bie feine Rachfolger, und vermutblich auch wie feine Borfahren, verlebte er den größern Theil bes Jahres in biefem freundlichen Erbemwintel, ber gwar nicht, wie andere Schweizerlandichaften, burch übermaltigende Bunderbarfeit Die Seele im Raufch des Erstaunens, Entzüdens ober Entfetens feffelt; aber bennoch bas Gemuth nach und nach durch einfache, ich möchte fagen, demittige Lieblichkeit und durch das Trauliche, Rabe, Deimathliche seiner Thalfrummungen, Bergformen, Buschwerte und icamia binter Prachtbaumen verftedten Bobnungen, an fich gewinnt.

Gewöhnlich ersthien der Oberherr schon vor Beginn der schwie Indresseit in seinem Schwise, um sowohl ersforderliche Anordnungen für landwirthschaftliche Arbeiten zu treffen, als auch sich nebenbei noch der Schnepfenjagd zu erfreuen. Auch im Jahr 1653 war dies geschehen, aber über Erwarten früh, schon im rauben Februar. Die Landleute in ihren noch verschneiten Hutten, denen die wintersliche Einfambeit das Unbedentenbste zum underschöpflichen Sich der Unterhaltung macht, wanderten fich allerdings, wern Oberherrn früher, denn die Strife mit Petri-Stupt.

feier, Einzug halten zu sehen. Die Gescheutern schüttelten aber bedenklich den Kopf, und gaben zu versteben,
daß ihn bloßer Schnepfendred, wie sie sagten, nicht so
vorzeitig von den Spieltischen der Vettern und Basen zu
Bern weggelodt haben möge; dahinter liege eine Rate
verstedt. Man hatte schon mancherlei bunte Gerüchte vernommen. Und das Betragen des Oberherrn schien gewisse
Muthmaßungen eber zu bekräftigen, als zu widerlegen.

Er zeigte fich gegen bie Bauern nämlich, wiewobl er immer ein wohlwollender und gerechter Berr gewesen, weit leutseliger und freundlicher, denn in vorigen Jahren; nannte Jeben beim Ramen ; fragte ben Ginen um fein Woblbefinben , den Andern nach Weib und Rindern; lobte ihr geborfames Betragen gegen bie Obrigfeit, und pries baneben die Bortrefflichkeit der vaterlichen Regierung von Bern. Im Schlosse selbst aber wohnte er einfilbiger, nachdenkender, verschloffener, als sonft; schrieb viele Briefe, oft in ber Racht; und man fab gu ihm Boten tommen, die Ries mand fannte, und andere, die er eiligst verschidte. Man wußte, freilich ungufammenbangenb, daß es in einigen Gegenden der Schweis unruhig, Entlibuch im Aufftand, die Stadt Lugern fogar von den wilden Bauern berannt Damit fette man fich die geheimnisvolle Thatigfeit bes Oberberen in Berbindung. Man batte gern mehr erfahren. Er aber außerte gegen feine Thalleute und felbst gegen die vertrautesten Diener nichts von Allem, mas er vernehmen mochte. 218 Staatsmann wußte er wohl, der Blinde fei beffer nach Belieben ju führen, denn ber Gebende.

2.

### Der Meisterfänger.

Bu jener Beit, welche man heutiges Tages die gute, alte Beit nennt, las man noch nicht in den Dorfern Beitungen, und es erleichterten noch nicht gabllose Runfiftragen

und wohlunterhaltene Berbindungswege den Bertehr zwischen Städten, Dörfern und abgelegenen Thälern. Die Leute im Ruederthal mußten sich also über das, mas im Schweizerlande vorging, an verworrenen Gerüchten noths durftig begnügen, wie sie ihnen der Zufall brachte, und welche mehr Reugier weckten, als stillten.

An einem der sonnigen Märztage, die wir, wie Frühlingsvortost, mit allen Sinnen begieriger einathmen, denn
den Frühling selber, stand des Abends, weil der Oberherr
abwesend war, das Gesinde des Schlosses, selbst der Berwalter, müßig auf dem Plat vor der Pforte, und besprach
die altgewordenen Reuigkeiten von Aufrühren, Schlachten
und Dinrichtungen. Man war darin ziemlich einig, daß
die Regierungen durch Verbot der fremden Scheidemunze
und durch Derabsetzung der einheimischen Saten auf die Dälfte des bisherigen Werthes, den Unfrieden selber gestiftet hätten. Sogar der Verwalter, welcher sonst vonUmtswegen die Sache der hohen Obrigkeit gern blindlings
in Schutz zu nehmen pstegte, ließ es jett schweigend gelten, denn er hatte ebenfalls durch plögliche Abanderung
des Geldwerthes ansehnlich eingebüßt.

Das Gespräch endete aber jählings bei dem Erscheinen eines Mannes, der mit hastigen Schritten daber eilte und ohne Zweisel wichtige Geschäfte beim Oberberrn anzubringen hatte. Bon dem konnte etwas ersahren werden. Unswillührlich bewegte sich daher Jeder vom Plaze ihm entgegen, doch langsames Schrittes, um die Reugier nicht ganz bloß zu stellen. Sie kannten Alle den kleinen, runden, freundlichen Mann gar wohl, der jährlich einige Malins Schloß zu kommen pflegte und bei der Perrschaft nicht übel stand.

Es war nämlich der Meisterfänger und Spielmann Deinrich Birri von Narau, den heut Riemand mehr tennt. Wenn er auch nicht so gludlich war, daß Geschichts-sammler und Seltenheitsliebhaber seine zierlich gereimten Sprüche an Ehrentagen und Dochzeiten, wie die Sprüche

seines Grofvaters, ausbewahrten \*), der hundert Jahre früher gleichen Ramen und gleiche Dichtergabe hatte, ftand dennoch der Entel dem Großvater an Laune und Mutter-wit nicht nach. Er zog gar bollich den breitkrämpigen, hochgespiten Rundhut vom Kraustopf, grüßte den Ber-walter, nickte den Knechten links und rechts, und erknobigte sich nach dem Oberherrn.

"Er ist hinaus; muß sich ein wenig ergeben; hat den ganzen Tag geschrieben! " sagte der Berwalter: "Doch lange bleibt er selten aus. Beliebt's, Meister Wirri, so tretet indessen ins Schloß; Ihr werdet nicht verschmähen, Euch mit einem Abendtrunklein zu erfrischen. Jieht Ihr's aber am Tischlein unterm blauen himmel vor, so muß auch hier für Euch gesorgt werden."

Der Meistersänger verbeugte sich mit dankbarer Freundlichkeit, warf den kurzen, schwarzen Mantel über die Schultern zurud, und ließ sich auf der hölzernen Bank im Hofe nieder, wodurch er zu verstehen gab, der Trunk im Freien werde ihm bester zusagen. Bei der ehrenwerthen Fülle seiner Leibesglieder hatte ihm das Ersteigen des Schloßberges und der lauwarme Pauch des Fönwindes den Schweiß im Uebermaß erpreßt.

Während er Stirn und Wangen trodnote und die Rudfehr des gastfreien Verwalters erwartete, reiheten sich Anechte und Bauernknaben in einem Dalbkreis um ihn, und betrachteten stumm das gelbe Wamms, die grauen Dosen und rothen Strumpfe mit einer Aufmerksamkeit, als könnten sie schon daraus den gegenwärtigen Lauf der Welthandel errathen. Der Verwalter kam endlich; ihm folgte

<sup>\*)</sup> Gottl. Em. v. Saller, besgleichen Leu, führen von einem Meifterfanger Ulrich Wiert von Narau aus dem fechsiehnten Jahrhundert Snrüche ju Ehren der Eidsgenoffenschaft und der freien Reichsfladt Strafburg an; und heinrich Fügli ließ im 12. Stud des ichweiz. Museums 1734 einen "schönen Spruch des heinrich Wirri von Narau von der verrumpten hoch zeit zu Wädischwyl " abbrucken.

der Ancht wit gefüllter Beinflafche, nebst Brod und Emmenthaler Rafe auf glanzenden Zinntellern.

Der Meisterfänger verneigte sich abermals, und nahm von dem Brod, indes der Verwalter das dunkelgrune Trinkglas füllte. Doch den Emmenthaler schob der Meister böllich zurud, und sagte zum Verwalter: Kas' ist am Morgen Gold, am Mittag Gilber, am Abend Blei. Ich kenne die Regel und erstatte unterthänigen Dank. Nun aber vor allen Dingen beliebet, mir von Euerm werthen Wohlbesinden Nachricht zu geben, Derr Freund, und wie es hier zu Lande bei Euch steht und geht?"

"Die Frage follt' ich vielmehr an Euch richten! " antswortete ber Berwalter mit sauersußem, einem Lächeln ähnlichen Berziehen seiner berben Gesichtszüge, indem er sich neben den Gast auf die Bant septe, die langen Beine ausstreckte und mit vorgebogenem Leibe die Hande auf die Rnie stämmte: "Denn wir, Gott sei Dant, leben hiers vrts gar wohl und friedlich. Aber es will verlauten, es sei nicht gleichermaßen überall, Meister Wirri. Wan spricht von Lärmen im Entlibuch und dergleichen. "

Auf diese Rede, welche der Scheibe ins Schwarze traf, rudte ber Palbtreis der neugierigen Buborer naber.

"Allerdings, allerdings!" erwiederte der Meister: "Ich möchte kein hemd in dieser Wäsche haben. Der Teufel hat sein Ei mitten im Winter ausgebrütet, und nun ist das ganze Luzernergebiet in hellem Aufruhr gegen die Obrigkeit; das Emmenthal stedt auch das Panner der Rebellion aus; und hier im Aargau stinkt's nicht minder nach Brand. Ich traue den Bauern nicht mehr über den Dag. Sobald sie sich tief buden, haben sie den Teufel im Rüden. Wenn man hier fegen wollte, wurde man sinden, was hinterm Ofen liegt!"

"Ei, ei!" rief der Berwalter: "Bir leben hierorts, glaubt mir, wie die unwissenden Seiden. Rein Wort ist uns von allen Borfällen befannt. Pat's wirklich blutige Röpfe gegeben?" "Mehr, als zum Desiwerden gut sind, herr Freund!"
antwortete der Spielmann von Aarau: "Ich wollt' Euch
nicht gerathen haben, dort auf dem Roß des Landvogts
zu reiten, oder in den Schuhen des Schuldenboten zu
wandern, wenn ihr nicht Lust hättet, früher an der Dimmelspforte zu stehen, als man sonst mit Roß und Schuh
dahin gelangt. Alle Odrfer sind bewaffnet, alle Wege und
Stege besetz, alle Reisende sestgehalten, alle Briefe erbrochen. Riemand weiß mehr, wer Roch und wer Kellner
ist. Seit die Emmenthaler den Gehorsam aufgekundet
haben, wett' ich für unser gesammtes Berngebiet keine
hoble Ruß mehr."

"Also auch die Emmenthaler? Wer hatte das von Leuten gedacht, die fonst so gehorfam und fromm waren!" seufate der Verwalter.

"Es ist teine Rape so glatt, se hat ihre Krallen! " verfette ber Ergabler: "Der Rath von Bern, gum Beis spiel, schickte den Deren Benner Frisching von Trachselwald, das Bolf zu Treu und Frieden zu ermahnen. Die Bauern stellten sich gar unterwürfig und freundlich zu ihm. Aber ber Fuchs grußet ben Baun nur, wenn er in ben Garten will. Indeffen die Emmenthaler dem Berrn Benner Budlinge machen mit der Rafe bis auf die Erde, befchmo-. ren fie in berfelben Stunde ju hutwol einen Bund gegen meine gnabigen Berren von Bern, Leib und Leben baran ju feten, um ihre alten Freiheiten, wie fie es nennen, wieder zu befommen, exempli gratia eigenen Candshauptmann, freien Salzbandel, Aufhebung ber Trattengelber, et cætera. Da habt 3hr's. Das Lugernervolf bat ben Dandel angefangen; aus allen verfaulten Risten und Gemeindsladen Freiheitsbriefe zusammengelesen; zwanzig bis dreißig Sauptklagen gegen die Regierung aufgerichtet, und fich vor vier Bochen ichon aus gebn Memtern in Bollhaus fen versammelt und einen Bund geschworen. Bofe Erems pel verberben gute Sitten. Die Emmenthaler ahmen ihnen

nach und wollen es auch beffer haben. Ungleiche Schaffeln machen fcheele Augen. Run ift Alles burcheinander. "

"Bie konnte auch der bofe Geift so plotlich in diese Gergesenersaue einfahren?"

"Ei nun, Ihr wist's ja, Derr Freund! " entgegnete der Spielmann: "Im Binter hat der Bauer allezeit blauen Montag; und mußige Ropfe haben seltsame Gedanken. Da wird in Birthshäusern viel ausgeheckt, was fliegen kann, sobald es den Schnabel aufsperrt."

"Bas sagen aber meine gnabigen herren von Bern und Luzern?" fragte ber Verwalter: "Schau'n boch nicht mußig zu, bis ihnen ber Bauer über den Kopf wächft? Bar' ich Meister, das wäre mir anders. Warum nicht Truppen versammelt und brein geschlagen mit der Schärfe des Schwerts? Rur rechten Ernst gezeigt. Der Bauer trott allweg, wenn man ihm höfelt; aber ihm über das Maul gefahren, sagt er: Geborsame Diener! und macht die Faust im Sad."

"Ja, ja, Berr Freund, Ihr moget nicht gang Unrecht baben! " antwortete Wirri lachend : "Es verdirbt mancher gute Rath, den der Schultheiß nicht bat, im Sad bes gemeinen Mannes. Aber , Derr Freund , der Starffte ift Zwingberr, und mit boswilligen Sunden ift ichlecht jagen. Meine gnädigen herren baben im Lande Rriegsvolf aufbieten wollen. Bas geschieht? Der Bauer ift mobi da, der Goldat aber nicht zu Dause. Da beift's: Wir gieben nicht gegen unfere eigenen Canbeleute! Andere fagen: Bablt uns guvor bie Reisegelder aus. Go fchallt's überall jurud. Saben boch die Berren von Lugern vierhundert Mann aus den fleinen Kantonen in die Stadt gieben muffen, um des eigenen Lebens ficher ju fein. Es ift porbei, und ift bos, Füchse mit Füchsen fangen. Bauern wollen nicht gegen die Emmenthaler ins Feld. Bas faget 3hr nun, Derr Freund?"

Der Bermalter verzog die Miene babentich, und raus sperte fich. Die Knechte, melde bisber ftumm und fill gesborcht hatten, schienen bei ben letten Worten bes Annuers um einen Jost gewachsen zu sein, saben fich links und rechts mit bedeutsamen Bliden an, und nickten einander zu.

"Man muß die Radelsführer der Rebellen habhaft machen!" schrie der Verwalter, indem er dazu sein ftrenge ftes Amthgesicht machte.

"Richtig!" erwiederte ber Meisterfänger: "Bill man bie Treppe wischen, fangt man von oben, nicht von unten, an. Aber den Stier, wenn er muthet, tann man nicht beim Dorn paden."

Die Umftebenben lachten.

Der Verwalter warf einen finstern Blid auf das Gesinde, und rief: "Bas habt ihr Maulaffen feil? Padt euch. Es ist für euch da nichts ju horchen!"

"Om!" fagte ein ftruppiger Kerl, hamisch-lachelnd: "Ich meine, der Plat ist breit genug für Euch und und." Die Andern schwiegen und bewegten sich nicht von der Stelle.

Meister Wirri suhr indessen fort und sagte: "Man kennt die Rädelsführer alle aufs Haar. Das aber sind Bursche wie Esau's Hand und Jakobs Stimme. Ich kenne selbst den Rebellen Christen Schybi aus dem Entlibuch; der macht Euch den besten General zu Schanden; ich glaub', er hat beim Schwedenkönig gedient. Die Luzerner Gesandten hat er beim Kragen genommen und eingethürmt, die Hauptpässe an der Emma und bei Giston start besetzt, und die Hauptstadt mit bewassneten Volk belagert.

"Bewahr' uns Gott!" sagte der Verwalter erschrocken:
"It's schon dabin gekommen? Run, ihr guten Leute, was steht ihr doch? Ich mag's nicht leiden. Seht euch aufs Bauholz bieneben. Stehen macht mude Beine." — Die-Schloßknechte, an die er diese Worte richtete, schienem ihn nicht zu hören, sondern hielten die Blide mit großer Ausmerksamkeit auf den Mund des Berichterstatters gehef-

tet, ben ber-Bein, welchen er von Beit ju Beit behaglich binterschlurfte, immer redluftiger machte.

"Der Schybi," fuhr er fort, "macht Alles gittern. Aber er hat auch ben Ropf groß, wie ber aufgetenbe Bolimond. Als ihn Berr Schultheif Dulliter von Lugern beim Larmen in Bollhaufen etwas raub anfuhr, fagte er, bag es Alle borten : 3hre Gnaben, Berr Schultheiß, bas Rathbans von Lugern , wo und Dauptmann Rrebfinger anschnarchen durfte, liegt fünftebalb Stunden von 2000, haufen. Bergest das nicht. Wir verlangen, was Recht ift. Und wollt 3hr bas Rechte nicht, fo macht Euch aufs Linke gefast. - Und wie er bas fagte, fchlug er an feinen Degengriff. 3ch bachte bei mir : bas gwar ift ein unverschämter Burich; aber ber Schultheig von Lugern batte wiffen follen, dag herrenworte feine Reulen find. Wenn man den Stein nicht lüpfen kann, muß man ihn liegen laffen. Derr Benner Frisching, da er zu Trachselwald die Bauern ermabute, war fluger, als diefer Schultbeiß. Er trat leife auf; benn er wußte icon, mas bie Glode gefchlagen batte. Babrlich, es ift ein feiner Berr, ber Derr Benner! Alles that er mit Milde; nichts unbedacht, nichts übereilt. Zu geschwind fahren bricht das Rad; und fcneugt man die Rafe gu ftart, blutet fle nur. "

"Schlimm, folimm, febr fchlimm! " fagte ber Berwalter, und gog die breiten, edigen Schultern in die Dobe: "Bas nutt bes Schultheißen Born? Bas meines bochgenchteten Derru Benners Gute?"

"Ihr habt allerdings Recht, Derr Freund!" erwiederte ber gesprächige Meister: "Da sind Hopfen und Malz verloren. Emmenthal trägt Resseln, wie Entlibuch. Wist Ihr, wer die Emmenthaler kommandirt? Das ist Rlaus Leuenberg, der reiche Bauer von Schönholz; ein grimmiger und frecher Gesell. Habt Acht, dies Jahr wird Blut säen und Abpse mähen! Man spricht schon von Rasen und Ohren Abschneiden. Was obrigkeitlich ist, das ist gestoben; kein Schaffner mehr im Kornhans; kein Beibel mehr im Amthaus. Ift die Rate nicht zu haus, tangen die Mäuf' über Tisch und Bant, wie Ihr wohl benten tonnt. "

Dier ward das Gespräch unterbrochen, als einer der Rnechte den andern sagte: "Dort kömmt der Junker vom Berg herab! "Alle zerstreuten sich langsam nach verschiedenen Geiten. Der Verwalter verließ die Bank und wandelte nachdenklich auf dem Plat umber, indem er von Zeit zu Zeit den Kopf schüttelte. Meister Wirri leerte eilfertig sein lettes Glas, und ging dem Oberherrn entzgegen.

#### 3.

#### Die Botschaft.

Es war ein stattlicher, wohlgewachsener Mann in den Bierzigen, mit Ausbruck edelmüttigen Bohlwollens in den angenehmen Gesichtszügen; schlicht, aber doch nicht ohne Sorgsalt im Neußern. Etwas Schweres, fast Steifes in Paltung und Bewegung gab ihm eine Art Würde; und die stete Ruhe des Gesichts, welche aus Mangel innerer Reizbarkeit herzustammen schien, konnte eben so gut sur Wirkung der Perrschaft gelten, welche er über seine Gessühle erworben hatte. Uebrigens war er in der ganzen Gegend umber als ein strengrechtlicher, wohlthätiger Biedermann geschäht. Indem er nachlässig die Pand an sein rothes Baretlein legte, des Spielmanns Grüße zu erwiedern, sagte er zu demselben: "Willsommen, Meister Peins, was bringst du mir Gutes von Aarau?"

— Ich verhoffe, Junter Oberherr, wenigstens teine Diobspost, wiewohl heutzutage das Gute selten wird, wie fettes Gras um Beihnachten. Bor allen Dingen läßt sich mein Derr Schultheiß Dagenbuch allergehorsamst empfehlen und übersendet dies Brieflein; das zweite hier hat mir der wohlehrwürdige Dekan Rüsperli für Euch anveretraut, als er meine Reise nach Rued vernahm.

Der Junter biffnete lass bas Schreiben bes Schultbeißen, und durchlief es mit den Augen. Nach einer Beile murmelte er für sich wiederholend die Borte: "Durchpaß, aber teine Besatzung? Dm!" Sann dann eine Weile nach, indem er die Dande, worin er die empfangenen Papiere hielt, auf den Rücken legte, ging gemächlich ein paar Schritte vor, ein paar zurück, und sagte darauf: "Ich verstebe nicht, was Narau will? Aber Schultheiß Dagenbuch, der in der Feder nicht start ist, verweiset mich an deine Junge. Begleite mich also ein wenig; der Abend ist luftstill und warm. Erzähle mir."

Er ging bei diesen Worten, sich vom Schlofplat entfernend, langsam wieder den Weg gegen den Berg zuruck,
welchen er gekommen war, und beffen sandiges Geleise sich bald in die Dämmerung schwarzer Tannen verbarg. Wirri wandelte schweigend zur Seite, die Besehle des Junkers erwartend.

"Erzähle mir also aussührlich den heutigen Beschluß der Narauer. Denn des Schultheißen Pagenduch Worte sind eben so kurz, als unverständlich. Es ist dir bekannt, Deini, daß der um sich greisende Aufruhr des Landes den Rath von Bern zu strengen und kriegerischen Maßregeln gezwungen hat. Zwar ist der Nargau noch rubig, aber seine Gesinnung unzuverlässig. Darum wird dieser Tage das Kriegsvoll von Mühlhausen, Basel und Schaffhausen einrücken. Die Züricher stehen mit achttausend Mann zum Ausbruch fertig."

— Hilf Himmel! rief der Meistersänger: So sei Gott dem armen Lande gnädig. Ein Krieg ist bälder angesacht, als abgemacht. Es war unserm Wolke nur zu wohl, darum schlägt's gegen seinen Derrn hinten aus, wie ein muthwilliges Füllen. Aber freilich, es mussen starte Beine sein, die gute Tage tragen sollen. — Der Ueberreiter von Bern kam schon gestern in Naran an. Diesen Morgen nun wurde einer ganzen ehrsamen Bürgerschaft aufs Nathhaus geboten. Da hat Derr Schultheiß Dagenbuch angezeigt,

wie daß ein Schreiben von unsern gnädigen herren vorhanden sei, worin ihrer Gnaden Will' und Meinung wäre, fünshundert Mann von Basel und Mühlhausen in unsere Stadt zu legen, mit Befehl, man solle ihnen Speis' und Trank um rechten Preis zukommen lassen. Die sollten bei uns in der Stadt verbleiben, bis die Bauern gedämmt sein würden.

"Die Sach' ift einfach!" unterbrach ihn ber Junter: "Die Schaffhauser werden eben so die Stadt Brugg bessetzen, um aller Paffe über die Nare Meister zu bleiben, und die Grafichaft Lenzburg von den Nemtern Biberftein und Schenkenberg zu trennen. Ward die Bürgerschaft bald einig?"

- De, Junter Oberherr, wenn wir alle nur einen Roof batten, fo branchten wir nur einen Out. Die Burger begehrten Bebentzeit, gingen in die Rirche und berietben mit einander. Dieronymus Rafthofer trug an: man muffe unfern gnadigen Derren gu Bern willfabren. Gine Rriegsbefatung gereiche ber Stadt felber jum Schut gegen bie Anfechtungen bes Landvolfs. Dem widersprach aber Antoni Dungifer aus aller Rraft. Er meinte: Solbaten bringen nicht immer Sieg, aber immer Krieg. Der Rriegsfnecht im Daus mache bem Frieden Garaus. Die Burger tonnten ihre Thore beffer buten, als Fremdlinge. Bern mit bem Landvoll Streit, fo follte Aarau nicht die Haare dazu geben. Man muffe teine Parthei nehmen; benn die Bauern grenzen an den Stadtbann, aber Bern lage vierzehn Stunden davon. Go ungefahr redete Antoni Dungiter, und nun gab's Larmen fur und wider, bis Gamuel Schmukfger aus ber Borftabt aufstand. 3br fennt vermuthlich ben Biedermann, Junter Dberberr. Er ift der guten Sathe Kreund und Riemands Reind. Die gange Burgerschaft bat ibn in Ebren; benn er ist aller Belt Helfer und verlangt dafür die Rablung erst im Dimmel.

"Gut, gut!" rief ber Junter: "Renne mir feinen : Rath, fo tann ich ibn auch loben."

— Ei nun, er meinte: Rechtten gebe über Alugethun. Freien Durchzug muffe man den Dulfsvöllern von Bern gestatten gegen jeden Feind; aber ob die Stadt verspstichtet sei, Besatzung aufzunehmen, darüber musse man sich die Freiheiten von Aarau vorlesen laffen. Diese Meinung ward durch Pandmehr angenommen, und ein Ausschuf von fünfzehn Mann trug dieselbe den Räthen und Burgern vor. Dabei ist's einstweisen verblieben.

"Das ist etwas und nichts!" sagte Junter Men: "Es muß anderswo durch. Wenn sich Bern gegen rebellische Unterthanen zur Wehr sehen will, sollen die Narauer ihren Derren und Obern keineswegs die Panbe binden. 3ch werde folbst zur Stadt gehen; und hilft Gute nicht, wird's Eenst gelten."

— Junker Oberherr, haltet zu Graben. Die Sprüchlein fagt: Mgufcharf haut nicht. Gebt gemach! Schultheiß Dulkter von Enzern fagte auch: Man fommt mit einer Dand voll Gewalt weiter, als mit einem Sad voll Recht. Aber ich dachte, als ich ihn vor feche Wochen in bleichem Schreiten aus Wollhaufen wegreiten fah: wenn man die Beibenruthe zu ftart breht, bricht der Anebel!

"Barft du bei dem Auftritt im Entifbuch, wo die Rebellion ihren Anfang nahm?"

— Merdings, Junter Oberherr, ich kam dazu ohne Wiffen, ohne Sund', wie der Blinde zur schönen Braut. Euch ist besser, als mir, bekannt, wie gar ungesalzen und ungesthmalzen die Abgevedneten der Entlibucher abgespelset worden sind, da sie wegen der herabgesetzen Bahen mit sledentlicher Borstellung gen Luzern gekommen waren und gebeten hatten, man solle entweder den Werth des Geldes wieder ethöhen, oder zur Bezahlung Landeserzeugnisse nehmen, wie sie dem Bauer im Felde wachsen. Auch wist Ihr zur wohl, wie der bittere Bescheld, den die Abgedroneten ins Entlibuch heimbrachten, boses Blut machte, und wie die Leute bei shrem Berlust in Berzweissung geriethen. Der Baner verliert lieber seine rothe

Rase als seinen rothen Kreuzer. 3hr wist, wie darauf die hochobrigkeitlichen Schuldenboten mit Schimpf und Schanden, die Bande auf den Rucken gebunden, die Ohren mit Polzklammern, das Maul mit Weidenkörben geklemmt, aus den Dörfern getrieben wurden, wo sie Geld eintreiben wollten. 3hr wisset fernet . . . .

"Alles, Beini, Alles!" unterbrach ihn der Oberherr: "Befchreibe mir nur, was du mit eigenen Augen fahft."

- Ei nun, da ich, bei rauber hornungeluft, mit zwei muden Beinen von Billifan tommend, den steilen Bea binabschlich in den Thalschlund, worin Wollbausen liegt, war noch bas Dorf todtenftill. In der Berberge allein gings lebendig Trepp' auf und ab und ward gesotten und gebraten. Denn der Berr Schultheiß von Lugern, Der Derr Plebanus, welcher vordem Pfarrer im Entlibuch gewesen, und andere Derren wohnten in berfelben Berberge. Die Borfteber und Aeltesten ber Gemeinden batten ibren Bufpruch icon empfangen und fic entfernt. 36 freute mich auf ein fettes Nachteffen. Es ward mir aber bald durch nicht gemeine Angst die Eflust verderbt. Denn da fammelten fich nach und nach Menfchen von allerlei Geftalt vor bem Birthsbaus; fle famen, wie berbeigeschneit, und führten unter gewaltigem garmen ruchlofe Reben gegen bie hochobrigfeitliche Gefandtichaft. Der Birth fürchtete, man werde ibm bas baus fturmen, und fratte fic, wo es ihn nicht big; feine Frau betete mit lauter Stimme zehntausend Ave Maria in der Rüche. 3ch getraute mich. nicht jum Fenfter, benn ba braugen fab ich nichts, als abscheuliche Gefichter und geballte Faufte. Der Derr Schultheiß, ein freundlicher und fonft wohlbedachtiger. Derr, auch recht ehrwürdig im Thun und Laffen, hatte ben Muth, por die Sausthur ju treten, wollte reben; aber das hieß Solg gum Feuer tragen. Wenn's hagelt, gieht die Schnede die Dorner ein. Er machte fich wieder gurud, und man borte brauf Steine gegen die Thur prallen. 3d wunschte mich weg ins Pfefferland; benn es beißt: .

mitgefangen, mitgehangen, und es kann in einem Augenblick viel reißen, was ein Jahr nicht ausflickt.

"Bie nun weiter, Deini? Drang ber Pobel ins Daus?"

— Rein, ein bichter, kalter Regenschauer brang plote lich ben Bauern durch die braunen Bamfer und lofchte gludlich, als schon das Feuer bei ihnen oben jum Dach hinaus wollte. Sie stoben mit Geschrei auseinander, wie Ganse, wenn der junge Pund spaffen möchte. Da blieb's ruhig.

"Und bas mar Alles?"

- Mit nichten, Junter Oberberr. Borfviel verlangt Rachspiel. Andern Morgens war bei ber Berberge eine große weiße Kabne aufgepflangt. Beiß ift bie Karbe ber Unfchuld; aber ber Raminfeger trägt Sonntags auch wohl ein Demb wie Schnee. Die Leute sammelten fich wieber ju Taufenden. Gie ftromten von allen Dorfern jufammen. Es tonnte gwifden ben Ropfen bald tein Apfel gu Boden. Um gehn Uhr ward bie Fahne abgenommen. Das mit jog Alles binaus ins freie Feld. 3ch fang in meinem Dergen te Deum laudamus, batte aber obne ben Birth gerechnet, Bloglich tont Mufit munderbarer Art. laufen ans Renfter. Siebe ba, ein langer, unabsebbarer Bug von Menfchen, alle mit Rolben, Musteten, Spiegen und Morgensternen bewaffnet. Boran drei Junggesellen in alter Tracht, fie ftellten die drei Gidegenoffen vor. Darauf folgten flebenbundert Bewaffnete, je drei und brei. Es war ein gar artiges Schaufpiel, aber boch jum Babne-Mappern eingerichtet. Dann erschienen drei Rahnen neben einander, und abermals schritten diefen bei taufend bewaffnete Bauern nach, in befter Ordnung, drei Mann boch. Aller guten Dinge find brei; ber Teufel fann aber auch bis drei gählen.

"Wohin jog bas Bolt?"

— Ich vermuthe, ju einer Kirche; denn nach einer Stunde erschienen drei Abgeordnete der Landleute, und beriefen die hochobrigfeitliche Gesandtschaft dabin. Ich

mochte bort nicht probigen hören, blieb daheim, und vernahm, die Bauern hatten den Derren einen langen Zetiel
abgelesen, voller Uch und Web über zu schwerest und ungleiches Ohmgeld, über hohen Geldzins, über Bufgelber
der Landvögte, über den Mollhauser Zoll, über Untoften
wegen der Schuldenboten, über den Salzhandel der Obrigkeit und dergleichen mehr.

"Run, das, hoff ich, wird jest abgethan sein," sagte Junter Mep: "denn die Stadt Lugern hat ftarte Bessatzung; die Rantone ruften; die Rebellen find erschrocken und unterhandeln von neuem; die Lugerner Regierung ist geneigt, den Landleuten in allen gerechten und billigen Forderungen zu entsprechen."

— Bahrhaftig, Junker Oberherr? Daben die Bauern Forderungen gethan, die jum Theil billig waren, so wunsberts mich fast, warum die Obrigkeit von Luzern nicht anfangs die demuthigen Rlagen aufnahm, und erst billig zu werden anfing, als der Pund die Jähne wies? Man soll nicht warten, bis der Dafen beim Rochen überläuft, das Fett läuft mit.

"Es ist dort allerdings im Anfang etwas gefehlt worden!" sagte der Junker: "Die Derren von Luzern läugnen es selbst nicht ganz. Sie haben und damit ebenfalls im Lande boses Spiel gemacht."

— Das haben fie. Unfere Bauern sehen's den Entlibuchern ab. Wer durch einen Fluß gewatet ift, hat den Andern den Weg gezeigt.

"Die Rebellen haben es leider in blinder Tollheit zu weit getrieben!" sagte der Junker kopfschüttelnd: "Es gibt Zeiten und Umstände, in deren widerwärtigem Zusammensgreisen die Ehre des Regenten höher stehen muß, als das heiligste Recht; denn die Shre des Regenten ist sein Leben und höchstes Recht selbst, dem Alles weichen muß. Luzern darf der Shre willen nicht mehr, was es vielleicht aus Friedlichkeit möchte. Es ist zu schwer beleidigt vom Untersthan, fürcht' ich."

— Junfer Obenherr, es beift, man muß nicht alle Prügel auflesen, die einem nachgeworfen find. Wer Borficht vergaß, muß Rachsicht gebrauchen. Obrigfeit geht feften Schritt nud fann dach ftolpern.

Dier ertonte ploglich eine ftarfe Mannsftimme : "Babrs baft und gierlich gerebet, mein Derr!"

### 4. Der Schwebe.

Der Spielmann von Navan fuhr eifdroden gusammen; der Junter mandte fich gelaffen um, den unbefannten Red. ner ju feben. 200 auf der Berghobe der Dald am biche teften geworden, fam binter ibnen ein Reifender mit großen Schritten, ber Wirri's lette Borte vernommen haben mochte, die seinen Beifall erworben gu haben schienen. Es war ein schöner, blubenber Mann von etwa dreiftig Jahren und ichlantem, fraftigem Gliederbau. Die Rriegs. tracht nach Schwedenart, der weite Rod mit turgen Schößen, sammetverbramt, Kragen und Aermel mit ichwarzer Stickerei; bas icarladrothe Leibden, mit Goldtreffen gefcmudt, Die furgen, weiten Dofen, auf ben Rabten mit feibenen Schnuren besett; ber Dut mit breitem Rande; einfach aufge= frampt, von welchem ein niederhangender weißer Feberbufch webte; Knebel und Zwickelbart an Kinn und Oberlippe - Alles gab ihm ein beldenartiges und boch gefälliges Anseben. Er trug ben Gabel, ber am breiten Riemen von der Schulter bing, im Arm, und hielt spielend in der Sand einige Schneeglodden und blaggelbe Primeln, die erften Rinder bes Lenges, welche er unterwegs gefunden, ober von einer Schonen jum Geschent erhalten hatte.

Er verbeugte fich leicht, wie er neben ben beiden Lufts wandlern stand, und sagte: "Gunftige Derren, es ist meines Orts nicht, Euch im Gespräch zu stören, obgleich Euer Bort meinem Der wohlthat, und ich vor eitel Luft nicht umbin konnte, meine Bewunderung zu zollen."

Der Meistersänger und Oberherr ftaunten eine Beile ben höflichen Fremdling an, der ste mit schwarzen, bligenden Augen freundlich betrachtete, und bei seinem Lächeln die reinste Perlenreihe von Zöhnen halb entblößte, "Ihr seid gutig, Herr!" sagte der Oberherr: "Wohin des Wegs?"

"Gen Rulm binab, wohin, aller Apparenz nach, auch Eure Schritte zielen! "antwortete der Fremde: "Benn Ihr mir's vergonnt, werd' ich die Ehre haben, eine Beile Euer Begleiter zu sein. Ihr sprachet, wie mich duntt, von des gemeinen Vaterlandes Libertät und Wohlstand; gestattet, daß ich Euer Juhörer sein durfe, und glaubet, daß auch ich einer von denen sei, welche für das eble Rleinod Alles wagen und aufsehen."

Der Junter, bem die lette Meußerung verdächtig klingen mochte, musterte ben Mann feitwarts, indem er ben Weg langfam mit ibm fortsette.

"Perr," sagte der Spielmann von Aarau zum Fremben, "Ihr habt lauten gehört, wist aber gewiß nicht, in welchem Dorfe? Doch das ist gleichviel. Ihr sein also ein Schweizer? Eure seinen Redensarten scheinen aus einem andern Lande geburtig."

"Ihr habt scharfen Blid!" erwiederte der Fremde mit verbindlichem Lächeln: "In der That hab' ich fast länger im Auslande gelebt, als zwischen den Bergen meiner Deimath. Nachdem ich die Dochschule frequentirt, ging ich in die Lebre des Kriegsgottes, und mußte mich in vieler Derren Ländern umbertummeln."

"Run ja," sagte Wirri, wviel Land, viel Brauch'! Best aber wird's Euch beim schlechten Sabermuß nicht töftlich dunken wollen, den man zu Sause kocht. Jedoch vom geringen Tisch ist am sichersten effen. Bei Goldatens brob sitt allezeit Tod."

"Und bone Zweifel habt Ihr aus dem Kriege reiche Beute erworben?" fügte Junter Men hinzu: "Die bringt nirgends so viel Luft und Ehre, als in der Deimath."

"Mit Eurer Gunft, meine Derren, " verfeste der Rriegsmann, "ich tann nicht gleicher Opinion sein. Zwar hat der surchtbare Schlachtengott Mars sich mir nicht undanfbar für treugeleistete Dieuste erwiesen; jedennoch würd' ich beut' noch auffatteln und hinziehen, wenn man die Trommel statt der Betglocke rührt, und lieber auf dem Wahlplat Alles mit Ehren verlieren, als hier auf der Barenhaut mit Leib und Seel verdorren.

"Das ist Soldatensprache!" entgegnete der Oberherr:
"Doch sollte Euch, falls Ihr ein Schweizer seid, das theuers werthe Vaterland über Alles gelten."

Der Fremde verzog den Mund ein wenig und fagte: "Des Deren Observation wurde allerdings gegrundet sein, so ich die Ehre hatte, Patrizius in einer regierenden Stadt zu heißen. Die übrigen armen Städtlein, als Euch zweifelsohne nicht unbekannt ift, muffen sich mit den mas gern Brosamen ihrer Freiheiten und Rechte contentiren, und das Landvolk wird nur gefüttert, gleich ter Schafsheerde, feiner Milch und Bolle wegen."

Der Oberherr warf abermals einen argwöhnischen Seitenblick auf den Mann; boch schien es ihm nicht unzwecknäßig, ihn weiter auszusorschen, und deffen Ramon, Stand und Wohnung zu ersahren. Er verbarg also eine rege werdende Empfindlichkeit, und sagte mit gewohnter Unbefangenheit: "Mich dunkt, Ihr urtheilet fast zu hart. Denn wenn Ihr den Wohlstand in unsern Dorfern sabet, und den Ackerbau des ganzen Landes, wurdet Ihr, hoffich, der väterlichen Gestnung unserer Regierungen bestere Gerechtigkeit widersahren laffen."

"Die Prosperität des Landes," erwiederte der Underkannte, "ist wohl schwerlich den Regierungen zu danken, sondern dem Fleiß und Schweiß des Wolfs. Mir ist nicht bewußt, was die Obrigkeit hinzu thut, wohl aber, was sie davon nimmt. Alles mit einemmale zu nehmen, märe thöricht. Denn so nichts mehr vorbliebe, hiese es nicht unbillig, den Bach verlangen und doch bie Brunnquellen

abgraben? Lasset Euch nicht befremben, daß ich in dieser Materie etwas hartnäckig bin, denn ich habe das Lehrgeld bezahlt. Oder saget an, was gilt hier ein Sprenmann, wenn er nicht das Rathsberrn-Baretlein ansprechen dars? Ohne Ruhm zu melden, wie Ihr mich hier sehet, der große Kriegsbeld, der unvergestliche Feldmarschall Torsten-sohn, hat mich wie sein eigenes Kind gehalten; der Fürst von Siebendurgen, der berühmte Ragoczti, behandelte mich wie Seinesgleichen, und vielmals bin ich mit Prinzen zu Tasel gesesen. Dier meinet sich jedes Jünkerlein mehr, und schaut von oben auf unsereins herab, als auf seinen angebornen Knecht, und erwartet, man solle ihm Dof maschen. Ich habe andere Majestäten gesehen! Da, ha!"

"Bermuthlich hat man Eure Berdienste nicht gekannt!"
fagte ber Oberherr mit feinem, kaum merklichem Lächeln:
"3hr habt fie allzu bescheiden verschwiegen."

"Mit Eurer Gunft, Berr," versette ber Kriegsmann, mes ftande mir nicht ju, mit Meriten ju prablen, wenn ich in beren Possession mare; aber es steht auch feinem Stadtjunter ju, mich hochmuthig angublafen, wenn ich ihm nicht die Schube pute. Burte man aber nicht außerdem noch legaliter ausgeplundert, konnte man allenfalls über Bedereien lachen."

"Bie versteht Ihr das Ausplundern?" fragte der Oberberr etwas ernfter.

"Bie Zedermann!" antwortete der Fremde: "Denne ob Ihr durch Marodeurs oder durch ein Münzmandat die Pälfte Eurer wohlerworbenen Baarschaft davon fliegen sehet, Ihr werdet Eins wie das Andere nicht zu den versehrlichen Praktiken rechnen. Ich habe allein bei zweitausend Flovins durch den landesväterlichen Streich eingebüst. Zusest überschwemmte man das Land, wie Ihr wisset, mit dem schädten kie Beutel vom Unstath gesäubert und das Silber einkafitet hatten, manisestrirten sit, der Baten seinen halben Theil minder werth, als wosur sie ihn auseinen halben Theil minder werth, als wosur sie ihn auseinen

gezahlt hatten. Das Bolt war geprellt, und die Städter Lachten ins Fäustchen dazu. Der Großtürt macht's gnäbiger, als die christliche Obrigkeit."

Bei diesen Borten stand der Oberherr still, maß mit scharfem Blid den Sprecher und sagte: "Wer Ihr auch sein möget, Euch gebühret nicht, in solchem Tone von der landesherrlichen Gewalt zu reden. Das Kind, das den Water, der Unterthan, der die Obrigseit, der Knecht, welcher seine Derrschaft hinterruds lästert, plaudert nichts aus, als seine eigene Richtswürdigseit. Wie heißet Ihr? Woher seid Ihr?

Der Fremde, durch die rauhe Unrede des Oberheren mehr in Berwunderung als in Ueberraschung, erwiederte: "Mit Eurer Gunft, welcher Floh sticht Euch? Ich sollte jene Frage vielmehr Euch appliziren, daß ich wisse, ob ich zur Antwort obligiet sei. "

- 3ch bin der Junter Men, Dberherr von Rued.

"Also tuam ipsius terram calcamus! Run denn, ich habe andere Majestäten gesehen, und nie gehört, daß Ihr mein Oberherr seid, Alteriret Euch nicht. Aliud in choro, aliud in soro gilt hier, und damit addio! Geshabt Euch wohl."

"Bleibt fteben!" bonnerte ibm ber Dberberr ju.

Der Fremde kehrte wieder um, trat hart vor den Junster hin, betrachtete ihn eine Weile, indem Blige aus seinen großen, schwarzen Augen schossen, und sagte: "Trüget Ihr eine Klinge, so wurde mich gelüsten, Such morcs zu lehren, wie Ihr mit Shrenleuten zu traktiren habt, tie nur auf dem Schlachtselde ihr Noancement gemacht. Ich und mein Dezen wiegen so schwer, als Ihr mit Surer ganzen Oberherrlichkeit; daß Ihr's wisset! Ich geb' Euch meine Parole, daß Ihr Occasion sinden sollet, mich kennen zu lernen, wenn's Euch daran gelegen ist."

Der Oberherr behielt bei biefen hochfahrenden Reden die angenommene gehieterifche Daltung unverandert und rief: "Ich befehle, Itr bleibet, oder . . . "

" Sagt an, was liegt hinter o der?" entgegnete der Rriegsmann mit ftoizem Kächeln: "Ich habe die Ober mit dem Feldmarschall Torstensohn zweimal passirt, und bet Euch geschieht's zum drittenmal. Obwohl Ihr Eurer zweiseld, war' Euch übel gerathen, mich zu molestiren. Das fleine, diche Männlein da an Eurer Seite biffe beim erstem Rasenstüber ins Gras."

"Richts für ungut!" fagte Meister Birri, indem er etwas bestürzt einige Schritte hinter sich machte: "Ber teine Band bat, tann teine Faust machen. Ich will teine Erbsen mit Euch erlesen; also last mich in Frieden. Jedoch vergest nicht, daß kleine Leute auch große Schatten wers fen tonnen."

"Bift 3hr nichts Besseres, so sag' ich Euch Valet!"
fprach der tede Tischgenes des Fürsten Rageczsti, wandte fich, ging mit raschem Schritt daven und verschwand bald hinter den Tannen.

Der Oberherr stand eine Beile unschlussiss auf der vorigen Stelle, als wollt' er ihm nacheilen. Endlich aber wählte er mit dem Meisterfänger doch den Rudzug zum Schlosse, indem er sagte: "Der freche Bursch wird im der Welt zu sinden sein! Nerdopple beinen Schrift, Meister Deini, das wir das Schloß erreichen. Ich werd' ihm meinen Jäger nachschieden und ihn im ersten Dorfe vershaften lassen. Der Prahler soll bugen. "

"Das dent' ich eben auch!" erwiederte der Spielmann von Narau: "Dann wird er anders pfeisen. Es sind schon manche frumme Polziein gerade worden. Fürwahr, mich freut's schon, diesen stolzen Fant noch heut gedäumelt eingebracht zu sehen. Vier Wochen frumm geschlossen versdient er bei Wasser und Brod im Thurm zu sigen, der unverschämten Worte willen, die er gegen eine hohe Landels obrigkeit und gegen Euch ausgestoßen hat. Von mir will ich nur gar nicht reden, wiewohl ich auch nicht hinterm Zaun ausgelesen bin. Er ist ein Landstreicher, oder noch was Schlimmeres, und lobt sich nur, weil seine Nachbarn

nicht dabeim find. Unfereins darf allezeit seinen shrlichen Ramen nennen, und mas man nicht am Deu hat, hat man am Strok."

Der Meifterfänger, welcher mabrend biefes Redens Turzathmig geworden war, schwieg endlich ganz, um dem Oberheren nachzukommen, der scharfes Schrittes den Bergeweg hinanstieg. Rach wenigen Minuten tauchten vor ihnen drunten die Thurmlein des Schlosses hinter dem Gebüsch auf. Schon war nächtliche Dämmerung aus dem Thal hervorgestiegen, und im Gebäude branuten einzelne Fenster vom Jimmerlicht.

Als fie auf bem Plat angekommen waren, ließ der Oberherr einige Leute zusammenrufen, die er auf der Stelle versandte; Empfahl seinem Berwalter den Weister Birri zur guten Bewirthung, und entfernte fich darauf in seine Zimmer.

#### 5.

#### Eine neue Senbung.

Dane Zweifel beschäftigte die auf dem Berge gebabte Erfcheinung den Gedankenlauf bes Junters Dep nicht meniger, als ben des Meisterfangers. Letterer wenigstens konnte ben gangen Abend nicht fertig werben, bem Bermalter beim Beinglase bas turge Abenteuer im Balbe gu befdreiben. Seine Einbildungstraft erhipte fich im Ergablen von der iconen Beldengestalt, von der fremdartigen Sprace berfelben, von den auserlefen moblgefetten Redensarten, ber ichwedischen Rriegstracht, ber furchtlofen Rubnbeit und ben edeln Bewegungen berfelben. Alles fcien ibm deran, bei näherer Ueberlegung, wunderbar. Er war gulet', je mehr er ergabite und trant, fast geneigt, was er und der Junter gefeben, für etwas Uebernatürliches au balten, um fo mehr, da Riemand beim Schloffe, an welchem doch der Weg vorbeiführte, den Fremdling bemerft haben wollte, ber Jedem aufgefallen fein murbe.

"Ich bachte sogleich," sagte. er beim Nachtessen zu bem Berwalter, wo er ber vollen Schüssel eben so tapfer als ber Weinflasche zusprach, "ich bachte sogleich: Dier ist's nicht richtig. Der Junker Oberherr hatte auf keine Weise mit dem Schweden anbinden sollen. Man muß nichts ansfangen, was Reiner zu Ende bringt. Der Oberherr ward bistig und ging zu weit. Er mußte nicht besehlen, wo er das Gehorchen nicht gebieten konnte. Man läßt den Wagen sahren, der nicht zu halten ist. Das sag' ich immer. Ich, meines Theils, hütete mich sehr, den Finger zwischen Thur und Angel zu klemmen. Was deines Amts nicht ist, davon laß deinen Borwits."

"Bei bem Allen, Meister Birri," bemerfte ber Bers walter, und schuttelte ungläubig ben Ropf, "berb' ich aus Guern Berichten nicht flug."

"Meint 3hr, Derr Verwalter, ich geb' Euch Mausdred für Pfeffer?" fiel ihm der Spielmann beleidigt ins
Wort: "Es wird sich zeigen, wer Recht hat. Was meine
Augen gesehen haben, das hab' ich gesehen. Es gehören
viele Schaufeln dazu, die Wahrheit zu vergraben. Ich
sag' Euch, die ausgeschickten Leute fangen den Schweden
nicht ein. Es sind wunderliche Zeitläuse, und es werden
noch wunderlichere kommen. Da geben allemal seltsame
Dinge voran, wie man dergleichen viel in Chroniken lieset.
Ein bloßer natürlicher Mensch hätte sich nicht unterfangen,
Eins gegen Zwei zu steben, und dem Junker Oberberrn
also frech zu antworten. Oder seid Ihr ein Freigeist?"

"Benn Ihr mir geneigtes Gebor schenket," erwiederte der Verwalter, "so geb' ich Euch mein unmaßgebliches Gutachten über den Vorfall. Entweder, oder! Ift es nicht, wofür Gott sei, der Teufel selbst gewesen, der den Oberherrn und Euch necken wollte, so war's etwa einer der Rebellen, die, dem Dimmel sei's geklagt! den Untergang aller Obrigkeit bezielen, die von Gott geseht ist. Was mir den Kerl gar verdächtig macht, ist der nicht außer Ucht zu lassende, merkwürdige Umstand, daß ihn bei

ļ

feinem Borbeireifen Riemand von uns auf dem Plat bemerkt bat. "

"Das fag' ich ja !" rief Birri: "Eben ba liegt ber Daf' im Pfeffer!"

"Folglich und alfo, " fuhr der Bermalter fort, " hat der lofe Burich einen Schleichweg durch den Wald ergriffen, um dem Schlosse auszuweichen. "

"Bas?" fiel ihm der Spielmann noch verdrießlicher ins Wort: "Bildet Ihr Euch ein, daß wir Zwei, der Junker und ich, vor einem gewöhnlichen Menschen zurückgetreten wären, trot der blanken Plempe, die er im Urm trug? Rein, Derr, glaubt es, unser Perrgott hat wunsderliche Kostgänger zwischen Himmel und Erde, und es ist nicht alles ein Bauerhaus, was ein Dach hat. Bildet Ihr Euch ein, der Junker Oberherr sei im Roth behangen, als er der Gestalt nachsehen wollte, und nicht von der Stelle konnte? Oder ich sei von Euerm halben Maß Elsasser geköpft gewesen, daß ich zehn Schritt zurücktaumelte, als mich die Feueraugen anglogten?"

Das Gespräch dauerte länger, als die Leser Geduld haben möchten, es zu lesen, und der gute Spielmann schöpfte mit jedem Juge aus dem Glase neue Ueberzeugung, daß die Erscheinung im Balde kein natürliches Ereigniß gewesen sein könne. Dieser Glaube that für den Augenblick wenigstens auch seiner kleinen Eigenliebe wohl, welche der angedornen Furchtsamkeit allzugern den Mantel umbängen wollte, und sogar den Meistersänger als Ritter ohne Furcht und Tadel auftreten ließ.

Es war schon spat als ein Diener des Oberherrn ersichien, und den Meister von Narau noch einlud, sich in dessen Zimmer zu begeben. Obwohl Wein und Müdigkeit die Macht seiner Sinne so sehr aufgelöset hatten, daß das holzschnittartige Gesicht des Verwalters nur noch wie grauer Schatten unkenntlich vor den halbgeschlossenen Augen des Spielmanns schwamm, machte diesen doch die unerwartete Botschaft plöglich nüchtern. Er folgte dem Diener, der

tom die fteinerne Trempe hinauf vorzundete und eine Seitenthur offnete.

Der Oberherr faß in einem fleinen bunteln Rimmer por bem Ramin, beffen fast erloschene Roblengluth taum Die Goblen der übereinandergeschlagenen Rufe beleuchtete. Seitwarts glimmte eine Lampe, beren fterbenber Schein taum das Tifchlein gewahr werden lief, auf welchem Papiere umberlagen und der Junter ben Arm lebnte , beffen Dand ibm die Stirn ftupte. Wirri's Gintritt wedte ibn aus ber Gelbstvergeffenheit. Er erhob fich foweigend vom Seffel , nabm vom Gefine einen fcmeren filbernen Armleuchter, beffen Bachetergen fich mubfam am letten Aufguden bes Campenlichts entzunbeten; bann warf er einige Scheite durren Solzes zu der Gluth im Ramin. ftand bas gange Gemach in freundlich : beller Beleuchtung. wo die Bergoldung der Rander in den Feldern des Getafela an Band und Zimmerbede mit angenehmem Bieberglang fchimmerte.

"Meister," sagte nach einigem Besinnen der Obersberr, "ich hatte den Brief ganz vergeffen, den du mir vom Dekan Rusperli von Narau mitgebracht. Gben fand ich und las ich benfelben. Er ist mir wichtig, verschiedener Umstände willen. Ich habe alles Vertrauen zu dir. Du kannst mir Dienste leisten und du wirst mit meiner Erstenntlichkeit nicht unzufrieden sein. Du bist ein Mann von Ropf, der seine Aufgabe zu lösen weiß, und, wo es gilt, auch verschwiegen."

— Die der Spiegel, dem's Glas fehlt, denn mit Schweigen verredet fich Riemand; und man hat fich eher verredet, als verthan, wie ich gar wohl weiß, Junter Oberberr.

"Bist du in der Gegend des Schlosses Trostburg, in ben Dorfern Teufenthal ober Durrenasch bekannt?"

— Die Trümmer der Troftburg hab' ich wohl gesehen, wenn ich am Schloffe Liebegg vorüber ins Thal nach Rulm ging. Sie ist gar malerisch mit den breiten Mauern links

auf bem Felshügel gelegen, am Eingang eines unbefanns ten Rebenthals. Die verfallenen Gemaner scheinen nur wom Gespinnst des Epheu zusammengehalten zu sein.

- "Gut. Am Fuß bes Schloßbergs unten liegt Teufensthal; und zwischen die Berge hinein, im hintersten Binstel, fast auf der Berghobe, das Dorf Durrenafch."
- Es mag mobl fein; benn ber Menfch bat oft fein Reft, wo es ber Bar nicht mochte.
- "Bortest du nie von einem gewissen Abbrich im Moos reden, der in jener Gegend wohnt? Er ift dort herum ber reichste Bauer."
- Ich erinnere mich des Menschen nicht. Bielleicht bort' ich, vielleicht nicht. Rein Kornbaus ift groß genug, sim alles ju behalten, mas durch die Obren geht.
- "Man fagt wunderliche Dinge von ihm. Er foll fein Bermögen nicht auf rechten Begen gewonnen haben; mit bofen Geiftern Umgang pflegen; bildschöne Beibsbilder bei fich haben, und bergleichen. Das heißt, fo geht von ihm die Rede im Bolt. "
- Bebut' uns, meinet Ihr den? Es wohnt dort berum Einer, von dem allerlei Sage umherlief, als vor mehrern Jahren die Landstraße nach Luzern unsicher ward. Er foll vordem ein armer Lump gewesen und in einer Nacht steinreich geworden sein. Es heißt, der Schatz in der Trostburg sei von ihm gehoben; aber es habe das Leben und Perzblut von einem unschuldigen Christenkinde gekostet. Seitdem sei es auf der Trostburg still und gehe nicht mehr darin um. Wenn mir der Kerl im Walde bez gegnete, ich schlüge ein Kreuz und machte einen Umweg über Konstantinopel.
- "Du wirft doch das Alteweibergemafch nicht glauben, Beini ? "
- 3ch glaub's zwar nicht gang; aber, Junker Oberberr, gemein Geplarr ift felten leer, fagt man. Auch von den schonen Weibsleuten hab' ich vernommen, mit denen es nicht gang richtig ift. Es heißt, das eine wisse alle

Dinge der Jufunft, und das andere alle Dinge, die unter der Erde find. Ja, schön sollen fie fein; aber es gibt Leute, welche behaupten, fie waren feine natürlichen Menschen.

" Und mas maren fie benn ? "

- Luftbilder, Erdgeifter, des Teufels Ronfubinen, was weiß ich, wer ?
- "Run steh denn die Albernheit des Pobels! Das eine der Madchen ist des Addrichs wirkliche Tochter, die eine unheilbare Krankheit und sonderbare Zufälle hat. Das andere kenn' ich selbst; es ist die Tochter von des Addrichs verstorbenem Stiesbruder. Sie heißt Epiphania, oder, wie man sie kurzweg nennt, Fannely und Fania. Der Dekan zu Narau ist ihr Tauspathe; ihr Vater war Amtsschreiber und des Dekans Schulkamerad gewesen. Der ist vor einigen Jahren an der Lenk gestorben, im Oberssimmenthal, wohin er sich in seiner Schwermuth, bei einem Freunde, zurückgezogen hatte, nachdem er durch allerlei widrige Verbältnisse seiner Stelle verlustig geworden war. Run sieht du, Meister, was vom Bolksgeschwäß zu balten ist."
- Richtig. Ein Zünglein tann viel lügen, aber zwei Zungen lügen tausendmal mehr. Die Leute reden viel in den Tag hinein. Das ist richtig. Das Fannely mag ein frommes Kind sein, wenn auch Niemand den Mann lobt, unter deffen Dach es wohnt. Leilchen wachsen ja auch im Untraut.
- "Der Abbrich ift ein ftolger, gewaltthatiger Rerl, feit er reich geworden, "
- Wenn der Dreck jum Pfeffer wird, Junter Obers berr, fo beißt er immer am ftartften.
- "hore mich an. Der Defan von Aarau melbet mir nun mit großer Besorgnis und Unruhe, daß es mit Abbrich im Moos unsicher fteben foll."
  - Bas fonell aufgeht, fallt fonell wieder ab.

"Go ift's nicht gemeint, Deifter. Der Defan will Radricht haben, daß Abbrich im Moos ju den Rebellen gebore, oder fie unterftute. Es fei der Aufruhr im Margau nahe am Ausbruch. Addrich sei einer der Haupträdelsführer, wie man fage. Mir tommt's nicht unwahrscheinlich vor. Der Kerl ift ein Meuter von haus aus. Dem ehrmurdigen Defan ift nun um bas Schicfal ber jungen Eviphania in diefer Berwirrung bange, jumal wenn Kriegswölfer einziehen. Er befchwört mich, fein Mittel unversucht au laffen, die verwaisete Tochter seines Freundes aus bes Aldrich Rlauen ju retten, und fie ju ihm nach Marau in Sicherheit ju bringen. Du begreifft aber, Meifter Deini, bas Rind ift in Marau nicht geborgen. Wer tann wiffen, wie weit die Verwegenheit der Rebellen im ersten Augenblid, ober wie weit ibr Glud geht? Befest, fie brachen in die Stadt ein und gaben fle ihrer Buth preis, oder Abdrich felbst mare mit ihnen - Epiphanie murbe abermals ungludlich, und ben geiftlichen Berrn murde weber Die Deiligfeit feines Umts, noch bas weiße Baar feines Dauptes vor der Rache des wilben Abbrich in Schut nebmen. "

- Das ware zu fürchten, benn Born und Rache geben nicht lange zu Rath.

"Bie es tommen moge, wir muffen Epiphanien retten. Das Rind foll zu meiner Familie nach Bern, in meint Daus, bis das land wieder rubig ift. Es ist ein reiner Engel an Seele und Gestalt. Willst du mir belfen, soll's dich nicht reuen. Erklare dich. Es muß bier gehandelt werden, und follt' es bundert Gulden kosten."

— Junter Oberherr, ich bin von jeher Euer geborfamer Diener gewesen, und laufe für Euch durchs Feuer. Aber in diesem Punkt helfen, da seh' ich das Wie nicht. Und wer das Wie nicht weiß, der findet das Juchhei nicht.

"Ich gebe dir morgen einen Brief an Epiphanien. Du bift Spielmann, manderst aller Orten wohlgemuth herum, Reiner achtet auf dich. Bon meinen Leuten tann ich feinen seuben, denn Jeder kennt diese. Einem Bauer wertrau' ich nicht. Du wärest von allen Boten der beste. Also du nimmst einen Borwand, gehst ins Dans, suchst eine Gelogenheit und steckst dem Mädchen heimlich meinen Brief zu, daß Worich und Niemand davon Uhnung bestemmt. Ihr beredet mit einander die Flucht, über ben Bergrücken durch den Wald nach dem Schlosse Liebegg. Da haltet Ihr Euch verborgen, die ich Epiphanien absholen lasse. Ein Brief an den Junter Graviset auf Liebegg foll dir gute Aufnahme sichern.

— Ich wollt', ich fage schon bort. — Aber wenn die schöne Jungfrau Spiphanie Launen hatte, mir ben Korb geben, und nicht mit mir auf und davon wollte, was dann? Junter Oberherr, ich will meiner gestimmten Geige lieber zwei Jahre, als einem Mädchen zwei Minuten trauen. Säuser haben das Fähnlein auf dem Dach; aber Jungfrauen haben es unterm Dach.

"Dafür lag ben Brief forgen, ben bu ihr von mir einbandigen wirft."

Meifter Birri ichien nicht befondern Sang und Beruf gu ber neuen Sendung in fich ju fublen, die ihm übertragen werden follte. Dbwohl der genoffene Bein feinen Muth oder Lachtsinn um etwas gesteigert batte, graufete ibm, fo oft er im hintergrunde bes Unternehmens den fcredlichen Abbrich figen fab, umgautelt von den gefpenstischen Schöpfungen der Sage. Indeffen flegte gulegt . Doch die Beredsamkeit des Oberherrn, und vielleicht mehr noch beffen Freigebigkeit, die ibm, als Borichuf ju allfälligen Ausgaben für fich und Epiphanien, einige Thaler in die boble Sand fallen ließ, ja, nach gelungener Boll= ftredung bes Auftrags, ben Meifterfanger von Ropf gu Fuß neu zu fleiden verfprach. "Ber am meiften gibt, fit oben !" dachte der Spielmann, und gab fein Wort, ben Auftrag gewissenhaft zu erfüllen, und follt' es Ropf und Rragen toften, wie er fich ausbrudte.

Doch muß die gange Bahrheit gefagt fein. Es faß noch ein beimlicher Schalt im Dergen bes Meifterfangers, welcher ebenfalls ein Wortchen für bas Bagftud bes Abenteuers bingugab. Go oft nämlich ber Oberberr von Epis sbanien fprach - und er mußte wohl, bamit Beinrich Birri fie genau tenne und mit teiner Andern verwechsele empfing die Befchreibung unvermertt jenen lebhaftern Farbenglang, mit welchem gartfühlende und gute Menfchen gern das Edle und Schone fomuden, befondere wenn es fern ift, und die Gegenwart fich nur gemein zeigt. Es feblte nicht, Birri's bichterifche Ginbilbungefraft mußte in Flammen gerathen. Er fab das Schönste des Schönen in Epiphaniens jungfraulichen Reigen lebendig vor feinem innern Sinn foweben, und die lieblichften Doglichfeiten und manderlei baraus bervorfproffende Entwurfe benebelten ibn fast mehr, als bes Bermalters Bein.

Birri mar ein alter Junggefell, und man tann benten, mas das ju fagen bat. Dichter bagu, und mithin geborner Anbeter des Erhabenen und Schonen. Gleichwie der Oberherr gumeilen, wenn er von Epiphaniens gang eigenthumlicher, munderbarer Gemutheart redete, feines Buborers zu vergeffen ichien, fo vergaß biefer binwieber eben fo oft des Redenden, fab nur das Bunderliebliche im Schimmer ber Anmuth, fab ben Seufger und die Ebrane ber verlaffenen und verlorenen Balfe; fich dann als ihren Erlofer aus bes herenmeisters Gemalt, und von ihrem Freudenblid belobnt. Gern rechnete feine Phantafie meiter. Die Danfbarteit ber Geretteten, ihre Urmuth naberten fie ben gebeimen Bunfchen bes entgudten Befreiers. Ronnt' es benn julett fehlen, bag nicht ber ebelmuthige Dberberr von Rued, der Pathe ju Narau und mancher andere Gonner reiche Aussteuer gusammenschießen und die flattlichfte aller Dochzeiten ausrichten murben ?

Man lächle doch nicht ungläubig bei diesem Gebankenfluge, welchen der ehrliche Meister Birri geflogen sein soll. Bie mancher Andere hat sogar in der Kirche, während ber Prediger fich beifer fchrie, Kanzel und Predigt vers geffen und zwischenein abnliche Dippogryphen: Sate gethan

jum Ritt ins alte romantifche Banb?

Uebrigens trotten die Gedanken gewisser Leute von Birri's Alter und Stand bei der ersten Anregung, von selbst und unwillführlich einem bestimmten Ziele zu, wie ein wohlgeübtes Postpferd beim ersten Peitschenhieb, ohne weitere Leitung, den oft gemachten Weg zurudlegt, bis es vor der Krippe steht.

"Ja, ja, Beini," sagte der Oberherr, als ihn der Meisterfänger wieder hörte und ihn lächelnd mit dem Finsger gegen sich droben sah, "nimm deines Derzens wahr, und Blide dem Fannely nicht zu tief in die hellen Blausugen, sonst ist's um Meister Birri's Rube gethan."

"Ei, behut' uns!" rief stotternd der Meisterfänger! "Euch beliebt mit mir zu scherzen. Richt doch! Amans, amens!

Jungferngunft und harfentlang Dunft wohl gut, boch mahrt nicht lang .

Darüber bin ich langst hinaus. Ich dent' an folden Firlefanz der jungen Welt nicht mehr. Rein, nein, in der Lieb' ift mabrlich nicht Alles Zuder.

Frauentich' ift fahrende Bab', Rostein beut und morgen Schabab.

Drum, will ich im Paradiese bleiben, foll ich teine Eva hereinlassen. "

Unter diesen Gesprächen war die Mitternachtsftunde berangekommen. Der Dberherr verhieß auf folgenden Morgen die Briefe.

6.

## Bute Befellschaft.

Obwohl der Meisterfänger tief in die Delle des Tages bineinschlief, und erft spat erschien, fand er die Schreiben boch noch nicht ausgesertigt. Er gurnte es nicht, vergögert

ju werden, theils weil er, obwohl vergebens, Zeuge des Schauspiels zu werden wunschte, welches ihm der schwedische Schweizer geben follte, wenn derfelben gefangen eingebracht werden wurde; theils auch weil die Zeit des Morgenegens herannahte, was man in unsern Tagen Mittagsmahl zu nennen pflegt.

Die gestern ausgesandten Boten famen endlich jurud: aber von der Perfon, welche fle hatten auffuchen follen, mar weit bin nirgends eine Spur gefunden worden. Das gegen dampften die Schuffeln auf bem Tifche bes Berwalters um halb eilf Uhr, und Birri nahm bequemlic ben ihm angewiesenen Shrenplat beim Dable ein. Die Unterhaltung drebte fich vorzüglich um den verschwundenen Bogling des Belden Torftenfohn. Wirri, der, was er geftern beim Reuer des Weins als Bunder erfannt, jest polles Ernftes nuchtern glaubte, verbarg dem Bermalter feinen Triumph nicht, in dem auf ber Berghobe erfchienenen Rrieger ein übermenschliches Wefen vermuthet ju baben. Much ber Bermalter mar nicht mehr weit davon. Diefem Urtheil des Spielmanns beigustimmen, der vermoge feines Berufe Gelegenheit gehabt, mancherlei in ber Welt tennen gu-lernen, mas bas Rueberthal nicht fannte.

Indeffen das Morgenessen ward vollendet. Der Oberberr übergab dem Meisterfanger die verheißenen Briefe, ertheilte ihm unter vier Augen einige Belehrungen, und entließ ihn mit Gludwunschen für das Boblergeben der Sendung.

Langsames Schrittes bestieg dieser den Berg und ging nicht ohne heimliches Grausen an der Stelle im Walde vorüber, auf welcher er und sein Sender den gestrigen Auftritt erlebt hatten. Er fürchtete jeden Augenblick das surchtbar-schien Antlit des Schweden aus den sinstern Gesträuchen hervordringen zu sehen. Doch ohne Abenteuer zog er durch den Bergwald, und dann hinab auf der and dern Seite, zwischen Wiesen und Neckern, ins heitere Kulmerthal zum Dorfe.

Dier erquidte er fein mudes Gebein im Wirthsbulle billigermaßen noch einmal burch Spelf' und Trant, und nebenbei nicht ohne Rugen far ben 3weit feiner Reife. Denn er erfuhr vom übrigens wortfargen Birth ben Aufenthalt bes Addrich bestimmter. Die Wohnung biefes Mannes, über beffen Wefen fich aber ber Birth burchaus nicht, weber im Guten noch Bbfen, außern wollte, mußte, ben Angaben gufolge, oberhalb Teufenthal, unweit Aefch; in einer Bergichlucht gelegen fein, bie man im Doos nannte, und welche fich oftwarts zwifchen Taunenwalbern auszweigen follte. Che fich Abbrich bort angeflebelt, fei, wie ber Rulmer Wirth berichtete, jenes fomale Thal ein ungeheurer Gumpf gewesen; baber vom gegenwärtigen Befiber um Spottgelb erworben, und feitbem in bas foonfte Wiesenland verwandelt worden. Derfelbe habe da an der Berghalde, ganz versteckt im Wald, ein Haus gebaut, fo icon als irgend eins im Dorfe.

Als hier nichts mehr zu erforschen blieb, seite ber Wanderer, welchen der Wirth immerdar nur von der Seite und, wie es schien, nicht ohne Argwohn, angehört und beobachtet hatte, den Weg durchs Thal fort, und später, als er gewollt. Denn es dunkelte der Abend schon, da er an den Trümmern des Schlosses Trostburg vorüberging und er rechts in das Seitenthal ausbog, wohin shn das Ziel seiner Sendung rief. Ein frostiger Nebel strich an den Bergen nieder und machte die unbekannte Gegend noch unheimlicher.

Der Meistersänger, dem eine gute herberge teine gleichgültige Sache war, und der nicht ganz ohne Grund zweiselte, in diesem abgeschiedenen Binkel der Welt ein schmadbaftes Nachtessen zu finden, überlegte schon, ob nicht gerathener sei, umzukehren, und die Entführung der schönen Epiphanie auf den folgenden Morgen zu verschieben? Denn wie dringend ihm auch der Oberherr das Geschäft gemacht hatte, sah er, mit jedem Schritt vorwärts, die Zahl der Bedenklichkeiten zunehmen, und weits



aus nicht fo große Gefahr im Berzuge, als in der Eile fertigkeit.

Er fowentte wirflich wieber linteum, ben Ructweg gu ergreifen; blieb aber, wie Loths Beib, als er binter fic fab, verfteinert fteben. Bor ibm ftand eine riefige Mannergestalt, die um anderthalb Ropflange über ihn wegfab, im grauen Zwilchwamms, mit weiten, vielgefälteten Pluberhofen bis ans Rnie, wie ein Bauer gefleibet. Die nachtliche Dammerung erlaubte noch febr gut, bas Geficht bes gewaltigen Ropfs, der zwifden den breiten Soultern emporragte, beutlich zu ertennen. Es war in dem Geficht allerbings etwas, bas einige Beforgnif erregen fonnte; ein Musbrud von Finfternis, Darte und Bilbbeit, ber burch die vorstehenden Badenfnochen, burch ben gottigen Rnebelbart unter der weit vorfpringenden Rafe, durch die breiten, recht jum Bermalmen geschaffenen Rinnlaben nicht wenig geboben murbe. Um fdredbafteften blieben aber die unter buschigen Augenbraunen herausflierenden aroßen Augen, welche durch einen scharlachrothen Ring wirklich bobrende Blide fandten.

"Bobin des Begs, Landsmann?" fragte mit fraftiger, doch etwas heiserer Stimme der Mann, deffen Alter ben Sechzigern nabe ju ruden schien.

— Ich gedachte nach Aefc, wo ich Geschäfte habe — antwortete der Spielmann — doch ist's vielleicht noch entfernt; ich bin des Weges und der Gegend hiesiges Orts unbefannt; auch wird's schon duntel, und die Racht ist teines Menschen Freund.

"Der Ort ift nicht fo weit von uns; ich gebe dabin und begleite bich. Romm nur mit mir. "

Unwillführlich gehorchte ber Meifter, wir wiffen nicht, pb aus Gefälligfeit, ober aus Mangel an Geiftesgegenwart. Er trabte an ber Seite des banerischen Pertules, wie er ihn in Gedanten hieß, wieder thalaufwarts. Birri hatte eigentlich teinen haltbaren Grund gehabt, das Gegentheil zu thun; mochte vielleicht auch nicht gern die gebieterische

fagft bu bem Junter Mey. Mift wag's, und lag Gott walten.

- Laf es nur gelten, Spielmann. Ich bin ein einsfältiger Bauersmann und konnte mich leicht um ben Pals reben. Dir aber rath' ich, vertraue bich bier im Thale keiner Seele, und wenn die Leute auch die gute Zeit und bie hohe Obrigkeit bis in den himmel erheben.

"Dore, Rachbar, ich ware ein bofer Brunnen, wenn bu noch Waffer hineintragen mußteft. Ich traue keinem weiter, als ich ihn febe, und weiß wohl, viele loben bie alte Welt, thun aber was der neuen gefällt. Ich kenne beine Bauern hier zu Lande von innen und außen beffer, als du glaubst. In wenigen Tagen follen sie aber anders pfeifen lernen."

— Das wolle der himmel geben und lieber heut, als morgen. Ich sehe nun wohl, du meinst es ehrlich. Die Derren von Karau sind mir jederzeit lieb gewesen. Wenn ich dir und dem Junter Men worin dienen kann mit Rath und That, so — aber mich verrathen darfit du nie.

"Sollt' ich Berrather werden, mocht' ich mich lieber vorber, als nachber benten. Dein Anerbieten ist ehrenswerth, guter Freund, und es ließe sich Gebranch davon machen. Siehst du, wer eine Geiß eingenommen hat, der muß sie huten, und so geht's mir. Du kannst dem Junker und mir großen Dienst leisten. Es wurde dein Schade nicht sein."

— Ich verlange nichts, und thu', als treuer Untersthan, nur meine Schuldigkeit gegen die hohe Obrigkeit. Das weiß Gott.

"Richts! Ein Dienst ist bes andern werth. Doch fag' mir eins erst: Du kennst bier herum den reichen Abbrich ?"

- . Rede nicht fo laut!
  - " Barum ? "
  - Er ift allenthalben, fagt man.

- "Babrhaftig, wie ber bofe Pfennig. Man fagt, er Tann mehr als Brod effen. Das ift mir nicht lieb. Glaubft du auch, ber Teufel habe ihn in den Krallen?"
- 3ch glaube vielmehr, er bat ben Teufel in ben Rrallen.
- "Roch ärger! Bas bentst bu baju, guter Freund, ich möchte ju ihm. Er hat gewise schone Beibebilder im Dause, sagt man, und mit bem einen hatt' ich ein Geschäft abzuthun; im Grunde nicht für mich, verstehst bu; benn ich tenn's nicht. Run aber scheint's mir, sei ba schwer ankommen. Der Abbrich bewacht sie, wie ber Drache ben Schas."
- Richt fo fehr, wie du glaubst. Der Alte ist fast nie zu Dause. Die Mägdlein thun, wie sie wollen, und führen ihn an der Nase berum.
- "Ei, so heist's mit Recht da: Ein Beiberhaar zieht mehr, denn sieben Rosse ziehen. Das will mir wohlgefallen. Bie aber ins Daus tommen?"
- Rur gur Thure hinein. Welches aber von ben Dadchen möchteft bu ?
- "Es heißt . . . . ich wurd' es wohl tennen, wenn ich's fabe; der Junter Oberherr hat mir's auf ein Daar befchrieben. Es heißt . . . . ftill nur, wie einer von den zwölf kleinen Propheten . . . . Bephanja, glaub' ich. Datten wir eine Laterne, so könnt' ich's dir sagen. Der Rame steht leferlich auf dem Brief, den ich überbringen soll. "
- 3ft's fonft nichts, als bem Madchen einen Brief aufteden, fo gib ibn nur. Richts leichter, als bas.
- "Rein, guter Freund, ich muß ben Sad felber gur Muble tragen, weil ich das Mehl heimnehmen möchte. Billft du mir helfen: so dienst dem Junker Oberherrn. Zwar auf den Ropf gefallen bin ich nicht; aber ich schene den wilden Abbrich. Und ber besten Rage kann eine Mans entrinnen. Das Mägblein muß in Sicherheit, ebe bas fremde Kriegsvolt ins kand einrudt."

- 3ft bas Bolt icon in Marau?
- "In drei, vier Tagen, und dann wird mit den Rebellen nicht mehr Federlesens gemacht. Die Galgen sind gezimmert. Ich wollte, Addrich binge schon dran, so batt' ich halbe Roth. Billst du mir beisteben?"
- Dem Abbrich spielt' ich gern einen Streich. 3ch fonnte unter gutem Borwand zu ibm geben, bich mitnehmen, als batt' ich bich im Berg verirrt angetroffen. Das Uebrige ließe sich bann machen. Aber gelt, bu wirst mich nicht verrathen ?
- "Du mußt keinen Rummer haben, daß der Schnee breunt. Stelle beine Sache klug an. 3ch folge dir."
- Jest schweig, daß uns Niemand bort. Du siehst dort das Feuer hinter den Baumen. Es ist eine Pammersschmiede. Da hab' ich etwas abzugeben. Dann geben wir binauf ins Moos.

Derr Birri freute sich seines guten Sterns, den Meinungsgenossen, Wegweiser und freundlichen Gesellschafter in einer und derselben Person angetroffen zu haben. "Zwar," sagte er bei sich selber, "der Kerl sah beim Licht dem Teusel nicht ganz unähnlich. Aber man soll kein Buch nach dem Titelblatt beurtheilen. "

In einer unbestimmten Entfernung suhren von Zeit zu Zeit einzelne dunkelrothe Funken durch die Finkerniß auf, und ein helles Leuchten zwischen Zweigen, das bald hervorstrahlte, bald erlosch, bezeichnete die Gegend der Zyklopenwerkstätte. Wirri's Begleiter verließ die Rarrstraße und schlug zwischen die Gebusche einen Seitenweg ein. Der Spielmann folgte geduldig bergan, wie unheimlich es auch im Busch ward, wo ihm die Gesträuche seben Augenblick das Gesicht wie mit Ruthen peitschten, als wollten sie ihn warnend zurücktreiben. Bon Zeit zu Zeit ermunterte ihn die heisere Stimme des Führers zur muthigen Rachfolge.

"Dier beift's," erwiederte der Meisterfanger, "wer U gesagt bat, muß auch B fagen. Ich folge bir, boch

will ich keineswegs verhehlen, daß du mich aus dem Regen in die Traufe gebracht haft. Der Rarrweg war Goldes werth; aber diesen Pfad haben die Geißen nicht fur ehrliche Leute gebahnt. "

Man trat bald barauf in einen freien, vom Gebölz umgebenen Köhlerplat. Im hintergrunde borte man hammern, und sah man die Schmiedestätte, welche aus einer baufälligen Pütte bestand, durch deren Fugen und Deffnungen aller Orten der Schein des Feuers leuchtete. Ein paar große Hunde suhren bellend durch das Dunkel heran, die aber auf den Ruf einer unsichtbaren Person schwiegen. Dann traten mehrere dunkle Menschengestalten näher, die den Wegweiser ganz umringten, vom Meisterfänger entfernten und zu befragen schienen. Darauf kamen dieselben gegen den Meisterfänger, sührten ihn zur Schmiedebutte und geboten ihm, vor derselben auf einer Bank niederzussten. Sie begleiteten die Einladung mit einer thätigen Pandleitung, die ihn sogleich zum Sigen brachte.

#### 7.

### Die Schmiedebütte.

Einer der Ueberhöflichen fagte darauf: "Meister Birri, wir wissen wahrlich, daß du nicht in guter Absicht berum-schleichst. Mach' also teine Umftände, und gib die Briefe des Junker Men von Rued beraus, die du auf dir trägst. Wenn die Herren Krieg verlangen, sollen sie ihn dick baben. Also beraus den Brief!"

"Bas Brief?" fragte der Meister sehr bestürzt: "Ber sagt dir, daß ich Briefe trage? Ich glaube wohl, bu bist ein Fuchs, aber kein Luchs."

— Der kleine Finger sagt mir's, was du fur ein Kamerad bist und was an dir ist.

"Run fo laff' bir auch von ibm fagen, an wen ich einen Brief zu bringen batte."

- Un Jungfrau Fania.
- "Birklich? Run benn, so ist er an bie, und nicht an bich gerichtet. Pad' dich also zum Geier mit beiner Reugler und laff' einen rechtlichen Mann in Frieden."
- So ift's nicht gemeint, Meister. Die Zeit ift vorbei, in ber die Stadtleute allein das große Maul aufthun konnten. Gib den Brief gutwillig, oder ich reiße ihn die mit dem Wamms vom Leibe und die Ohren vom Ropf dazu.

Die Drohung schien auf der Stelle in Bollziehung gesett werden zu sollen. Zwei Rerls pacten den Spielmann, hoben ihn auf, und zwei andere machten fich bereit, ihn zu durchsuchen, indem sie erflärten, beim ersten Schrei, welchen er thun wurde, sollte ihm die Enrgel
enggezogen werden.

"Palt! " rief Wirri, und versuchte seine Arme zu befreien: "Gewalt gebt über Recht, bas weiß ich. Aber
wo ift benn ber brave Mann geblieben, ber mich hierher
geführt hat? Er wird nicht gestatten, baß ihr mich also
behandelt. Er wird für mich Zeugniß geben. Drei ober
vier über einen Mann herzufallen, ist unchristlich. Viele
Dunde sind bes Dasen Tod, und der Stärtste schiebt freilich ben Schwachen in den Sac. Aber ich glaubte nicht zu
Räubern, sondern zu ehrlichen Ehristenleuten zu fommen."

Du kafterzunge, schweig! erwiederte einer ter Umsstehenden: Wir sind wohl christlicher gesinnt, als du und Deinesgleichen. Als Spion und Briefträger meritirtost du am nächsten Baumast, laut Kriegsrecht, zu zappeln. Aus menschenfreundlicher Commiseration gönnen wir die das Leben. Du bleibst aber, bis auf weitere Ordre, Kriegsgesangener, leistest Gehorsam in Allem, was dir notie sigirt wird, händigst die auf dir befindlichen Depeschen ohne weitere Umstände aus, und lässest es nicht zu Extremitäten gelangen.

"Bore, guter Freund," fagte ber Spielmann, "ich wurde feinen Pffferling fur beinen Rangleiftnl geben, wenn

nicht ein halbes Dutend grober Fäuste, statt ber Siegel, baran bingen. Laffet mir also bie Dand los, bamit ich ben Brief suchen kann. Aber vergesset nicht, bas Jahr hat zweiundfünfzig Wochen, und oft kommt über Racht, woran ber Rlügste nicht gedacht.

"Boblgesprochen!" erwiederte man dem Meisterfänger: Dolches erfährst du heut' an dir, und die Städte werden es mit dir ersahren. Eure großen Banse vermeinten bisberd allein im Posses der Rlugheit zu sein, und sich trot aller Malcontenten bei ihrer unrechtmäßigen Gewalt mainteniren zu können. Allein das Eis ist, wider alle Opinion, plöglich gebrochen, und der Bruch nicht so leicht zu repariren. Also nur die Depesche heraus.

Birri suchte den Brief, indem er einige umständliche Worte murmelte. Bei seiner natürlichen Furchtsamkeit könnte es auffallen, daß er jest so viele Perzhastigkeit an den Tag legte. Er geborte aber zu der großen Anzahl Wenschen, welche nur unmößige Angst vor der Gesahr empfinden, die sie nicht sehen. Sobald er das verlangte Papier abgegeben hatte, entfernten sich Alle, dis auf einen Wann, der, vermuthlich als Wachthabender, vor der Schmiede auf und nieder ging.

Er, wieder auf die Bank sitend, murmelte ärgerlich, zur eigenen Gemuthebesänftigung, einige ihm sonst uns gewohnte Flüche; vergaß jedoch nie dabei, jedesmal den Himmel gebührend um Verzeihung zu bitten. Man begreift wohl, daß er sich von derzen weit von der verwünschten baufälligen Dammerschmiede hinwegsehnte. Allein er glaubte seinen riesenhaften Wegweiser erwarten zu müssen, theils um mit dessen Düsse vielleicht den Brief des Junker Wey wieder zu erhalten, theils um in dessen Gesellschaft Weg und Steg durch Racht und Wald zu sinden. Lange bevbachtete er aus langer Weile das stumme Din = und Derwanz deln des Wächters im Kinstern; oder zu seinen Füßen die seitwärts liegenden großen Hunde; oder die Sterne, welche zwischen den sliegenden Rebeln bald erglänzten, bald vers

schwanden. Es mar tiefe Stille weit umber; selbst bas Dammern in der Schmiede endete; man vernahm nur noch Stimmen derer, die im Gebaude redeten.

Meifter Birri glaubte unter diefen Stimmen auch ben beifern Ton feines Führers zu erkennen, und brebte fich um, benfelben gu entbeden. Gerabe binter feinem Ruden quoil dunkelrother Lichtschein zwischen Mauer und Solzwert durch einen breiten Rif bervor, groß genug, Alles im Innern gemächlich ju bevbachten. Im Finftern girrte der Blafebalg, der Die blenbende Gluth des Berdes erfrischte. Biele Gifenstäbe lagen im Feuer balb vergraben. Einzelne Theile der rufigen, fcmargen Bertftatte, Balten, Mauervorsprünge, Sparren, Retten, Bangen, Die neben anderm Geschirr an ben Banden bingen, ichienen fich, wie lebendig, bald beller ans Licht vorzubewegen, bald" in die Dammerung gurudgugieben. Als mabrhafter Furft ber Kinfternig fag, breit und riefenhaft, Birri's Begleiter auf dem Ambog, wie auf eifernem Thron. Weil er mit dem Ruden gegen die Feuereffe gewandt mar, glich er einem schwarzen, lebendigen Schatten, und bas ftruppige Daar feines Dauptes, vom Biderichein bes Brandes durchschimmert, einer glübenden Rrone. In der balbemporgehobenen Rechten trug er, fatt bes Bepters, ein jugefpiße tes Gifen, wie man auf Spieke ober Biten zu feten pflegte.

Es überlief ben Meister Heinrich, bei diesem Anblick, ein avergläubiges Grausen. Fast noch mehr aber entsetzte er sich; als er unter den drei Bauern, die vor dem geswaltigen Inhaber des Amboses standen, leibhaftig die Schwedengestalt wahrnahm, welche ihm und dem Junker Mey auf dem Ruederberg erschienen war. Sie zeigte dassselbe eble Deldengesicht mit den schwarzblisenden Augen, mit dem schwarzen, zierlich gespisten Anedels und Zwickelbart; nur an die Stelle der schwedischen Ariegstracht war gemeine Bauerkleidung von robem, ungebleichtem Zwilch aekommen.

"Boran liegt's?" fagte die beifere Stimme mit einem Musbend von Werdruß: "Richt breihundert, sondern drebtausend Stud soffen fertig fein. Bift Ihr auch, daß die Baster, Mublhaufer, Berner und Jüricher uns foon in einigen Sogen über den Dals kommen ?"

"Einer der Umftehenden antwortete: "Fünfzehnundert Stud werden jest schan geschaftet und vertheilt, wie du weißt. Wir können wahrlich die Spiese nicht im Ofen batten, wie der Bader die Waffeln und Wecken. Eisen will gehämmert sein."

"Genug! rühret die Fauste! " rief der Mann auf dem Umboß: "Schaffet Tag und Racht; es ist hohe Zeit; oder Miles geht dem Teufel zu. Bas meinst Du, Gibeon? Diese Spigen dunten mich wohl turz. Sie sollten einen halben Schuh langer, und teine Zahnstocher sein."

Dersalbe, welcher vorber geantwortet hatte, ermiederte auch jest: "Sie halten genau das Maß, wie der Dauptmann Gideon hier vor drei Wochen selbst angeordnet und befohlen hat. Ward gefehlt, so ist's seine Schuld; das tümmert mich wenig. Aber bedenke, daß einen halben Schuh länger die Arbeit um das Halbe verlängert, und dir, als Zahlmeister, das Geld im Sack um die Pälste kürzer macht. Mir an, ich thue, wie Ihr's verlangt!

Jest nahm der Schwede die Eisenspise aus der Pand des Alten, betrachtete die Arbeit und fagte: "Rein, das bei bleibt's! Was dem Eisen abgeht, ersest die Länge des Spiesschaftes; und wem dieser Jahnstocher durch den Magen fahren wird, hört auf zu kauen. Wir brauchen Jeine Dellebarden zur Zier; die taugen gar wohl zum Pomp einer Leibgarde, nicht für leichte Truppen, zu denem wir die junge Mannschaft enrollren, die keine Pakenbuchsen, Armbrüste oder Musqueten im Pause hat. Es thut nicht wohl, wenn der Spies vorn zu schwer fällt, wie ich derzleichen absonderlich bei der laiserlichen Armada observiet habe, wo allezeit der Stop unsicher blieb. Auch darf ich überhaupt billig zweiseln, daß es uns an der nöthigen

Armatur und Munition ermangeln werde, dieweil fast jegliches Daus mit nothburftigem Schiespulver, Krant und Loth, oder mindestens mit Morgensternen verseben ist, womit sich im Sandgemenge etwas praftiren läst."

Der Alte auf dem Ambos entgegnete: "Gideon, nimme die Sache nicht allzuleicht auf die Achsel. Der Rath zu Bern hat die Belichlander aufgeboten, und rühmt fie gar, als eifrig ergebene, tapfere und wohlgeübte Leute."

"Mag sein!" versetzte der Dauptmann im Zwilche wamms: "Bo der Wein gut ware, da dürfte man keinen Kranz aussteden. Die Welschen find am Ende doch nur eilfertig zusammengeraffte neugebadene Soldateska, die noch wenig excercirt ist, und mögen wir ihnen ohne Furcht Fronte bieten. Ich gebe meine Parole, binnen vierzehn Tagen aus unsern Leuten Soldaten zu machen, die ihr Metier verstehen und die welschen Dasenfüße über alle Berge treiben.

"Ber feinen Feind verachtet," fagte der Alte, hat's Spiel fcon halb verloren . . . . "

"Gleichermagen," unterbrach ihn Gideon, "wer seinen Feind fürchtet! Unsere Leute ziehen für des Baterstandes Recht und Libertät ins Feld, und werden wie Berzweiselte schlagen. Denn sie haben genugsam erkannt, baß es auf den alten Soden nicht länger gehen wollte. Und nun sie die Trommel rühren, haben sie allein die desperate Bahl zwischen glorreicher Victorie oder dem Galgen. Lasset uns nur sorgfältig wachen, daß von unsern Mitteln und Vorhaben nicht allzwiel in der Welt herumspargirt werde, und wir dem Feind, der uns zu überstumpeln gedenkt, das Prävenice spielen können."

"Gang richtig!" entgegnete ber Alte: "Bis jest ift bie Sache unter Benigen und wohlverwahrt."

Darum muß eine Martial, ober Kriegsordnung be-Beben!" fuhr der Dauptmann fort : "Mit dem Ersten, der fich auf fahlem Pferde ertappen läßt, ohne Pardon, Ropf ab! Ber Briefe trägt, Spionenfchaft treibt, obne Parbon, Ropf ab! "

Bei diefen Worten bes Dauptmanns, die derfelbe, fo oft er "Ropf ab!" rief, mit einer weiten Bewegung bes Arms burch die Luft begleitete, als ftande er ichon an Scharfrichters Statt ba, verschwanden dem Spielmanne fast die Sinne; benn er erinnerte fich bes ihm gewaltsam genommenen Briefes, und bezog die Rede auf feine Berfon, die bier von der Belt verlaffen fag. Er drebte fich hastig von der Mauerspalte ab und fab sich nach Flucht Der Bachthabende ging noch immer langfames Schrittes durch die Finsternig auf und ab. Der war in Diefem Augenblick eben am entfernteften; ber Bald ringsum nabe, worin die erfte Buflucht genommen werden fonnte; auch ließ fich boffen, die Thalftrage ohne Dube ju finden so bald die Rufe nur dem naturlichen Auge bergab folgten. Dies bedachte Meifter Birri wetterschnell und mit mehr Beiftesgegenwart, als von feinem Entfeten vor des Dauptmanns Reden batte fonnen erwartet werden.

Rasch sprang er auf und davon. Er hatte aber noch nicht drei Schritte gethan, als er sich im Nacken festgehalten fühlte, und ihm vorn auf der Brust eine zottige Bestie lag, welche grimmig schnarchend an ihm aufgefahren war. Er that einen lauten Schrei. Es waren die beiden wohlabgerichteten Punde, welche sich seiner bemächtigt hatten, und die in der Eil von ihm gar nicht mehr beachtet worden sein mochten. Der größte von ihnen hatte ihm von hinten die Vorderpsoten auf beide Achseln, wie zur Umarmung, gelegt, und mit dem Rachen ihm das zufällig durch Mantelkragen und Putkrämpe wohlgeschüpte Genick geklemmt. Schnell lief der Wächter herbei und rief den Punden zu: "Leg' ab! eg' ab!"

Der Spielmann schuttelte sich am ganzen Leibe, als wollte er feiner Loslassung von den reißenden Thieren oder der Unverletheit seiner Gliedmaßen gewiß werden, und sagte: "Wenn Fluchen keine Gunde ware, mocht' ich dies

Morberloch mit Menfchen und Bieb in den tiefften Abgrund der holle hinuntermunichen; es ware, meiner Tren, da besser am Plat, als in meiner gnädigen Derren und Obern Gebiet.

"Du Rarr, bu," fagte lachend ber Bauer, ber ihn beim Urm festhielt und ihn gurudführen wollte: "warum fagest bu nicht fill? Wer hieß es bir, bavon gu laufen? Rannst von Glud ergablen, bag bir mein Beiger bie Gursgef jum Brutlen offen ließ. "

"Rann ich nicht geben, wohin mir's beliebt?" entgegnete Meister Birri: "Bin ich Guer Gefangener? Wer darf einen Ehrenmann festhalten? Pad' dich zum Denter, ber auf dich wartet. Ich habe nichts mit dir zu theilen; ich gehore in dies Nest so wenig ber, als die Laube ins Geiernest, "

" Dalt' dich rubig ! " erwiederte der Bauer: "Es wird bir tein Leid wiederfahren. Wir find teine Gurgelabschueisder, fondern so ehrlich, wie du. Da haft du mein Wort und dabei bleibt's. "

"Ja," fagte Birri, "du und beinesgleichen bleiben beim Bort, wie der Dase bei der Trommel."

Bahrend dieses Gezanks trat ein finsterer Schatten berzu. Der Spielmann erkannte am Umriß deffelben so-gleich seinen breitschulterigen Geleitsmann. Wiewohl er bemselben, nach dem, was er von ihm so eben in der Schmiede gesehen und gehört, nicht mehr trauen zu konnen glaubte, redete er ihn doch sogleich freundlich an, erzählte ihm, was vor dem Dause geschehen sei, und verslangte Schutz gegen die beißenden Dunde und bellenden Menschen, zu denen er ihn geführt habe.

"Was hast du mit diesem braven Mann? Er ist mir auf der Strafe begegnet und hat mich nur aus Gefälligkeit begleiten wollen! " sagte der Alte zornig zum Bauer: "Jodli, ich warne dich! Deine Lust, Fremde zu neden, könnte dir einmal in die Rippen einen Bruch machen und beinen Punden das Fell kosten. Komm, Meifer, " fuhr er fort und wandte fich jum Spielmann in fanfterm Con, indem er bessen Arm ergriff, "wir geben mit einander. Es ist ungeschlachtes Boll in diesen Bergen, bas keine Lebensart kennt. Komm. Gute Racht, Jodli!"

Der Spielmann, zwar frob, davon zu tommen, blieb jedoch nach den ersten zehn Schritten wieder steben und sagte: "Ich weiß wohl, Schmiedskinder sind der Funken gewohnt und Roblenbrenner farben nicht weiß ab; mag ihnen auch nichts übel nehmen. Allein das ist Schelmenzgesindel hier. Sie baben mir, als du fortgegangen warst, den Brief des Oberberen mit Gewalt entrissen. Ich muß den Brief wieder erhalten, oder es gibt Rlage beim Landzwogt zu Lenzburg, und dann gnade Gott diesen Kerlen! Es wurde ihnen Fahren und Schalten bald aufgekundet werden."

"Still!" flufterte ihm der Geleitsmann ins Dhr, und gog ihn mit fich bergab ins Gebufch: "Cas bich nicht horen! Weißt du denn nicht, wo wir find? Billft du bich und mich muthwillig ins Berderben reißen? Meuter, Aufrührer, Rebellen find's! Benn die unfere Abficht merken, nehmen fie uns den Schadel unter den Pammer, und es frabt fein Dahn darnach."

"Babrlich, du fagst mir nichts Reues! " antwortete Wirri, der nun erschrocken und geduldig mittrabte, und sich im Finstern an seines Führers Urm hielt: "Ich habe die Zeistge am Gesange ersannt, den sie in der Schmiede anstimmten. Aber warum gingst du auch zu ihnen? Warum verleitetest du mich, bieber zu geben, mich armen Mann, der vor dem Junter von Rued mit Schimpf und Schanden bestehen muß?"

- Du thuft mir leid, aber morgen mach' ich's dir in der Frühe beim Oberberen wieder gut, Meifter.

"Billft bu wirklich morgen nach dem Schloffe?" fragte Birri mit einem ungewiffen Lone, der feinen ftillen Zweifel an der Redlichkeit des Alten verrathen konnte. - Dast du vergessen, was ich dir sagte, Meister, als wir hieber gingen? Mußte ich nicht hieber, um dem Junter das Sichere melden zu können? Mit leeren Bermuthungen ist solchem Deren nicht gedient.

"Benn ich aber die Ohren recht hielt, hat's mir ge-schienen, als stimmtest du ein wenig in das Lied der gott-losen Rebellen ein. Ich will eben nicht gesagt haben, daß ich dich für Einen ihres Gelichters halte. Aber wer doch au einem Dinge schweigt, gibt sich schuldig. "

— Soll ich denn wie das Schaf bloden, wenn ich unter den Wölfen fige? Was hattest du gethan, um sie auszuforschen? Würdest du ihnen die Wahrheit gesagt und den Tert gelesen haben? Weister, ich glaube nicht, daß du von Narau bist, denn die Herren dort stellen es pfiffiger an.

"Run allerdings, guter Freund, wer die Wahrheit geiget, bekömmt den Fidelbogen um den Kopf. Es war ganz klug von dir gethan. Beim Spiel lernt man die Leute kennen. Jest kenn' ich auch den saubern Derrn Gideon! Es ist kein hinten ohne vorn, und kein Rachstheil ohne Vortheil. Der Junker Oberherr wird sich verswundern, wenn ich's ihm erzähle. Doch muß ich gesteben, eins ärgert mich dabei; und ich hätte der Rase des Verswalters keinen so feinen Geruch zugetraut."

— Also du tanntest den Erzschelm Gideon schon früher? "Gestern begegnete er mir und dem Junter, als wir beim Schlosse frische Luft schöpften, und er ließ schon da die Klauen vor. Wir geriethen mit Worten hart an einsander. Aber Geduld, was versehrt, das lehrt! Dem werf' ich gewiß auch noch einen Stein in den Garten. "

— Run wundert's mich nicht, woher die Leute sogleich wußten, daß du in Geschäften des Junkers reifest und Briefe tragest. Der Gideon hat seine Sohlen in deine Fußstapfen geschoben, Meister, denn er hatte zehnmal mehr von dir zu sagen, als ich. Du solltest nicht vor Jedem sogleich mit deinen Deimlichkeiten herausplagen.

"That ich's benn? Wenn der Galgenvogel nicht zu Rulm im Wirthshaus nebenan gehorcht hat, so steht er mit dem Bosen im Bund. Ich hüte mich meinerseits wohl, ein Wort zu viel zu reden, und schaue meinem Manne zuvor wohl ins Gesicht; denn es ist besser, zehnmal mit dem Fuß ausgleiten, als einmal mit der Junge. Aber der hat dem Teusel ein Ohr abgeborgt. Ich fragte zu Rulm nur den lustigen Weibsbildern des Addrich nach."

— Da haben wir's! Meister, wir meinen es, seb' ich, beide mit unserer hoben Obrigkeit gut, die von Gott geset ist. Ich bin eine ehrliche Daut und habe dir wahrstich schon viel zu viel von mir eingestanden. Dute deinen Mund, verrathe mich hier im Lande nicht.

"Bas denkst du, guter Freund? Fürchte nichts! Es muß ein kalter Winter sein, wenn ein Wolf den andern frißt. "

Unter der Fortsetzung dieses Gesprächs waren sie gludlich aus dem Gedusch wieder ins Freie gesommen. Der Wind strich scharf und kalt das Thal berauf, und kreiste die Rebel von den Bergen. Wirri unterließ nicht, während des Redens zuweilen die Augen nach allen Seiten umberzuwenden, um zu wissen, wo er sich eigentlich befinde. In der Dunkelhrit sah er aber nichts, als seitwärts die Berge, welche, schwarzen Wolken gleich, ihre Ränder am Dimmel bezeichneten. Rirgends verküngete ein Licht das Dasein einer menschlichen Wohnung. Der Alte schien sich um betretene Wege nicht viel zu kummern. Er wanderte rüstig fort, bald über Steinschutt, bald über Wiesen, bald durch ein Bachbett, bald durch ein Stück Wald; dasbei sorgte er unausspörlich für unterhaltendes Geplauder.

Als nach geraumer Zeit dem Meisterfänger bas Wandern endlich beschwerlicher ward, und es ihm vorkam, wie
wenn die Soben von beiden Seiten enger zusammenruckten
und es immer steiler aufwärts ging, blieb er ploglich
feben und sagte jum Reisegefährten:

- "Guter Freund, wenn du nicht bose Absicht begit, so mußt bu irre gelaufen sein; denn mich dunkt, wir tommen diese Racht keineswegs aus der Bildniß heraus. Man hört weder Glode, noch hund, nichts als den Bind, wenn er durch die durren Baldbaume gischt. Ich dachte, wir kehrten den Beg um, und nahmen mit dem ersten Daus ober Peustall vorlieb; denn die Kaite sett mir zu, und die Racht ift keines Menschen Freund."
- Begehrft bu benn nicht jum Abbrich im Moos? fagte ber beifere Alte.
- "Bewahre mich der Derr Gott!" rief der Meisterfänger: "Bo denkst du bin? Du weißt doch, mein Brief ist geraubt; ich glaubte also, du würdest von selbst einseben, daß ich nicht bin könne und wolle, wo ich nichts mehr zu verrichten habe. Warum führst du mich nicht ins Dorf, oder in dein Haus?"
- Meister, deine Schuld ift's und nicht meine, wenn du nicht gum Abbrich verlangteft und boch schwiegft.
  - "Aber der Brief ist ja in den Klauen der Schmiede?"
- Run ja, was thut's? Das Maul haben fie bir gelaffen; und wer weiß benn, ob bas Fanely Schrift lefen tann? Mach' ihr beine Antrage munblich. Bielleicht fieht fie beine runben Baden lieber, als das magere Papier.
- "Thu' mir den Gefallen, guter Freund, febr' um. Ich lade den Teufel nicht zu mir ins haus, noch minder kehr' ich ohne Noth bei ihm ein."
- Wenn dir der bose Feind einst so gutes Nacht= quartier gibt, als wir beim Abbrich finden, so wirst du es nicht zurnen. Meinestheils, ich kehre nicht mehr zurud. Denn noch zehn Schritte aus diesem Buschwerk hinaus, und wir sind am Ort. Mich friert und hungert wie einen herrenlosen Dund; es ist Nachtessenszeit und Abdrich gast= frei. Bei mir im Dause konnt' ich dir kaum einen Geiskase anbieten.
- "Rurges Daar ift bald geburftet!" fagte der Spiel= mann: "In der That und wohlerwogen fubl' ich neben

muden Beinen, wie du, wahrhaften Beißhunger; ich könnte mich keine Biertelstunde weiter schleppen; und in der ägnptischen Finsterniß auf dem Wege liegen zu bleiben, das ware zehnmal mehr als Lob."

- Romm, Meister. Abbrich ift nicht fo bofe, als man ibn ausschreit.
- "halt, guter Freund! Es ist Jemand im Dunkeln binter uns. Hörft du nichts?" rief herr Wirri mit Entsehen, und fühlte in dem Augenblick lebendige Thiere, die um ihn ftreiften.
  - Es find nur Adbrichs Bunde.
- "Die verdammten Bestien bellen nicht einmal; thun gang bekannt mit mir.
- Du fiehst daraus, Meister, wie der Eigenthumer berselben menschenfreundlich denkt. Rur vormarts! Umstehren mußte Berdacht erregen.

Langsam folgte Wirri und schüchtern, denn die hunde umschnoberten und umwedelten ihn, ohne daß er fle erblicken konnte. Rach wenigen Schritten schon zitterten Lichtstrablen durch die Tannenzweige. Wie die Wanderer aber ins offene Land hinausuaten, leuchteten ihnen die Kenster eines großen Bauernhauses entgegen.

8.

# Das Saus bes Fluch s.

Der Alte hatte beim Eintritt in die Wohnung mehr die Miene eines hier wohlbekannten Sausfreundes, oder des herrn, als eines feltenen Gastes. Zween Knechte, die am Rochherde plauderten, gingen ihm frzieich grüßend entgegen. Er unterhielt sich leise mit ihnen, während der Spielmann ihren Plat am Fener einnahm, über welchem am eisernen Saken der Ressel hing, der ihm nicht unbehage lichen Speiseduft zuhauchte.

"Begleite mich!" fagte einer der Anechte, welcher mit einer angegundeten Campe ju Wirri tam: "Du bist bei uns wohlverforgt. Abbrich wird dich beute taum fpreschen; er hat eine franke Tochter. "

Birri sah sich in der Ruche mit dem Anecht allein, und hatte, während er sich an der spielenden Flamme des Derdes wärmte, nicht bemerkt, daß sein bisheriger rothäugigter Begleiter mit dem Andern verschwunden war. Durch mehrere kleine Stuben ward er nun vom Anecht in einen schmalen Gang geführt, welcher zum hintertheil des Dauses nach einer verschlossenen Thur lettete. Durch diese kam er in ein kleines Gemach, welches von einem großen, gemauerten Ofen, einem hohen Bett, das fast an die Stubendecke reichte, einem alten Tisch von Tannenholz und einigen hölzernen Sesseln fast gänzlich angefüllt war.

Der Anecht Addrichs setzte die Campe nieder und sagte: "Man wird dir Rachtessen zutragen; und dort ist dein Lager, wenn'hu Schlaf suchst." Damit entsernte er sich.

Wirri, sclcher Aufnahme in dem vielgefürchteten Dause nicht gewärtig, ließ fich's im warmen und faubern Stubden gang recht fein. Das Gebaube mar gwar, wie jebe bamalige Wohnung bes landmanns, nur von Dolg, mit einem Strobdache, zeigte fich aber von innen durchaus vertäfelt und ungemein reinlich gehalten. Bedes Gerath, obgleich außerft einfach, fprach fur bes Gigenthumers Drbnungsliebe und Boblftand. Mit befonderm Gefallen betrachtete ber Meifterfanger fein bochgethurmtes Bett , beffen Tucher volltommen frifd, wenn gleich nur von ungebleich= tem , grobem Stoff gewoben waren. Rur befremdete ibn draußen das ftarte Gisengitter ror dem Fenfter und die Thur nur von außen, aber nicht von innen mit Riegeln verseben. Das gab feinem Aufenthalt fur die Racht ein fast gefängnifartiges Unfeben.

Unter diesen Betrachtungen erschien auch das verheißene Rachtessen. Gin Anecht, dem ein sehr junges Madchen folgte, trug Dabermus, Schinkenschnitte, Brod, weiß und loder wie Wolle, Emmenthaler Kase, in deffen Porren Thautropfen glanzten, und Wein in schwarzgrüner

Glasflafde auf. Dit bewundernswurdiger Gewandtheit blatterte die landliche Debe das frifche, doch ungebleichte Tuch über den Tifch auseinander, bag der zwei Boll breite, rothdurdwirfte Streifen der Tuchmitte die Tifchmitte murbe. 3m Augenblid ftanden bie Speisen im beften Chenmag barauf jusammengeordnet. Sie verrichtete ibr Geschäft, obne ein Bort ju fagen, mit freundlich. fcudterner Miene , niedergefentten Mugen , aber vieler natürlichen Unmuth. Die reigenden und beständigen Benbungen ihres Rorpers, felbft wenn fle den gug nicht bewegte, fo wie ihr leichter, tangartiger Gang fonnten bem Meifterfanger nicht unbemertt bleiben. Doch bas Dabers mus und die garten Fleischfcheiben baneben, beren glangendes Beig und Roth ibm wie Lillen und Rofen lachte, nahmen feine Blide nicht minder in Befchlag, und die junge Dienerin batte fich mit einem leifen : "Dag es bir wohlbefomme!" ju fchnell durch die Thur entfernt.

Erft nachdem er den Ungestüm seines irdischen Bedurfnisst hinlänglich vor den leeren Schusseln besänftigt
fühlte, tam er mit seinen Gedanken auf die kleine De be
gurud, deren gefälliges Neußere durchaus nichts mit der
ungelenken Art einer gemeinen Bauernmagd gemein hatte.
Je länger er sich das Bild der schlanken, beweglichen Gestalt vergegenwärtigte, je deutlicher ward ihm, daß dies
die unglückliche Pathe des Dekans Rüsperli gewesen sei,
die er zu entführen gekommen war. Er machte sich gerechte Vorwürfe, nicht schon die Einleitung bazu getroffen zu haben.

Rach einem Stunden ging die Thur auf, und dasfelbe Madchen erschien, den Tisch zu raumen. Er saumte nicht, die Anfangs Schüchterne in ein Gesprach zu verspinnen und sie genauer zu betrachten. Sie schien zwischen dem kindlichen und jungfräulichen Alter zu schweben. Ihr braunliches Gesicht konnte nicht schon geheißen werden; doch das zarte, bewegliche Spiel ihrer Mienen hatte viel Einnehmendes. Sie trug das Daar in Flechten um ben Ropf gewunden; am Leibe durftiges, entfarbtes und abgetragenes Gewand; ein grobfadiges Semd, um den Sals mit Pafteln zusammengeschloffen, bedte ihre junge Bruft.

"Barum benn," fagte er ju ihr, "warum, wenn es bir bei bem Abbrich nicht gefällt, bleibst du? Ich an beisner Stelle ware langft über alle Berge. Man ift ja in biesem Balbloch wie von Gott und Menschen verlaffen. Gibt Abbrich guten Cohn?"

### - Nichts!

- "Run benn, Richts ift febr gut fur bie Augen, aber nicht fur den Magen. Ich begreife nicht, warum bu bich halten lagt?"
- 3ch bin eine arme Baffe. Abdrich hat mich aus Mitleid aufgenommen. Wohin foll ich? Gern mare ich, blog ums liebe Brod, anderswo.

"Bobin? Ei nun, nach der Stadt zum Beispiel; nach Narau, wo ich wohne. Ich bin Spielmann, und verdiene mein blankes Stud Geld; bin in allen guten Däusern angesehen. Bei Kindtaufen, Ramenstagen, Dochzeitsesten wird mein Spruch föstlich belohnt; Bieles nebenbei gewonsnen. Dätt' ich eine brave Dausfrau, ich säße wie die Perl' im Golde. Du weißt wohl und ich muß es bezeusgen, Junggesellenwirthschaft macht nicht reich, und regnete das Gold zum Dache herein. Wenn wir beibe, zum Beisspiel, mit einander hausen würden, ließ ich mir den Rumsmer nicht über das Knie wachsen. Wir hatten vollauf und noch für das Dritte genug."

— Du redest mir gar wunderlich; ich verstebe dich wahrlich nicht! — sagte das Mädchen, und fab ihn mit lächelnder Reugier und Augen voller Unschuld an.

"Ich versteh' mich doch sonst auf's Reden, und huften und Liebe laffen fich eben nicht gut verbergen. Alfo, turz und rund: Ich bin entschlossen, wenn du mit mir willst. Bollt' ich in der Stadt meine hand zum Fenster hinausstrecken, hing' an jedem Finger ein Madchen, das Braut sein mochte. Aber stehst du, beinetwillen bin ich bergekommen in dies abgelegene Nest. Ich hatte sogar einen Brief für dich von Junker Men von Rued; aber das Diebs und Rebellenpad in der hammerschmiede hat ihn mir weggerissen. Bir sollten beide mit einander nach Liebseg flüchten . . .

— Geb' mir doch mit beinem Geschwät! — fagte das Mädchen und hupfte lachend am Tisch herum: was weiß Junter Oberherr vom armen Uenneli hier?

"Aenneli?" murmelte der Meister Birri fehr betrofsen in fich hinein; "Da klopft' ich an der unrechten Thur an. Alter Efel! lag dir die Ohren stußen, wenn du wie ein Füllen aussehen willft."

— Dacht' ich's doch gleich, da ich dich mit Abdrich ins Saus treten fab, du kommest von Aarau; die herren von Aarau machen sich gern lustig.

"Ich mit Addrich?" rief der Meister erschroden: "Bas fagst du, Aenneli? Der Alte, der mit den Augen wie durch rothen Frieslappen fieht, ift Uddrich?"

Das Madchen tanzte und lachte wie narrisch und sagte: Du mußt dich besser verstellen. Thu' nur, als wenn du ihn nicht kenntest. Mir machst du nichts weiß!

"Da bin ich wieder garstig angerannt! Bas einer scheut, das muß er haben!" murmelte der Spielmann wieder: "Bersehen heißt auch verspielt; es ist heut' Unsglückstag. Der Teufel hat mich in die Falle gelockt und ich bin gesangen. Gott sei meiner Haut gnädig!" Er rieb sich ängstlich die Stirn und drehte sich im Kreis herum, als such' er verlorene Dinge, deren Ramen er vergessen. Dann wandte er sich wieder zu dem jungen Mädchen und sagte: "Also war's Addrich selber? Hatt' ich das gedacht! Aber er sah darein, als hab' er kein Basser getrübt! als wüßt' er vorn nicht, daß er hinten lebe. Zwei Augen decken doch viel! Teuselsdreck läßt sich aber auch versilbern. Sage mir, herziges Aenneli, man lebt übrigens doch im Pause hier, dent' ich, mit Gottes-

furcht, Fried' und Einigfeit beifammen, als fagen bie Storche bas gange Jahr auf ber Dachfirft?"

Sie judte die Achseln und machte seitwarts ein furchtsames Gesicht, indem sie halblaut flüsterte: "Beiß ich
benn, was bier vorgeht? Es kömmt und geht, man sieht
nicht, warum? Ich bin seit Beihnachten im Daus, und
kenn' es nicht. Es kehrte Mancher ein, den ich nicht
wieder gehen sah; und Mancher ging, der nie wieder kam.
Es wird mir oft bange um's Derz. Denn hier ist's ganz
anders, wie bei Andern. Man darf nicht Alles boren,
nicht Alles sagen. Könnt' ich in driftlicher Leute Dienst
kommen, zehn Stunden weit lief' ich barfuß über den
Schnee dahin.

w Saltst du denn die Leute hier im Thal nicht surch ristliches Bolt, herziges Aenneli? Sprich doch offenberzig und unverblumt. Romm' ich je wieder nach Aaran, mußt du im besten Pause dort Rindsmagd werden. Dienst um Dienst! Also nicht christlich waren sie, meinst du? "

— Ad, weiß ich's? Einmal Abdrich hat die Kirche nicht gesehen, glaub' ich, seit er getauft ist. Er denkt alle Tage anders und thut alle Tage anders. Die Leute sagen ihm gar zu bose Dinge nach. Ware Abdrich nicht so reich, so schlösse man jede Thur vor ihm, und keine Rate wurde er mit seiner Klugheit aus dem Dien locken.

"Allerdings! Aber ein filberner Dammer zerbricht eiserne Pforten; und goldene Schlüssel diffnen jedes Schloß. Meinethalben, Aenneli, so war's in allen Zeiten; doch hunderttausend Jahre langes Unrecht ist darum keine Minute Recht. Sage mir noch, sind sämmtliche Bewohner dieses Pauses von gleichem Schlage? Es versteht sich, dich ausgenommen! Es gibt hier eine Jungfrau, genannt Epiphania?"

— Eine seelengute Tochter ist sie, so gut! aber — doch ist's auch mit ihr nicht ganz richtig. Ich habe sie im Sommer gesehen auf den Wiesen den Berenringen nachs geben. Sie balt's mit Robolden, Geistern und Schrättes

lein. Wenn fie zuweilen von ihren geheimen Dingen rebet, macht fie mir Geelenangft. Denn fie ist gut, und spricht wie ein Buch, und konnte mich doch wohl einmal zum Bofen verführen.

"Daß dich Gott bewahre, Aenneli! Des Teufels Fallftric ift ftarter als ein Schiffstau, feiner als der Fasten einer Spinne, und am gefährlichsten spannen ihn schöne Dande aus. Ich habe genug gehört, um davon zu laufen."

— Und, Herr, du solltest noch Abdrichs Tochter, das franke Lorely, sehen. Gewiß und wahrhaftig, es wurden sich die Haare beines Ropfes bergan heben. Es kann nicht leben, es kann nicht sterben. Lebt es, so mag es kaum reden. Liegt es bleich und starr wie eine Todte da, so stagt es mit leiser Stimme wunderbare Lieder und Prophezeiungen; oder ich will lieber glauben, der bose Geist singt aus ihrer Rehle, wie ein armer Sünder aus dem Fenster seines Gefängnisses, denn es weiß ja selbst kein Wort um das, was es gesungen hat.

Meister Wirri schüttelte sich unwillsührlich, als er diese seltsamen Berichte vernahm, und sagte: "Man sollte in allen Dielen hier Kreuze machen; denn es ruht auf dem Dause ein boser Fluch. Mache dich auf, schald du kannst, und schüttle den Staub von deinen Füßen. Frage mir nur in Narau nach. Jedes Kind zeigt dir die Wohnung des Meisters Wirri am Ziegelrain dort. Ein guter Dienst soll dir nicht fehlen, und vielleicht sag' ich dir noch etwas Besseres; denn du bist gar nett und freundlich, wie sich dergleichen wohl zu einem frommen Spielmann schieft."

Das Madchen hatte unter dem Gespräch das Tischgerath abgenommen und hielt Alles im Arm. Es lächelte
ben Meistersänger zutraulich an und sagte: Barest du
boch gesommen, als meine Mutter gestorben und ich von
aller Welt verlaffen war! Die Bauern im Dorf haben gar
ein hartes Derz und sind arm dazu. Es wollte mich teiner um Gotteswillen aufnehmen! darum mußt' ich zu Abbrich; boch wußt' ich wohl von ihm, was das ganze Dorf

wußte. Ich ging mit Thranen und Schreden. Ach, bem Reichen geht Mes bin; aber ein unvermögliches Baifen- find ift ein nieberer Zaun, über ben Alles fpringt.

"Derziges Aenneli, führe nicht so traurige Reben!"
sagte er, und ftreichelte leise mit der Sand ihre erröthende Bange: "Barum betrachtest du mich denn zweiselhaft und ziehst das Röpschen zurud? Ich mein' es ehrlich, und du bist reich. Ein schönes Mädchen zahlt mit freundlichen Augen besser, als mit harten Thalern. Wenn wir uns beibe einmal versteben, sind wir, dent' ich, des Pandels bald einig."

Sie zog fich schämig zurud und sagte: "Du bift und bleibst der Aaraner Derr! Gute Nacht."

Mit diesen Worten war sie zur Thur hinaus, doch nicht, ohne ihm noch einmal freundlich zugenickt zu haben. Derr Birri blieb lange auf seiner Stelle stehen, die Augen zur geschloffenen Thur gewandt. Die niedliche Gestalt, ihre leichten Bewegungen, das beständige Drehen ihres Leibes, ihres Köpschens, die raschen Uebergänge ihres Mienenspiels vom Ernst zur kindlichen Fröhlichseit, ihre Gewandtheit beim Auf = und Abtragen der Speisen, — Alles gautelte anhaltend vor ihm, und er mußte sich bekennen, Uenneli könnte wohl das artigste Bräutchen sur einen Spielmann werden.

Er überließ sich tiefen und angenehmen Betrachtungen, deren Inhalt zum Theil aus einzelnen Worten hervorging, die er vor sich bin redete, zum Beispiel: "Freilich, Deirathen ist kein Kappentanschen. Aber wer's will genau erlesen, fällt oft am ersten in den Koth. Ich möchte das Aenneli lieber entführen, als die verherte Roboldliebhaberin mit dem Prophetennamen. Es kömmt mir vor, als ward diese Geschichte im Himmel beschlossen. Dann wieder: "Allerdings, von der Liebe bloß werden Zwei nicht satt; und ein Weib kann in der Schürze mehr aus dem Daus tragen, als der Mann mit dem Heuwagen hineinsühren. Doch das Aenneli, — ja, Zucht und Ehrbarkeit ist die

beste Aussteuer und Morgengabe. Mit Bielem kömmt man aus, mit Wen'gem balt man Daus; und mit leerem Sac anfangen, ist wahrlich besser, als mit leerem Sac enden. Sute Zucht, gute Frucht!" — Oder wieder nach einer Weile: "Bohl wahr, eine schöne Frau bekommen, ist leicht, aber sie schön behalten, ist schwer. Auch weiß ich wohl, man sagt: Weiber haben lange Rock, kurgen Sinn; Ehstand, Wehstand. Aber besser erwogen, und bent' ich an meine Jahre, wahrlich, ist's doch hohe Zeit. Bin ich nicht im besten Alter? Pflangt Elebe nicht Liebe? Wan rühmt wohl, lediger Leib sei Goldes werth, aber das Pfund davon gilt einen Peller."

### 9.

### 🖲 törungen.

Aus solchen bochwichtigen Ueberlegungen schreckte ihn das plöhliche Aufspringen der Studenthur. Aber es war nicht Aenneli's zartes Röpschen, welches mit dem taubens haft beweglichen Dalse um die halbossene Pforte sah, sons dern ein Riesenhaupt von grobgeschnittenen Jügen; Rase, Kinn und Backenknochen darin gewaltig vorgeschoben; Bart und Augenbraunen buschig; die Augen in Blutringen, — turz, Abdrichs Ropf. Der Mund desselben öffnete sich und stieß in heisern Tonen den Bunsch heraus: "Gute Nacht, Meister Wirri! Morgen sprechen wir zusammen."

Das Poloferneshaupt verschwand. Die Thur fiel zu. Draugen ward ein Riegel vorgestoßen, und beutlich ließ sich aus ber Fortsetzung des Geräusches erkennen, daß noch ein Bangeschloß vorgelegt wurde. Die Schritte entfernten sich darauf durch den Gang.

Wirri's Schred war so sehr gestiegen, daß er weder den empfangenen Bunfch erwiedert, noch Fähigkeit behalten batte, der Ursache seiner Einsperrung nachzufragen. Das Jufahren der Thur, das Pfeifen des roftigen Riegels, das Klappern des Bangeschlosses dröhnte ihm in allen Rerven, und verjagte strads den Schwarm aller süfen, wenn gleich voreiligen Shestandsbilder. Er versuchte endlich, freilich leise und schüchtern, das Deffnen der Thur, um sich seiner Gesangenschaft vollkommen zu überzeugen, an die er, trot dem, was er eben ersahren, und was ihm zum Theil schon das Fenstergitter geweissagt hatte, zu glauben sich weigerte. Sie war aber leider nur allzugewiß. Nun stieß er einen tiesen Seuszer aus und ries: "Muß ich also einer von denen werden, die man hereinstommen, aber nicht wieder weggehen sieht? Dils, heiliger Dimmel! Gegen diese verstedte Wördergrube war doch Daniels Löwengrube eine sehr ehrliche Perberge!"

Er warf fich in den Rleibern angstvoll auf's Bett; nahm feine Buflucht bald jum Beten, bald jum Rluchen, ohne weder im einen, noch im andern Berubigung au Diefe tehrte erft bann von felbst gurud, wenne auch nicht in Geftalt fefter Buverficht, boch in ber Geftalt troftender Doffnung, fobald bas erfte gewaltige Bergvochen bes Schreckens und ber Ungestum bes aufgejagten Blutlaufs fich gelegt batte. Benigstens glaubte er feine Gefahr für sein Leben befürchten zu sollen; benn mare bem Abbrich an diefem gelegen, wurd' er es ibm in ber Dammerfchmiede. ober im Balbe, ober auf ber nächtlichen Banderichaft obne Gefahr baben rauben tonnen. Er batte ja ben arglofen Reifegefährten nur por einen Abgrund, ober auf eine jabe Felshöhle ftellen, und im Dunkeln binabfturgen durfen. " Und mit den Todten ift hintennach gut Proges führen ! " Dachte Birri : "Aber wer das leben bebalt, ber hat noch die Belt, und fagt : bas Blatt tann fic wenden; beut' ifts an bir, morgen an mir. "

So dachte er, und indem er alle Umstände mit machsender Besonnenheit zusammenrechnete, entdedte er auch bald ben mahrscheinlichsten Grund, warum man seine werthe Person für diese Nacht unter Schloß und Riegel gelegt habe. Er erinnerte sich, das Abdrichs heuchlerische Arglist ihm das Geständnis vom Briefe des Junters entlockt

hatte; daß Abdrich selbst den Inhalt des Briefs und das Worhaben des fühnen Spielmanns kannte, Epiphanien nach Liebegg zu entsühren. Was war natürlicher, als den Plan durch nächtliche Verwahrung des Entsührers zu wereiteln? "Morgen schickt er mich mit langer Rase wieder beim," sprach Wirri zu sich selber, " und gibt mir einen Sad voller Schimpfreden mit auf den Weg. Ei nun, man kann mich durch Scheltworte nicht weniger machen, als ich bin; und eine Langnase solcher Art rennt gegen keinen Baum an."

So weit war er in der Ueberlegung seines Zustandes gekommen, als ihm ein mattes Aufflammen der Lampe das Berlöschen ihres Mondscheinlichtes verfündete. Er eilte zu spät an den Tisch. Beim ersten Berühren des Dochtes sah er dicke Finsterniß. Das machte ihm neues Grauen. Er tappte ängstlich zum Bette zuruck, kletterte wie an einem Thurm mubsam hinauf, lagerte sich unent-kleidet und schloß die Augen: unstreitig das beste Mittel, die Finsterniß nicht mehr zu sehen.

Es mochte schon gegen Morgen fein, als er endlich in einen unruhigen Dalbichlaf versank. Aber auch aus Diesem ward er wieder aufgeschreckt, und zwar, wie es ibm vorgekommen war, durch Dundgebell außer dem Daufe. Er fpitte lange, mit ichlagendem Bergen, bas Dbr. Beil es ftill blieb, legte er bas mude Saupt wieder jum Schlummer. Bald aber entstand ein fonderbares Beraufch, wie von Menschentritten, und fo nabe, daß er glaubte, man tomme gu feinem Bette. Er fuhr mit balbem Leibe in Die Bobe. Das Derg fchlug ibm , als wollte es die Bruft fprengen. Er fühlte, wie fich bie Daare feines Rraustopfes aufftredten. Denn mit Entfegen bemerkte er eine finstere Gestalt vor dem Gitterfenster feines Gemachs in ichwebenter Bewegung. Je langer er bevbachtete, je deutlicher unterschied er im Umrif einen Mann, der am Fenfter auf flieg, mit ben Buffen in but Gegitter trat, und endlich in ber Dibe verfcwand. Bie ungelegen allerdings dem vielgequalten Manne die neue Störung sein mochte, gewährte sie ihm doch eine Art Beruhlgung, weil er keine Gefahr für seine Person sah. Ist's ein Dieb, dem nach Addrichs Schähen gesüstet," dachte er, "se din ich wohlgeborgen und verrammelt. Es könnte aber auch ein verliedter Rachtube sein, der beim herzigen Uenneli zur Chilt geht. Dann sucht er mich nicht. Ich ware aber lieber an seiner Stelle. Das junge Blut weiß also auch schon, daß im Dunkeln gut munkeln ist. Wer hatte den ehrlichen, frommen Augen das glauben sollen? Run, kein Jahrmarkt vhne Diebe, kein Mädchen ohne Liebe. Abe, falscher Schaß, es wächst noch mehr Unkraut in Weiberschuben."

Babrend dieses kurzen Selbkgesprächs zeigten sich die Beine schon wieder draußen auf den Eisenstäben des Gitzters. Die Gestalt stieg nieder und verschwand. Gleich nachdem erhob sich neues Geräusch. Eine Mannerstimme rief: "Steb', Bosewicht!" Meister Birri horchte mit gespannter Ausmerksamseit. Er vernahm deutlich Gestitter an einander sahrender Degenklingen, dazwischen eine Stimme: "Pack an, faß, faß!" Dann selgte Todtenstille; dann dumpses, gedrochenes Binseln, welches in einem matten Stöhnen erlosch. Rach diesem blied Alles ruhig.

Den Meistersänger überfiel Todesschreden. Die draußen bandgemein geworden waren, konnten keine Chiltbuben oder Bauernburschen gewesen sein, das verriethen ihre Baffen. Es war bei Addrichs Daufe offenbar ein Mord vollbracht. Bon nun an trat kein Schlaf mehr in Birri's Augen. Die Nacht dehnte sich ihm in eine unendliche Länge; die Sonne schien auf immer verloren und nie wieder an den himmel aurudlebren au wollen.

Seliges Gefühl durchströmte ihn aber, als endlich de blasse Dammerung durch's Fenker berein sab, und im Dause nach und nach Leben laut ward. Ruu erst, als ware er ficherer, that er die Augenlieder zu, um einen

1

Solaf zu versuchen, den er die ganze schreckliche Racht entbebrt batte. Aber bald ftorten ibn wieder Stimmen mehrerer Manner. Reugierig fprang er vom boben Bett berunter jum Fenster. Das Gras der Wiefe mar traugen Abergrau vom nächtlichen Reif. Die finstern Tannen tauchten mit den Bipfeln in falben Rebel ein. einem freien, fcmalen Plate gwifchen Daus und Balb geigten fich brei Manner in lebhaftem Gefprach begriffen; doch redeten fie nur halblaut und geheimnisvoll. vierter mar befchäftigt mit einem Befen, ben er auf bem Grafe bin : und berfcwang. Man fab dort Blut am Bwifchen ben Baumen im Balbe erichien noch ein fünfter mit einer Schaufel, thatig, Erbe in eine Gruft ju werfen. Birri gedachte der Ereigniffe, beren Dhrengeuge er gewefen, und das Bild braugen erflarte fich ibm von felbst.

Biewohl noch nicht volle Morgenheitere deutlich ju feben gestattete, erfannte Meister Birri unter ben brei Redenden doch ohne Mube die riefige Geftalt Abbriche. Der andere mar ber jum Bauer verwandelte Schwede, genannt Sauptmann Gibeon. Er trug die rechte Sand in einem Tuch verbunden, was für den Beobachter am Fenfter von Bedeutsamleit in den gegenwärtigen Umgebun-Der Dritte, ein untersetter, viers gen werben mußte. forbtiger Mann, halbbaurifch gefleidet, obgleich dem Fenfter junachft, ließ fich am schwerften ertennen, weil er ben breiten Ruden bermandte. Eben an diesem Dritten übte fich Wirri's Errathungefunft und Reugier am meiften, weil Abdrich und felbft ber ftolge Schwede bemfelben mit einer gemiffen Auszeichnung ju begegnen ichtenen. weder aus dem runden Filgbute, von dem ein furger Federbusch niederhing, noch aus dem braunen, halbtuchenen, weiten Bamms ohne Mermel, bas bis jur Sufte ging, und ein eben fo turges grauwollenes Mermel - oder Unterwamms bedectte, noch aus den weiten, vielgefalteten Dofen, Die beim Anie fich juspigten, und dann über den leberfarbenen Bollenstrumpf bis jur Mitte der turgen, diden Babe reichten, ließ fich etwas Bestimmtes entrathfeln.

Erft als Abdrich mit der Dand eine gum Fortgeben einladende Bewegung machte, und der Fremde fich wandte, tonnte ibn Birri beffer beobachten. Er glaubte dies fraftige, ernsthafte Geficht mit bem furgen Spigbart am Rinn, mit dem fteif nach beiden Seiten gespitten, tagenartigen Anebelbart über ben zusammengebiffenen Lippen, desgleichen die breite, bobe Stirn, die in die Augenbrauen wulftig über die Rasenwurzel niederging, irgendwo schon erblickt zu haben. Gelbst das dide, struppige haar, welches baufchig um Dhren und Raden ftarrte, die loder um ben Dals gewundene weiße Binde, welche in einer großen Doppelichleife auf der Bruft lag, wo eine Reibe eng beifammen ftebender, fleiner, runder Rnopfe bas braune Dberwamms von oben bis unten ichlog, geborte gur alten Betanntichaft. Erst jedoch als ber hinweggebende einen tropig brobenden Blick gegen das Fenster zu werfen schien, ertannte Birri den Mann und pralte einen Schritt gurud. Es war fein Anderer als der Keldhauptmann der lugernischen Aufrührer, Chriften Schubi von Efchlismatt, ben er in Bollbausen gefeben batte.

"Run weiß ich also, was die Glode geschlagen hat!" brummte der erschrodene Spielmann: "Daß sich Gott er, barme, wohin der kömmt, gibt's Unglud! Wenn Junker Mey zu Rued es wüßte! Dier war' ein Fang im Nest zu machen, woran sich die ganze Eidsgenossenschaft erlaben könnte. Mir an, ich will keinen Spieß in den Krieg kaufen, und gern nichts gesehen haben, wenn sie mich nur lebendig aus ihren Teufelsklauen lassen."

Rach einer guten Biertelstunde flapperte das Schloß, pfiff der Riegel, ging die Thur auf und Addrich trat berein. hinter demfelben standen zwei Bauern, eisenbeschlagene Dornsteden in den Fauften.

" Daft du wohl geschlafen, Meister ? " fagte Adbrich, und ein zweideutiges, schadenfrobes Lächeln judte durch die harten Gefichtszuge bin, wie ein Abendstrahl ber unfichtbaren Sonne durch den schwarzen Gewitterhimmel.

— 3ch möcht' es nicht rubmen, Abdrich, — antwortete Birri, — benn nun tenn' ich bich wohl. Was hab' ich bir aber je Leibes gethan, daß du mich gestern getäuscht und die Racht gefangen gehalten hast?

"Rärrlein," erwiederte der Alte, "es ift dir nicht übel ergangen. Trag' fünftig feine Uriasbriefe, und stede die Rase nicht in fremden Dandel. Ich wurde dich laufen lassen, wenn dein Maul hier im Moos bleiben wollte. "

- Las mich in Frieden ziehen, Abdrich. Mein eigenes Demd muß es nicht inne werden, daß ich bei dir gewesen bin. Aus Schaden wird man tlug. Ich habe Mert's gesgessen und schweige.

"Benn du brei Lage geschwiegen haft, Meister, will ich bir am vierten glauben und ben Beih über die Gier segen. Mach' dich jest auf, du haft so weit nicht jur Morgensuppe; meine Leute bier begleiten bich. "

# - Bobin ?

"Ueber die Bampf hinab langs den Seen gen hochborf!" antwortete Addrich, indem er den Spielmann aus
dem Gemach und durch mehrere Zimmer wieder zur Sausthur führte: "Denn im Nargau bist du keine Stunde sicher. Wer dich sindet und kennt, schlägt dich wie einen Rain todt. Alles Bolk ist wider Bern im Ausstand, fahrt umber, wie Baldseuer, und bricht wie ein geschwellter Strom über die alten Ufer."

- Feuer und Baffer find gute Diener, aber bofe herren und Meifter! - versetze Birri, und leise fügte er bingu: gleichwie Bauern auch!

"Fort!" rief Abbrich troden: "Bebut' bich Gott. Ueber bereiften Boden ift frifch wandern. Dent' nicht ans Entweichen, oder Schreien; du rufft dir auf ber Stelle amei Meffer zwifchen die Rippen. Fort, ihr Mannen!"

Mit diesen Worten schob der Alte den Spielmann aus dem Sause; die Bauern nahmen denselben rechts und links VIII.

in ihre Mitte, und nöthigten ihn, das kleine Wiefenthet aufwärts gegen den Bergruden zu fteigen. Abrich sab ihnen nach, bis die Banderer auf der Dobe aus seinem Blid verschmanden. Dann kehrte er ins Dans zuruch, blieb eine Zeit lang unschläffig an der hölzernen Treppe, ftieg sie hinauf, und öffnete droben leise die Thur eines Zimmers.

10.

## Die Bift.

Unborbar flog ibm auf ben Beben Mennell entgegen, ben Beigefinger ber Linken auf ben Mund, die rechte Pand warnend bochaeboben.

"Leise, linde, deine Lochter schlummert! " flüsterte fie ihm gegen das Ohr, und schwebte dabei auf den Fußsspigen: "Auch Fania, welche die ganze Racht an Lorely's Bette gewacht, ruht seit zwei Stunden erst. " Sie deus, tete bei den letten Worten mit den Fingern auf eine Rebenthur des Zimmers.

Er aber gab bem Dabchen einen fluchtigen Bint. Es verstand ihn wohl und entfernte sich. Dann trat er lang= fam por bas Bett feines franten Rindes. Rein Sandform Inisterte dabei unter feinen Goblen. Schweigend betrachtete er die Jungfrau. Gie lag mit dem verblaßten Antlit, in deffen Marmorgugen noch Spur ebemaliger Soltfeligfeit war, und mit ben über bas Betttuch lang ausgeftrecten Armen, wie zum Ginfargen bereit. Gin Baar flachgebrudte, unter der Daube bervortretende Daarloden, ichwargglangend wie Chenholz, einst tein geringer Schmud dieses jugendlichen Sauptes, vermehrten nur den traurigen Gindruck Des Gangen. Gie ringelten fic an ber machsbleichen Stirn und Bauge, um gleichsam bas erloschene Leben bes Leichs nams ffarter angubeuten. Die Bruft ftand ohne Bewegung; über die entfarbten Lippen ging fein fpurbarer Ddem; Die

tief eingefuntenen Augen fchienen bem Bicht ber Welt auf ewig verschloffen.

Addrich, mit gefalteten Danben und gebongtem Damps, ftarrte lange die holde Leiche an. Dann erhob er leife seufzend die Augen, senkte fie wieder auf die gefühliche Schläferin und sagte taum hördur: "D mein Rind, meine armes Rind! D mein einziges Leben! Warum tann bich Riemand aus der undarmherzigen Gewalt des Schittfals retten?"

Es durchdrang unendlich tiefer Somers fein Janerftes. bag ibm Bruft und Ddem gitterten. Er richtete bas Mints lig himmelmarts, mit jammervoller, frummfiebender Geberbe, und die frampfhaft gufammengefchloffenen Dande inbrunftige lich an fein Ders brudend. Thranen an Thranen fubren aus feinen Mugen. Gin leifes, fonelles Schluchzen blieb einzige Sprache feiner Seele. Als fich bie Deftigleit bes Schmerzes gelöfet oder erschöpft ju baben ichien, bebten noch feine Lippen im Gefprach mit bem unetforschlichen Lenter der Berhängnisse. Die träftige, bobe Greisengestalt Abbrichs, in diefer Gebeugtheit, glich einer weiland ftoigen und unempfindlichen Giche, bie, vom Donner gebrochen, ihr welfes Laub nun bei jedem Luftden gittern läßt. Und Die Rothe feiner entzundeten Augen fchien eine finftere Gluth, in welcher ber Brand bervorbrechen wollte, ber das Innere verzehrte.

Von Zeit zu Zeit ftieß er furze, unzusammenhangende Reben aus, die den Gelbstgesprächen des Bahnfinns ahnlich flangen, im Grunde aber nur vortretende Punfte waren, an welchen man die Verfettung seiner Gedanten und Schmerzen erkannte, wie man den Zug weit entfernter Gebirge an einzelnen Gipfeln erfieht.

"D du füßer Raub des Todes! " fagte er: " Mußteft bu dazu von beiner Mutter geboren werden? — Ich erkenne dich wohl, mit Entfegen dich, berglofes Ungeheuer, das seine eigenen Eingeweide verschlingt und wieder erzengt, um neuen Fraß zu haben. — Es tann aber nicht fein.

TR das ein todtes Uhrwert, das von fic nichts begreift und weiß : fo ift die wildefte Beftie mehr werth, als die Belt, und ber Denich ift ber Gott. - Ach, bu arme, Soone Alpenrose, die ungefannt und ungeliebt in der großen Einobe vergebt, warum mußteft bu bluben? - Gutia, fagt man, gerecht auch! 3d mocht' es ja gern glauben: Aber diese blaffe Leiche saat: Rein! - Es ist nichts Entfetlicheres vorhanden, als das Gefühl neben einem bewußt. losen Fels, als das Leben bei der stummen Bernichtung. Die Liebe ift bas, was im Reich der Dinge einzig ohne Zusammenhang mit der Welt steht. Sonft past Alles zusammen: - D bu frommes, beiliges Rind, warum ward Dir das fuße Dafein ju toften gegeben, wenn es mit Schmerzen wieder entriffen fein muß? Bas haft bu verbrochen, daß fich die Ratur das Berbrechen erlauben barf, Dich zu gerftoren? - Frevel, Frevel! Beiche von mir, Satan! - Es fann nicht aufboren. Es fann nicht! Die Welt bat das Bewußtfein ihrer Ewigkeit in fic. Scheidest du von mir, eil' ich dir nach, Engel. trennen uns nicht."

Dier verstummte er im abermaligen Schluchzen, kniete mit leisem Wimmern lange, bis die Thränen ihm versiegten. Dann stand er auf, warf noch einen fläglichen Blick gen Dimmel und fagte: "Dein Wille geschehe!" Er trocknete seine Augen, legte eine Flaumseber auf die Oberlippe der Schlummernden, sah mit schmerzlichem Vergnügen noch die Spur des Lebens im Wehen des Flaumes, bengte sich über das Bett, küste sanft das Gewand der Tochter, und ging mit leisem Schritt aus dem Gemach hinweg. "Bis Fania erwacht, verlaß Leonoren nicht!" sagte er zum Aenneli, welches ihm auf der Treppe entgegenstatterte: "Ich begebe mich zu den Gästen, und werde meine Tochter heut' wenig sehen. Bring' ihr meinen Morgengruß!"

Rach diesem eilte er hinab, am Derd mit großen Schritzten vorüber, durch zwei aneinander hangende Stuben, in ein lettes inneres Rimmer. Dier sagen bie Leute, welche

Meister Birri vorher gesehen. Gideon und Schybi von Sichlismatt noben einem alten, doch ruftigen Manne, dem das filberweise Daar des Bartes und Dauptes recht ehre würdiges Ansehen verlieh. Sie waren im lebhaften Gesspräch.

"Auf Ehre!" rief Gibeon: "Richt zwanzig Dublonen waren mir zuviel, wenn ich erfahren könnte, was fein Intent gewesen. Er führte die Rlinge meisterlich, und obligirte mich gleich beim ersten Angriff zur Defenston, indem er doch dabei langsam hinter sich zuruckschritt, nur seine wohlfalfulirte Retirade ins Gebufch zu nehmen."

Ehristen Schybi schüttelte bedenklich ben Ropf und sprach: "Ich sag' es noch einmal, wie abgelegen Abbrichs Daus und wie geheim unsere Zusammenkunft gehalten ift, eure Perren von Bern spuren Unrath. Es ist einer ihrer Lauerer gewesen. Dattest bn ihm ben Schädel gespalten! Du warst ihm zu spat auf den Fersen nach. "

"Es währte fein Baterunfer lang," antwortete Gideon, "fobald Abdrichs Dund anschlug, war ich aus dem Bett, auf den Beinen, in den Kleidern und jum Jimmer mit blankem Degen hinaus. Die arme Bestie thut mir leid; sie ward fakrisizirt im Augenblick, als ich sie anbeste, und der suspekte Bursch im Bald und Rebel entsprang."

"Und festeft ihm nicht nach, Gideon Renold?" fragte ber Alte im weißen Daar.

"Es herrichte bermaßen Dunkelheit," antwortete Gibeon, " daß ich die Figura des Menschen nur gleichsam wie Schatzten im Rebel ersab. Ich verfolgte allerdings lange Zeit das Geräusch, welches die Zweige machten, die sich dem Blüchtling opponirten. Doch mocht' ich ohne des erstochenen Dundes Assisten durchaus beim Nachseben nichts effektuiren."

"Laffet es dabei bewenden, liebe Rachbarn und Freunde," fiel Abdrich den Redenden ins Wort: "Wir haben beut' größere Sache zu überlegen, als umber zu rathen, wer die tapfere Faust des Gideon gezeichnet und meinen alten Packan getödtet habe? Deute oder morgen ruden die Städte mit ihrer Macht in den Nargau ein. Run gilt's Entschlossen; beit, wenn ihr nicht übermorgen gefangen und gehangen sein wollt. Ulli Schad, du bast den Ausbruch der Mannischaft von Basel selber mit Augen gesehen?"

Der Alte im weißen Daar antwortete: "Burd' ich's fagen, wenn es anders wäre? Ich machte mich auf den Weg von Baldenburg nach Basel. Vorgestern sind vierbundert Mann in der Stadt geworbenes Bolt und Ans, schäffe von der Landschaft mit klingendem Spiel aus den Thoren gezogen. Dauptmann Ludwig Arug und Dauptmann Paul Betel ritten gar stolz vor dem Juge ber, mit Hederstränßen ellenboch auf ihren Schelmendeckeln, daß sie sich wahrhaftig unter der St. Abaupforte ducken mußten. Boran marschirten hundert Mann von Mühlhausen, die mir auch nicht aussehen, als wollten sie euch die Krantstide gerhacken. Man erzählte, daß von Jürich fünfzehn-hundert Mann zugleich ins Berngebiet einrücken würden,

"Wich bunkt, Gibeon, der Leuenberger laft uns im Stich, " fagte Addrich darauf zu dem schwedischen Dauptmann, "oder es hat ihn unterwegs ein Unfall getroffen. Rach deiner Angabe wollt' er schon gestern Rachts bei uns fein."

Gibeon Renold erwiederte: "Leuenberg halt Parple, vowohl er durch wichtige Offupationen retardirt worden sein kann. Allstündlich langen bei ihm Deputationen aus den Gemeinden und Aemtern des gesammten Rantons anzlinks und rechts muß er Resolutionen ertheilen. Es ist bei ihm, wie im Pauptquartier des Generalisssuns vor der Bataille, wenn derselbe Ordres nach allen Punkten verschickt. Lasset uns mittlerweile unsere Consilia eröffnen; er wird sich euern Dissegnien keineswegs opponiren. "

"Dol' ihn der Denter ! " rief Schpbi : "Ich hatte babeim mit meinen Leuten alle Dande voll zu schaffen, und rannte bennoch hieber. Run lagt er uns fteden. Wir Entlibucher und übrigen Lugernerbieter mogen den Ausgang eures gamachlich erwarten. Wir haben unfer Schäffein vor der Dand ins Trodue gebracht, wenn ihm bas fell auch noch tropfet; baben den Bergleich und Schieds oder Schandspruch angenommen; entrichten durchs ganze Land vom Saum nur zehn Luzerschilling Ohmgeld, und freuen uns noch viel anderer Bortheile. Reinen Rreuger zollen wir an den gehabten Untoften der Stadt. Im Rothfall tonnen wir uns zufrieden stellen. Wollet ihr Andern aber zum Teufel fahren, meinethalben; wir Luzerswer find babei fur euch nicht zum Fuhrlohn verpflichtet."

"Ich will hoffen, du spricht nicht im Ernst! " fiel ihm Menold in die Rede: "Schobi, magst du wissen, daß Millaus Lenenberg ein Eidsgenof ist, so respektabel, denn irgend einer. Er leuchtet in allen Altionen mit Bahrheit, Treuen und Glauben, und ift von gar mannhaften Gesumungen und ftandhafter Manier. Burd' er nicht das weite Oberland bis an die Ballifer Schneeberge zu eurer Favor in Parnisch gebracht haben, ware zweiselsohne euer Ruin schon längst vollendet gewesen; und statt des Sichedspruches der katholischen Orte, der euch Pardon gewährt, hätte der Scharfrichter von Luzern eurer und anderer Patrioten Röpse vom Rumpse geschieden . . . "

"Ueberhebe bich nicht, Dauptmann Renold, du wirst daron frenzlahm!" antwortete der Entlibucher': "Unsere zehn Aemter hatten die Fahnen gelüpft und den Bund zu Wollhausen geschworen, ohne vom Leuenberg und den Bernbietern zu wissen, und ohne sie haben wir auch Frieden geschlossen mit der Regierung. Der Leuenberger ist mir übrigens gar recht, wenn er nicht links sein will, und er wird Gelegenheit vollauf haben, zu zeigen, ob er mehr versteht, als den Karren bergab zu schleben."

Dier fiel Abbrich ein, denn er fab, daß Gideon die Stirn rieb und heftig werden wollte: "Ihr Mannen," fagte er, "wenn ich nicht irre, seid ihr Ale in dies fonst unbesuchte Thal gekommen, nicht um euch zu entzweien, sondern für gemeine Wohlfahrt des unterdrückten Landes zw vereinigen. 3hr aber fanget, meines Grachtens, mit

bem Berteln und Banteln am falfden Ort an, und janmet das Rof beim Schwang auf. Seid ihr aber nicht Sinnes, einträchtig Maes mit einander ju beben und gu legen: fo ftebet von euerm Borbaben in guter Zeit ab. Denn es foll nicht um taube Ruffe, sondern um Ropfe gespielt werden, unter benen auch die eurigen find. Steht nicht bas Landvoll aus gefammten Rantonen Dann für Mann gusammen wider die Gewalt der Städte: fo gebt Das ju verrichten feid ihr gefommen, Miles perloren. damit es nicht wie vor gebn, zwölf Jahren gefchebe. Das male fingen auch Oberlander und Marganer an, mit ben Bernern ju rechnen, machten in Cangnau große Borte, und murden wieder fleinlaut, weil Lugerner und Golothurner dabeim blieben, und die Gefandten von Bern und von der Tagleiftung ihnen im Städtchen Thun Bonig ums Daul ftrichen. Dann boben nachber im Burichgebiet Die Babenschwoler und Anonquer ibre Ropfe auf; aber weil ihnen Niemand guftand, mußten auch fle bald gu Rreug friechen, fleben Chrenmanner enthaupten feben und ben Derren von Zurich vier Tonnen Goldes Trinfgeld fur den Spaf gablen. Das war bak Ende. Daran follet ihr euch fpiegeln. "

"Bobigesprochen, Abbrich! " sagte Gideon: "Ein Schlag, aller Orten zugleich, das bricht das Joch und desarmirt die Städte! Wir mussen uns präcaviren, daß es raube Stöße absehe. Denn eber wird der Bar gutswillig sein Fell, als das Patriziat seine Umbition und Derrschaft fahren lassen. Aber ecce, lupus in fabula! Da sehe ich den Leuenberg kommen, in Begleit eines Andern."

Abdrich ging den Reu-Ankommenden vor das Daus entgegen und führte sie berein. Alle ftanden grüßend von ihren Sigen auf, boten den Fremden Dandschlag, und betrachteten besonders den Leuenberg, der schon damals ein vielbesprochener Mann war und sich sogleich mit Gideon ins Gespräch ließ. Es lag in seiner fraftigen Gestalt und Daltung etwas Gebieterisches, wozu der Ausdruck von

Ernft, Festigkeit und Kingheit in einem Gesicht nicht wenig beitrug, das sich durch ein Paar große, helle Augen unter schöngewöldten Augenbraunen, und eine ftarke, römischgebogene Rase auszeichnete. Er schien ein Mann in den Fünfzigern zu sein, und einigen Werth auf sein Leußeres zu legen. Das schwarze Daupthaar und den Knebelbart trug er kurz geschoren; am Kinn nur ein Zwidkein. Ein schwarze Derwamms, dessen lag über das seintuchene, schwarze Oberwamms, dessen Lessungen an den Achseln, wo die Nerwel des Leibröckleins hervorgingen, mit Sammtstreisen und Fransen besetzt waren. Eine dichte Reihe gesponnener Knöpse verzierte den Bordertheil des Wamses.

"Liebwerthe Perren und Freunde," sagte Leuenberg, erlaubet, daß ich euch meinen Reisegefährten vorstelle. Es ift Perr Adam Zeltner, Untervogt von Buchsten, ein treuer und eifriger Bundesgenoß, der uns das ganze Sosothurnergebiet zuführt. Ich hoffe, ihr werdet ihm euer Bertrauen nicht versagen."

Die Anwesenden boten dem Untervogt, der vielen Anftand in seinem Besen bezeigte, noch einmal und freundlicher die Dand zum Billommen.

"Run aber," fuhr Leuenberg fort, "haltet Gegenzecht. 3war den tapfern Schpbi von Eschlismatt und meinen Landsmann Gideon Renold fenn' ich gar wohl; aber nennt mir diesen wadern Schweizermann, den sein weißes Daar jum Oberälteften unter uns macht."

"Das ift Ulli Schad von Balbenburg im Baselgebiet,"
sagte Gibeon, "ein wegen seiner Prudenz und Erfahrung wohlrenommirter Mann dortiger Gegend."

"El denn," rief Leuenberg und schüttelte dabei des Greisen Pand, "Bater Ulli, so lasset uns hören, wie die Dinge bei Euch stehen? Ich vernehme mit Leidwesen, das Oberst Jornli von Basel im Anzuge gegen Narau sei und viel von Euerm Landvoll mit sich führe."

"Das mag fein!" antwortete Ulli: "Aber verlaff' bich darauf, Derr Leuenberg, unfere Leute fchießen im

Berngebiet keinen Spat todt. Reiner will bei uns gegen Mitlandleute sechten, welche die gleiche Roth von der Darte ihrer Obrigkeit leiden, wie wir. Einzig Bratteln, Muttenz und andere Ortschaften der Bogtei Munchenstein, ganz in der Nähe der Stadt, halten mit ihr. Die übrigen Nemter aber sind darauf und daran, das Rauhe auswarts zu kehren und den Stadtburgern den Meister zu zeigen. Zwar Burgermeister Rudolf Wettstein und Zunstmeister Jakob Dummel kamen, den Tag vor meiner Abreise, nach Liestall, um die Sache auszugleichen, mußten aber uns verrichteter Dinge wieder abziehen,

"Das heiß' ich gulbene Botfchaft!" rief Leuenberg: "Ich wollte, Abbrich, bu konntest mir vom Nargau nichts Geringeres melben; benn ber Feind ift auf allen Seiten im Angug."

"Sorze nicht, Klaus!" entgegnete ihm Abdrich: "Der Candsturm wird in der ganzen Grafschaft gerüstet, eben so jenseits der Nare in den Nemtern Biberstein und Schenzenberg. Roch ist zwar Alles still in den Dörfern, wie unter der Predigt. Aber die Waffen sind geschliffen. Die erste Trommel, die im Cande gerührt wird, bringt die Sturmglode vom gesammten Nargau, wie ein übeltonendes Dorn die Dunde, zum Peulen."

"Bohlan, liebwerthe Bundesgenoffen," sagte Leuenberg, "so laffet uns ungefäumt zur Abrede schreiten, darum wir hier zusammengetroffen sind, und das mit Pand und Mund betheuern zu halten, wessen wir einig werden. Denn nicht umsonst wird die Zeit vorgestellt mit geschwungenen Fittigen, und schwerlich sehen wir uns so bald wieber, wenn wir einmal nach allen Weltgegenden von einander geschieden sind. Du; Abdrich, hast für unsere Sicherheit bei dir Sorgfalt getragen?"

"Leuenberg, " rief Gideon, "folde Frage geziemt dir nicht, wo du weißt, daß ein Goldat wohnt. Ich selber habe ringsum treue Wachen postirt, die alles Suspekte genau observiren. Denn der Landvogt von Lenzburg wurde nicht faul fein, wenn er mußte, welches Reft bier andgunehmen mare. "

"Traget keinen Rummer!" fagte Abbrich: "Gogar Junter Men von Rued besorget von hier aus nichts Arges. Er schäfte wohl gestern einen Boten, aber nicht um zu vorchen, sondern meine Richte wegzuloden."

Gibeon konnte bei diesen Worten eine große Bestürgung nicht verbergen. Er sab mit fragendem Flammenblid auf Addrich. Dieser aber suhr gelassen fort: "Also mur Weibergeschichte! Es war eine gute Paut, ein Narauer Spielmann, der mir Beichte saß, weil er mich nicht kannte. Wir haben ihn aus Vorsicht ins Luzernergebiet geschickt; da mag er von uns zeugen."

Schobi lachte und sagte: "Auch glaube ich, alle Beibel und Knechte des Landvogts wagten sich nicht in dies Thal berauf, denn fle fürchten in der Rachbarschaft den Abbrich, wie des Satans Zwillingsbruder."

"Das ist wahr," rief ber Untervogt von Buchsten: "hatte mir Leuenberg nicht berichtet, welch ein Biedersmann bu warft, Abdrich, ich hatte mich nicht zu dir gestraut, so Arges reden die Leute. Woher das Geschwäh? Bielleicht weil du ihnen furchtbar drein schauest? "

Addrich erwiederte etwas verdrossen: "Past du bei dir zu Land keine Esel? Als ich noch mein mäßiges Wersmögen äuffnete, hieß ich Strolch und Straßenräuber. Als ich einige Thaler erhauset hatte, hieß ich Schaßgräber. Weil ich meinem Werstande folge und nicht mit Narren in gleiches Porn stoße, bin ich im Bunde mit der Pölle. Weil ich des Pfarrers Deutschlatein auf der Kanzel nicht anhören will, macht er mich zum Atheisten, alle Sonntag zu etwas Anderm. Wen Neid und Bosheit einmal mit Ruß geschwärzt haben, den waschen alle Tugenden nicht wieder weiß. Bieltausendmal habe ich den Tag verwünscht, an dem ich das Simmenthal verließ, und mich hier ansseste bei dem dummen und dummtücksschen Geschweiß."

"Bei dem Allen, Addrich, gehorchen fle bir, als warft du ihr Bogt! " fagte Schpbi.

"Beil fie feinen Gott, fondern nur ben Teufel fürchten ! " verfette Abbrich: " Die Deiben find nicht beibnifcher gewesen, als dies menschliche Bieb. Da ift foon mehr denn Einer in großer Derrlichkeit ju mir geschlichen, und hat mich um Gotteswillen gebeten, ibn in Bund mit bem Tenfel zu bringen. Sie wollen ihm Leib und Leben eigenbandig mit Blut verschreiben, wenn er ihnen Wohlleben genug, ober auch nur einen Dedethaler in ben Sad ichafft. Benn sie ichon mabrend ber Sonntagspredigt ichlafen, weil fie fic an ben Pfalmen mube gefchrien, preifet ber Pfarrer boch ihr Chriftenthum. Denn fo oft fie ibre Gane metgen, fullen fie ihm die Rauchtammer mit Burften und Schinken. - Aber, ihr Derren, euch erwartet im Bimmer bier junachft die Morgenfuppe. Noch feit ihr nuchtern. Erweiset mir die Ehre und figet bingu. Racher fcreiten wir frischer zu Rath und That. "

Damit unterbrach er das Gespräch. Rach einigen boflichen Beigerungen und Entschuldigungen folgten ihm bie Gifte und nahmen ihre Pläte um die dampfende Schussel ein.

#### 11.

# Die Brantwerbung.

Das ländliche Frühmahl, bei welchem, nehft geräncherten Rinderzungen und Wildpretschnitten, die begeisternde Flüsseit nicht sehlte, die der Schweizerbauer schon damals den schwarzen Berglirschen zu entziehen wußte, versteitete gute Laune über die Gaste. Ihre Scherze und Blide verfolgten dabei Aenneli's flüchtige Gestalt, die zur Bedienung erschien. Nur Gideon Renold, wider seine Gewehnheit, blieb einfilbig und ohne Eslust; und ehe noch das Mahl zur Dalfte beendet war, zog er den dustern Abdrich auf die Seite und verließ darauf mit ihm die Stube.

Als beibe vor das haus und in den Bald getreten waren, fragte Abdrich: "Barum führst bu mich hieber? Bas haft bu Geheimes?"

"Geheimes? Richts. Du weißt alles, was an und in mir ift, sonst könntest du mich nicht, wie den Tanzbaren, an der Kette schleppen!" antwortete Gideon und beftete die schwarzen, stammenden Augen auf das Gestätt des Alten: "Du aber, Addrich, behältst kontinuirlich deine Maske, und handelst ohne Sincerität. Warum verschwiegst du mir die wahre Intention des Junters Mey auf deine Richte? Ju sich loden wollt' er sie also? Und das sagst du erst, nun du seinen Kundschafter absentirt hast? Addrich, ohne Arglist und Betrug, rede! Wie stehen wir mit einander? Unter gegenwärtigen Eircumstanzien verslange ich klaren Wein von dir. Sagst du mir nicht die Pand der unvergleichlichen Epiphanie zu, so . . .

- "Fabre fort ! " rief Abbrich.
- " So . . . 3ch babe andere Majeftaten gefeben!
- "Deine Bunge schlägt falsche Munge. Rein beraus mit ber Sprache!"
  - Go fahre Mues in den bollifden Abgrund!
- "Das also war's, Gideon? Schäme dich. Du bist und bleibst doch ein gemeiner Lohnsoldat, der nur um blansten Sold dient; aber Vaterland, Ehre und alles Bessere nebenbei mit in den Rauf nimmt, um daraus eine Schabracke für das schmußige Ros seiner Selbstucht zu machen. Also für des Mädchens Dand nur willst du der guten Sache beinen Arm vermiethen?"
- Der guten Sache! Distinguire, Abbrich, daß beine Ambition und die teiner Conforten nicht meine gute Sache sein kann. Spiphanie ist für mich Leben, Welt, Dimmel, Alles; und einzig für Alles fet' ich Alles ins Spiel. Ich erachte auch, ein Motiv, wie das meinige, sei in den Augen raisonabler Personen mehr werth, als deine und beiner Rumpanen Sucht, euch bäuerische Gnaben, Rathsherren und Schultheißen tituliren zu lassen.

"D du elender Inngfernknecht, meinst du, mich steche der Paber des ehrgeizigen Uebermuths? Meinst du, Leuemberg, oder Schybi, oder ich, oder ein Anderer habe eine ganze Nation aus den hundertjährigen Burzeln der Gewohnheit reißen können, um sie zum Schemel unsers eigenem Dochmuthes zu machen? Ja, der Aufstand ist da; weißt du, wer ihn gestistet hat? Die Urheber und ersten Rädelsführer desselben sigen in den Rathsstuden der Stätte. Ihre blinde und hartherzige Ungerechtigkeit hat die Trommel des Aufruhrs gerührt und das zahme Roß schen, und wild gemacht. Der Wilhelm Tell ist erst durch Landvogt Gester zum Tellen geworden. Weißt du das nicht? Der faulende Mist treibt die schosten Blumen und süßesten Früchte aus der Erde, und nur die stolze Tyrannei treibt die edle Freiheit aus ihrem Grabe heraus ins Leben. "

— Berbalia! Berbalia! Die tenne ich und weiß fle geborigen Orts zu appliciren. Du und Conforten haben bas Roß scheu gemacht, nun aber wollet ihr es auffangen und euch, flatt ber alten herren, in den Sattel schwingen. Ganz recht, Abdrich. Ich will dir in den Steigsbügel helfen, wenn du meine Conditiones annimmst.

"Geh, Cohnknecht, ich begehre nichts von dir und von der ganzen Welt nichts. Ich wollte lieber, die Welt ware noch nie gewesen, so ständen wir nicht da und du qualtest mich nicht mit beiner Narrheit."

— Abdrich, als ein Mann von Experienz und Ginficht, der in Dit- und Best-India umbergefahren ist, solltest du nicht so verkehrte Dinge reden. Ich will deine Fortun machen, und fordere mir dagegen Epiphanien. Bas liegt darin Thörichtes und Malhonnettes? Gib mir das Schönste auf Erden, und ich kehre dafür Bern um, daß es die Thurme seines Großmunsters in die Nare und bessen Fundament gen Dimmel streden muß.

"D bu Auerhahn, den die Balggeit blind macht! Dier gu Lande wagt der schlechteste Tolpel Ehre, Leben und Gut fur etwas Befferes, als du,"

- Miraculos genug mare das! Aber wenn ich bir glauben foll, so nenne mir, was schöner, beffer, foftlicher sein könnte, als der Besitz der englischen Epiphanie?
- "Es ist das, was der Mensch wie seinen Erbseind verfolgt, und was ein Gott im Dimmel nicht reif werden läste. Es ist die Tugend, die mit Spott und Schanden betteln muß; die Freiheit, welcher man Kerker baut; die Bahrheit, der man Scheiterhausen anzündet, und das wehrlose Recht, das man mit Tortur und Nad und Galgen stumm macht. Gideon, ich weiß wahrhaftig nicht, wozu die Welt da ist, wenn in ihr nichts Besseres vorshanden ist, als sie selbst ist; oder wenn mein Wille das Peiligste darin ware. Aber möge jenseits des Lebens etwas Anderes zu erwarten, oder mit dem letzen Pulsschlag Alles aus sein: ich will hoch stehen und böher als Schöpfung und blindes Schicksla. So bin ich, wo nichts Depteres ist, der Gott, und heiliger, als alles Dasein."
- Mit Gunft! rief Renold, und starrte dem Alten erschrocken und forschend ins finstere Gesicht: Ich verstehe dein Kauderwelsch nicht. Spricht der Kirschgeist, oder noch ein böserer, aus dir? Das klang mir halb wie Tollheit, halb wie Blasphemie. Bist du verdrießlich, Water Addrich, so fluche lieber ein paar Millionen Teusel zusammen. Das ist dir an der Seele gesünder, als solche Lästerung. Zwo Kannen Branntwein lassen sich unschädlicher nehmen, als ein einziges Tröpslein Sift. Dir macht freilich die Krank, heit deiner Tochter schweres Herzeleid, aber desperire nicht.
- "D nein, was fagst bu? Das alte Berg ist bald verblutet. Ich habe die Belt aufgegeben, darum will ich frei handeln. Ich bin nur noch ein Gespenst. Gespenster freuen sich nicht mehr an verguldeten Rußschalen und fürchten nicht mehr die Beibel, Denter, Scharfrichter und übrigen Bogelscheuchen der Obrigkeit."
- Mit Gnnft, Abbrich, bu haft eine bofe Stunde. 3ch infistire länger nicht, mit dir allein ju reben. Lag

und ins Daus zuruckzehen. Befiehl Epiphanien, die Cante ju schlagen, damit fle den bofen Geift Sauls bannifire, wie weiland David mit der Parfe.

"Bie du es verstehft, armer Tropf! — Rie war ber Geift beiliger in mir, als biefen Augenbid. Aber genng davon. Ich irrte mich. Reine Perlen vor die Saue! Bas wollteft du von mir?"

- Saft bu es vergeffen? Die Sand beiner iconen Richte. Sie ift die Rondition, dag ich dir das Sagardfpiel ausspielen belfe. Du wirft mich in diefen Troublen gebrauchen tonnen. Es find unter den revoltirten gandleuten wenig gediente Militars und Manner von Metier. Die herren Berner batten jederzeit die Pracaution, bei den Miligen ihre Offigierstellen nur Sohnen der Stadtpatrizier zu tonferiren, bamit die Mannichaft ohne Chefs niemals für fich felbft etwas praftiren tonne. Addrich, last mich beine Resolution vernehmen. Rest ift ber Moment, in welchem du über mich decidirft. Contravenirst du meiner Vasiton, so fabre wohl. Menn es Schlappen fest, bin ich nicht obligirt, die Scharten ausjumeben.

"Gideon, thue was du willft. Es ift dir bekannt, daß ich nicht wider dich bin. Rimm meinethalben Epiphanien jum Beibe, wenn fle dir nicht den Korb gibt. Sie ist Reisterin über ihren Leib. Du wirst nicht begehren, daß ich sie bir bei den Daaren zuschleppe."

— Die Hand darauf, Bater Abdrich. Ich verlange in diesem Geschäft nichts als deine Reutralität; nicht einmal deine Intervention ist zum Regociren nöthig. Ich balte die schöne Festung schon lange eng blobirt, und sie ist zur Kapitulation nicht ungeneigt. Doch appellirte sie bisber immer an dein Uffentimento, als zur Ratisstation unserer Artikulen unentbebriich.

"Bift du des Maddenbergens fcon fo ficher, Gibeon? Babre bich! Du follteft die Beiber tennen!"

— Run ich im Posses beines Bortes bin, guter Abbrich, nun bu mein Obeim sein willft, foll beine Richte mein Gespons werden. Sie leiftet teine Resistenz. Ich weiß es, Epiphanie liebt mich. Ich hab' ihr das Geständniß schon victorios von den errothenden Bangen gefüßt.

"Bift du wirklich fo weit mit ihr? Sie fchien dich immer zu meiben, und flieht, wo fle dich erblickt. "

Ein retirirender Feind ift nicht gefährlich, Abbrich. Ich tenne die Dames.

"Jest aber ist's fur bich nicht an ber Zeit zu Liebesbandeln. Du scheinst zu vergessen, daß vielleicht noch beut' der Landsturm ergeht. Alles Getändel auf die Seite! Schwert und Speer ber! Epiphaniens Brauts gemach wird dir nicht eber die Thur öffnen, bis unsere Fahnen siegreich den Stalden von Bern hinabziehen und durch's gesprengte Thor daselbst flattern.

— Bater Abbrich, bas ist des Soldaten Gaudium und lustiges Borspiel zur Dochzeit. Ich gebenke, Bern soll und in die Rappuse gegeben werden, und ich will mir so piel Lägel mit töstlichem Rheinfall und Malvaster aus der Campagne heimschleppen, daß ich noch zur flibernen und goldnen Dochzeit meine Gaste damit regaliren kann.

"Ich wollte, du brächest dort einen Keller auf, der viel edlern Schat verwahrt, als Meinfall und Malvaster. Wenn schon der brave Fabian ab der Almen dein Rebenbuhler war, verdient er doch Mitleiden. Den ganzen Winter durch im Kerker, und warum? weil er einem stolzen Grobian von Landvogt nicht zum Schand und Sündendeckel dienen wollte, und ihm ein paar Maulschellen versetzte."

— Du haltst den Fabian noch immer für einen beiligen Engel, wiewohl er ein lofer Gesell ist, der allen Schurzen nachlief. Ich rede nicht gegen ihn, weil er seine Netze nach meiner schönen Braut ausgeworfen batte. Solch einen Stocknarren von Rival fürchtet unsereiner nicht.

Ich habe andere Majestäten gesehen. Soin Schickal hat biefer Prahlhans wohlmeritirt. Es hieß, man werde ibm auf die Galeeren schicken. Das Beibsbild hatte ben Genistmännern in den Weben ausgesagt, er sei ber Patron, der ihr ben Jungfernkranz vor der Zeit abgenommen; vergist das nicht, Abbrich! vergist das nicht! Und ber unverschämte Bursch wollte darauf das Durkind dem Landvogt auffalzen.

- "Sprich, wie du willft, Gibeon; ich verburge mit meinem grauen Ropf, gabian ab der Almen ist unschuldig. Allezeit war er ein gutes, ehrliches Rind, aufrichtig, wahrheitliebend, mäßig und züchtig, aber freilich auffahrend, wie Schießpulver, wenn ihm ein Raseweis mit ber Lunte nabe kam. Dast du mir nichts weiter zu sagen, Gibeon?
- Unfer Pattum ift abgeschioffen; ich bin fattsam tomtentirt, und weigere mich nicht, nun allen beinen Entreprifen Dand zu bieten.
- "So lag uns zu ben Gaften zurudfehren. Bir muffen mit ben beutigen Minuten baushalten! " fagte Abbrich, wandte fich rasch und ging mit großen Schritten wieder aus bem Wald zum Daus, mabrend Renold langfamer zu folgen schien.

### 12.

# Das Angebinbe.

"Abbrich, sieh! sieh, Abbrich! " rief dem Alten ein junges Madchen zu, welches ibm, wie die Gottin der Freude, über die Schwelle der Duttenthur entgegenflog, die edeln Mienen im Licht des Entzudens verklart, die Arme halb erhoben und ausgebreitet, in der Rechten ein fristalhelles Trinkglas bligend, in der Linken einen Blusmenstrauß.

"Guten Morgen , Fanely ! " erwiederte der Mite freundlich.

"D bein Bunsch tommt zu spat, Abbrich!" rief die Berguügte: "Der Morgen ist schon gut und schon, mehr denn einer, und ber allerschönste, seit ich athme. Dab ich's nicht vorgesagt? Es ist der achtzehnte März, eine wunderheilige Zahl; dente, in der 18 liegen sechs Mal 3! Und heute ist mein Geburtstag, Addrich. Ich trete in mein Achtzehntes, und drei Mal drei ist doppelt in diese-18 gelegt, ja doppelt! Ach, für ihn auch eine beilige Reun! Siehst du, was ich trage?"

"Ein Angebinde!" sagte Abdrich lächelnd: "Aber jauchze nicht zu laut! Er ist in der Ribe; die Jungfran foll nicht verrathen . . . . "

"In der Rabe!" rief Spiphanie, sprang jum Brunwen, legte Glas und Blumen baneben, tehrte eben so
schnell jum Alten jurud, und sagte mit zitternder, leiser Stimme: "Wo benn, Abbrich, wo ift er? Warum barf
er sich nicht zeigen? Ift er bem ungerechten Gefängniss
entronnen, ein Flüchtling? Rebe boch!"

"Ich meine ben Pauptmann Renold. Er ift unweit, im Balbe!" erwiederte Abdrich.

"Rein, nein, nein! " fagte Epiphanie mit heftiger Zuversichtlichkeit, boch leise, indem fie beibe Dande auf Abdrichs Arm brudte: "Mein armer Bruder lebt in der Rabe. Er ist frei! Er hat diese Blumen des Nachts, tein Anderer, vor mein Fenster gestellt. Rein Anderer kannte diesen Tag, als er. Beist du, Addrich? er schickte mir einst sogar von der Bittenberger Dochschule aus Deutschland schön gedörrte Bluthen und Blatter auf Papier gezogen."

"Glaubst bu im Ernst, Fania, Fabian sei es gewesen, ber diese Racht . . . . Abbrich unterbrach sich bei diesem Borten selbst, sichtbar betroffen. Er dachte an Gibeons Abenteuer und Berwundung durch ben Unbefannten und an den Tod des wachsamen Dundes.

"Barum zweifelst Du? Der gute Faby mar es. Dier fagen es dir all' seine treuen, unschuldigen Zeugen, die mich beim Erwachen am Kenster gruften." Sie sprang

wieder jum Brunnen, nahm die Binmen und hielt sie dem Alten dar, der wenig auf ihr begeistertes Plaudern zu achten schien: "Sieh, die zitternden kleinen Wonnes Boten all', meine Lieblinge, die unter dem Schlage der Frühlingslerche zuerst erwachen, und wenn die warme Dand ihrer Mutter das weiße Bett zurücktreift, und ihr Köpfchen immer zuerst hervorstrecken! Das zarte Schneeglöcken, dem mich Jahy verglich, weil es träumerisch das Köpschen hängt, und dessen Schwester, die blasse Levkoje, neben dem goldnen Flueblumchen, das der Fon auf den Wässermatten wachgeküsst dat. Jähle, zähle sie nur genau, vom kleinen Maaslied der Wiese dis zur milchweißen Karzisse, in deren Brust das erste Morgenroth liebend zurücklieb. Zähle, und sie geben dir treulich die geheimnisvolle Zahl des Tages. Fabian ist gewiß frei!"

"Und wo ist er?" fragte der Alte: "Er tam' mir beut' eben sehr gelegen. Aber dich haben mahrscheinlich starke Träume wieder geneckt, und den Verstand für einen Tag aus den Fugen gestoßen. Der Bursch würde nicht scheu mein Daus umgehen, wenn er dem Gefängniß entsprungen wäre. Denn hier, weiß er, bort Bern auf. Dier weiß er Zuflucht, und mich und dich. Und hatten ihn seine Richter, der Unschuld wegen, auf freien Fuß gestellt, warum würd' er Rachts mit den Wolfen und Dieben wandern und den Blick des Tages scheuen? Oder hast du seine Gestalt gesehen, seine Stimme gehört?"

Sie schüttelte den Ropf und hielt die Blumen empor, indem fie fagte: "Er ist bennoch frei! die kleinen Wonnes Boten bier betheuern es mir!"

"Rind," fprach der Alte mit einer gewissen Dringlichsteit, "war' er's, mich wurd' es mehr freuen, denn dich selbst. Wenn du feinen Aufenthalt weißt, wenn du ihn je beut' oder morgen erblickt, sag' ihm, er solle zu mir eilen. Ich trage für ihn das Schwert der Rache. Sag' ihm, borft du, er solle nicht faumen. Es geben wichtige Dinge vor."

- "Dheim!" feufste Epiphanie leife, und die Deiterkeit ihreb Antliges wich einem ploglichen Ernft: "Dheim, Tag bich warnen, du gehft auf bofen Wegen. Leonore fang, als fie in der Racht erwachte."
  - " Bas fang fie ? "
- "Bunderbares und Schauderhaftes, ich kann's nicht wieder sagen, Addrich; von Blut und Thränen viel, von Angstschweiß und von Flammen. Addrich, ich sach im Borbeigeben drunten die fremden Gesichter. Du bist in übler Gesellschaft. Es sind Gesichter, in denen jeder Jug einen Mord oder Betrug droht. Sie machten mir Jurcht, als ich sie sah, und sie vor mir jählings stumm wurden und sich unter einander verlegen anschauten. Auf ihren Lippen schien noch das Ueberbleibsel eines Todesurtheiles zu liegen, das sie nicht vollendet hatten. "

Addrich verzog das Gesicht zu einem widerlichen, sinftern Lächeln und sagte: "Weiberpossen! Ich habe jest keine Zeit, sie anzuhören. Wenn die Gaste fort sind, werd' ich mit dir reden. Vermuthlich entsern' ich mich auf einige Tage mit Renold. Es könnte sich im Lande allerlei ereignen. In dem Fall sollst du noch Austräge erhalten für Leonoren und das Saus. Ihr habt bier nichts zu besorgen."

"D ich weiß!" sagte Epiphanie: "Man spricht vom Krieg; man spricht vom Landsturm gegen Bern. Abdrich, siehe wohl vor, was du thust! Als im letten Christmonat der Komet seine blasse Jornruthe durch den himmel streckte, warnte er die Welt. Spate Strahlwetter gingen woran und ein Erdbeben! Glaub' es doch, Addrich, die Ratur ist Gotteswerk, und ein heiliges Wesen in ihr lebendig. Die Erde schaudert und der himmel entsetz sich, wenn das Maß menschticher Bosheit voll wird, und die ewige Gerechtigkeit heraussordert."

"Geb', Rind, geb' ju Ceonoren ! " erwiederte Abdrich freundlich : "Geb'. Cap bir von der Rranten tein Bort von jenen Dingen entschlüpfen, die du nicht begreifft und und kennst. Bertraue mir. Es fteht mit uns nicht übel. Du nährst eitle Besorgnisse. Fürchte nichts. Bertraue mir, ich sab die Welt länger, als du, und habe große Erfahrungen.

"Rein, Abdrich, deiner Erfahrung vertrau' ich nicht. Bertraue du selbst der Stärke solches Schilfrobres nicht, wenn bu über den Sumpf bost. Unschläge fchleichst. Du sinft unter, Abdrich! Es wohnt im Menschen ein Sinn verborgen, der fleht mehr, als die einäugige Erfahrung, und steht hoher, denn die Rlugheit aller Greifen."

"Geb' gu Leonoren!" antwortete Abbrich mit Sanft: muth, und verließ fie, ins Daus gurudeilend.

Epiphanie scufzte, aber mit diesem Seufzer schien sie auch allen Rummer um Gegenwart und Zukunft wegsehaucht zu haben. Ihre Augen wandten sich wieder zu den Blumen in ihrer Pand, und schienen denselben zärtsliche Dinge zu sagen. Sie trat abermals zum Brunnen, schwenkte hier in der herabsprudelnden Fluth das Glas, bis kein Tropfen mehr daran behangen blieb, füllte es dann mit hellem Waffer, und setzte eine der Blumen um die andere sting ordnend in den flüssigen Kristall.

In dieser Beschäftigung erblickte ste Renold, als er aus dem Gebusch hervorschritt, und blieb stehen, um seinen Augen den Genuß zu gewähren, sich an der Schönheit dieser Gestalt zu weiden. Wiewohl die weibliche Tracht damaliger Zeit durch ihre Steisheit nichts weniger als geeignet war, die Formen eines herrlichen Wuchses ins Licht zu seben, wollten und konnten sie doch nicht das reizende Sbenmaß aller Theile und die stille Anmuth ihrer Bewegungen ganz verheimlichen. Das üppige Goldhaar vorn gescheitelt, hinten in diden Flechten um eine lössebsförmige Silbernadel über einander geschlungen, lösete sich freiwillig um Stirn, Ohren und Nacken in ein zartes Gestränsel auf. Zwar die Bauschärmel des perlfarbenen Wämmschens erhöhten die Achseln unförmlich und edig, und schienen sich mit einer steisgefälteten, weißen Pals-

Krause verschworen zu haben, die milbe Rundung und den Miabaster des Palses zu vergraben. Dennoch glanzte diesser stellenweis hervor, und schlanker bewegten sich daneben die seingerundeten Urme. Das kurze, himmelblaue Leibschen, vorn über den sammetschwarzen Lat nur zum Schein mit Silberketten an silbernen Pasten zusammengeschnürt, ließ einen Wuchs zum Umspannen erkennen, dem der lange, schwarze Rock, unten blasblau besäumt, hinwieder eine gewisse Majestät verlieb.

Ein fanftes Roth der Bestürzung überfloß Epiphaniens Geficht, als sie ben hauptmann erblickte. Sie schlag die Augen nieder und wandte den Ropf zur andern Seite. Er aber naberte fich mit zierlichen Worten und Grußen, benen sie kaum borbaren Dank erwiederte.

"Fania," sagte er, "ich habe mit Abbrich gesprochen. Gonne mir ein Augenblichen Gebors in beinem Zimmer. Ich habe dir viel zu sagen. Wisse, du holdselige Madonna, meine Seligkeit liegt von nun an in deiner schönen Dand allein; alle andere Obstacula sind überwältigt."

"3ch verftebe bich nicht, Renold," antwortete fie halblaut: wauch hab' ich nicht Beit, deine Erflarungen ju vernehmen."

"Erlaube, daß ich dir in dein Gemach folge. Mein Anliegen ist urgirender, als du glauben magst. Du sprode, dornenreiche Rose, lächle mich an. Dore mich."

"3d will, ich foll nicht boren! Geb' gu den Fremden!"

"Deine Dand gittert, Fania. Laß mich das Blumens glas tragen." Mit diesen Worten nahm er ihr fed das Glas und wanderte dem Dause zu, am Derd vorüber, die Stiege hinauf. Bebend, zur Erde gesenktes Blids und schweigend, folgte ihm Abrichs Richte, als würde sie uns willführlich durch den Zauber des Aleinodes nachgerissen, das er hoch vor ihr ber in seiner Rechten trug. Dhne links oder rechts zu bliden, leises Trittes, mit ängklichem Ernst in den Geberden, wie wenn sie fürchtete, von fremeden Augen auf dem Gang zur Gunde gesehen zu sein, folgte sie ihm.

#### 13.

### der Rauber

"Run leibe mir beine Attention nur auf wenige Minuten, gottliche Epiphanie!" fagte er, sobald er in das beitere und einsache Gemach der Jungfrau getreten war und das Glas auf ein Tischen gestellt hatte, das ein aufgeschlagenes großes Buch, eine hauspostille, fast gang bebedte.

"Mäßige beine Stimme, und ftore ben Schlummer ber Kranten im Nebenzimmer nicht!" fagte fie. Dann trat fle ihm einen Schritt näher mit zurnendem, ftolzem Blid und sprach: "Gideon, was gibt dir Befugniß, eine freundschaftliche Nachsicht in solchem Grade zu mißbrauchen? 2Ber hat dir Recht und Gewalt über mich verlieben?"

Beging ich ein Verbrechen, holdfelige Spiphanie, daß ich dich zwang, mich wider deinen Willen anzuhören, so flage dich selber und die Allmacht beiner Schönbeit an. Was ich bin und sein werde, bin ich durch dich allein; der größten Lugenden und der größten Verbrechen fähig, durch dich. Wozu mich kaum die Göttin Suadela selbst bereden könnte, dazu verführt mich der leichteste Wink deiner Augen.

"Benn du Bahrheit redeteft, Gideon, wurdest du meinen Unwillen versteben und dies Zimmer und mich verlaffen. "

— Ich werde dir Obedienz leisten; aber wisse, Epiphanie, du sendest deinen getreuesten Freund in den Tod. Solche Grausankeit hab' ich keineswegs meritirt. Der Ausbruch des Kriegs ist vor der Thur. Ich verlasse heut schon wieder dies Haus, das durch dich mein Tempel, mein Sanktuarium geworden ist; morgen vielleicht steb' ich und fall' ich schon auf dem Schlachtselde. Sib mir nur die Konsolation eines deiner holdseligen Blicke. Spemals bist du gutiger versahren. Du selber hast den Funken, der in mir brannte, zur Flamme der Possung gemacht, daß ich dich als Gemahlin heimführen könne,

"Dn fprichft Unwahrheit, Gideon! " fagte Epiphanie, aber mit weicherm Tone und einem Blid, ber ihm nicht mehr gurnte.

— Roch vor drei Wochen, Fania, beim Balet, tannteft du teine andere Diffitultät, als daß Abdrich, dein Oheim, resistiren werde. Run hat er mir vor wenigen Augenbliden solenniter seine Einwilligung dellarirt. Dast du mich nie lieb gehabt? Past du mich nur anloden wollen, um mich zu verstoßen? Datt' ich mich so arg in bir bestrogen? Was sagst du?

Er sprach die letten Borte saft zitternd und mit einem Son seiner schönen Stimme, der fich flebentlich in ihr Derz einschmeicheln zu wollen schien. Eine Thrane sogar funkelte ihm in den schwarzen Augen, deren Blid an ihren Mienen bing, als suche er darin Leben oder Tod. Epiphanie schwieg niederschauend, aber in einer innern Bewegung, die sie nicht verhehlen konnte. Sie suchte einen Seufzer zu verheimlichen.

— Bas fagst du? wiederholte er seine Frage, ergriff ihre Dand und führte sie mit Sprerbietung und Inbrunst gu seinen Lippen. Die Jungfrau erröthete tief, schlug furchtsam die Augen zu ihm auf, aber, als könne sie den durchdringenden, flammenden Blick der seinigen nicht erstragen, wandte sie ploglich das Angesicht von ihm ab, und rief: "Gideon, laß mich fahren! Gideon, es kann nicht sein!"

Er hielt jedoch die genommene Dand fest in der seinigen gesangen und sagte: "Solch eines Repulses von dir warich nicht gewärtig. Was denn, Fania, was denn hat diese Weränderung effektuirt? Genoß ich nicht immer deiner ganzen Zutraulichkeit? Warum entziehst du mir eine Favor, die mich zum Glückseligsten aller Sterblichen machte? — Fania! " rief er stehend und zog sie mit sanster Macht an sich. Sie widerstrebte und betrachtete ihn eine Weile seitwärts mit einer wunderbaren Unruhe, in der sie noch unendlich liebenswürdiger ward. Die sells

samste Mischung einander widersprechender Gosüble drudte sich in ihrem Angesicht aus. Bartlichkeit und mistrauische Scheu, Glauben und Bangigkeit, Dingebung und Widerswillen waren sogleich in ihren blauen Augen redend. Ihre hochschlagende Bruft, ihr fliegender Odem, ihre erglübenden Wangen offenbarten verrätherisch einen Kampf, den sie im Innersten kampste, und welchen er, wie vielleicht mancher Andere in seiner Stelle gethan haben wurde, zu seinem Vortheil deutete.

"Billft du mich in den Tod jagen, Fania?" sagte er: "Sieb, Fania, Dimmel und Erde umfassen nichts, was ich mit solcher Liebe und Devotion, wie dich, adorire. Stoße mich nicht von dir, denn du stößest mich aus der Belt und aus dem Leben. Billft du meine Mörderin sein?"

— Gibeon, könnt' ich das wollen? stammelte sie: Aber du wirft mein Mörder, wenn du mich nicht von dir lässest. Ich wollte, das weite Weltmeer läge zwischen dir und mir; ich wollte, du hattest mich nie gesehen, denn du willst mich in den höllischen Abgrund reißen.

"Fania!" rief er, "womit habe ich diesen gräuelhaften Worwurf verschuldet? Sieh mich an, Fania, ich bin Gideon, der jeden Augenblick zehntausend Lode für dein Wohl sterben würde. Du sollt meine Gemahlin, Rönigin meines Lebens sein; ich will dein Leibeigener bleiben für und für. Sprich, Abgott meiner Gedanken, welcher Reslumniant hat mich verlästert? Weine Justifikation soll ales bald heller vor dir erscheinen, als das Licht des himmels."

— Es hat dich Riemand verleumdet! antwortete fle fanft, und ihr Blid überflog schüchtern die Gestalt bes schönen Mannes, der trauervoll und demuthig por ihr stand.

"Und was treibst du wider mich?" fuhr er fort:
"Fania, von dieser Stunde dependiren mein und dein Schickfal. Ich erwarte, auf Leben und Tod gefaßt, Ressolvirung. Es gab eine Zeit, da glaubt' ich dir nicht gleichgultig gu fein. 3ch empfing von bir Augenblide, Fania, ich hatte fle nicht gegen die Ewigfeit eines Seraphs vertauscht. Läugne nicht, bu haft mich geliebt; läugne nicht, ich bin dir noch werth. Warum qualft du bich und mich ?" Jubem er bies fagte, legte er feinen Urm um fie und jog fie an feine Bruft. Sie gitterte, ftraubte fich und fagte: "Gibeon, läffest bu nicht ab von mir, fo fann ich Gelbstmörderin werden! Ich haffe bich, weil ich weiß, daß ich in beiner Macht bin. Dein Dem vergiftet und berauscht mich; bein Berühren betaubt meine Ginne und jagt alles Blut in ben Abern fturmisch burch einander. D bu Bofewicht, glaube nicht, bag biefe Bermirrung meis ner Sinne Liebe fei; mein Berg verabicheut dich, und meine Lippen murden bich verfluchen im Rug, wenn bu fle je gwängeft, dich zu fuffen. Du bift die Schlange bes Baradiefes, icon und verführerifc; felbft bas Gebet tann bich nicht bannen. 3ch weiß nicht mehr, was ich rebe; aber, ich befchwore bich, glaube meiner Bunge nicht, wenn fle gartliche Borte fpricht. Gie ift ein treuloses Wertgeug, bas mir nicht geborcht, fondern beiner Gewalt. 3ch gebiete ibr, Schmabungen auszuftogen, und fle will bich mit fugen Ramen ichmeicheln. "

- Du liebst mich, Fania? rief ber Sauptmann ent-

"Gideon, wie die Taube den Drachen liebt, dem sie mit angstlichem Flügelschlag entgegenstattern muß, weil sein tödtlicher Blick sie bannt und zieht. Mit Schaudern bestenn' ich beinen Sieg. D Gideon, schöner, lieber Gideon, gib mich mir wieder. Flieb'! Meine Bernunft, meine Rube verlang' ich wieder. Darum geb', Lieber! nun geb', nur einen Augenblick geb' von mir, daß ich mich sammle."

Sie hatte ihr Daupt an seine Bruft gelehnt, und sprach, mas fie sagte, leife, in gewaltsamer Unstrengung, mit weichem Schmeichelton. Gideon bruckte seine Lippen auf ihr gescheiteltes Goldhaar und sagte: "Dich verlaffen? Lieber mocht' ich von ben himmlischen Pforten scheiben,

und mir den Schwefelpfuhl der Berdammten fuchen. Bie tannft du mich haffen und lieben zugleich, bu überfrommer Engel? Sag' es mir noch einmal, du feiest in meiner Gewalt; ende alle Rontradittionen; befenne, was bein jungfraulicher Eigensinn negiren will: du wollest die Meine fein.

— Ich sage nichts, nichts! 'D was wurd' ich fagen muffen! seufzte fie: Ich bin wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie mir ist! Ich verwüusche bich und beine Höllenmacht. Blieb'! — Sie that einen schwachen Versuch, sich von ihm loszuwinden, und lehnte fich doch wieder sanft und zitternd an ihn.

"Billft du bich rangioniren, fo gib jum Lofegelo Derg

und Dand !" flufterte er ihr gu : " Bib, gib !"

— Gibeon, antwortete sie bebend, misbrauche meine Berwirrung nicht, Unmensch, benn ich wurde jeden Eid brechen, den ich dir schwöre, und darum doch nicht meinzeidig sein. Ich sterbe, ich vergebe in einem bosen Feuer an deiner Brust. Ich verabscheue mich und kann mich nicht ermannen. Ich sühle die Dolle des Entzuckens, und mag ihr doch nicht entkommen. D du bist nicht ehrlich an mir zu Werk gegangen. Du bist liebenswürdig genug, warum denn hast du mir's noch angethan durch verbotene Rünste?

"Fania, du redest lästerlich und gottlod!" sagte Gideon: "Ich bin ein ehrlicher Mann und von reinster Affektion dir zugethan. Ich ruse den himmel zum Zeugen!"

— Ja, du hast mich mit einem Liebestrant vergiftet, Gideon; verzeih' dir's Gott! Und wenn dich meine Arme fester umschlängen, als Retten, mein Derz stieße dich dennoch zurud. Du bist ein Anderer, als andere Menschen. Ich fühle mich an dich gebannt. Sobald ich in deine Rabe trete, wird mein Inneres dunkel, wie verschlungen von einem Rebel, wie verzehrt von einer Gluth, von einer . . . . o ich muß schweigen, ich vergesse Psiicht und Wurde. Selbst das Gebet rettet mich nicht.

- "Bertenne dein Derz nicht, holdfelige Fania. Du liebst mich! Das ist die fuffe, die allgewaltige Macht einer Passion, und teine netromantische Kunft!"
- Rebe nicht, Gibeon, o nichts mehr! Du könntest mich auch jum Altar schleppen; aber ich wurde dich doppelt verabscheuen. Du wurdest dein Opfer nur vollenden; ich wurde nur zur Leiche. Meine Schmach ist dir kein Ruhm; nicht deine Tugend oder deine äußere Schöne, nein, dein Liebestrank hat mich bis zum Wahnstnn vergistet.
- "Run, beim Dimmel!" rief Gideon: "Dier lischt bas Licht meines eigenen Berstandes. Was redest du von einem Philtrum? Ich will eher glauben, ein neidischer Belialsbruder habe sympathetische Mittel an die versucht, um mir einen schlechten Dienst zu erweisen und dein liebes Derz von mir abwendig zu machen. Denn so feindlich ge-sinnt bist du sonst nicht gewesen. Wenn du mich auch zuweilen mit deiner spröden Laune repousstrest, dennoch tam es nie zur völligen Ruptur. Du liebst mich. Berudige dich, mein einziges und schönstes Leben."
- So entlaß mich aus deinem Arm; so fliebe dies Daus, dies Thal; so meide mein Angesicht ewig; so erscheine auch nicht mehr fündlicherweise in Träumen, die du durch gottlose Kunst hervor bringst. Du willst mich zum Kinde der Verdammnis machen, ich weiß es wohl. Gott wird es verhüten. Wein guter Engel hat mich nur auf kleine Weile verlassen. Du bist mein boser!

Indem fie dies fagte, riß fie fic mit Aufwand aller ihrer Rraft los und trat von ihm gurud. Ihr Bufen war in fturmifcher Bewegung, ihre Wangen glühten hochroth; ihre Blide aber hingen unverwandt an ihm mit dem Ausbrud der zärtlichsten Leidenschaft und zugleich des innigsten Wistrauens.

"3ch bein bofer Engel?" fagte er lachelnd: "Ei, bu fuperstitiofes, narrisches Rindlein, und wer ift benn bein guter, wenn ich's nicht bin?"

— D du nicht, Gibeon, bu nicht! Du bist der Bersucher, und jeder Gedanke an dich wird eine Sunde. Berstelle dich ja nicht, du weißt es wohl; dein Blid, deine Stimme, dein Odem, dein Berühren verwandelt mich, mach mich zur Leibeigenen deiner Gedanken. Beiche von mir, dann gehore ich mir und Gott wieder an.

"Fast mochtest bu mich persuadiren, Fania, es sei Zauber unter uns aktiv. Du liebst und haffest im gleichen Moment. Bie ift dies möglich? Du liebst, und qualft dich vergebens mit leeren Imaginationen. Meine Absenz verandert nichts, denn deine Gedanken werden mich doch nicht verlassen."

— Rein, Gibeon, glaube mir, so oft bu noch von mir geschieden bist, ist auch das Fieber gewichen. Du warft vergessen, als hatte dich Gott noch nicht erschaffen gehabt. Wenn ich beinen Ramen bann borte, war es nichts mehr, als ob man in fremder Sprache redete. Rur Scham oder Reue hatte mich noch martern konnen, wenn ich nicht gewußt, du habest mir's durch gottlose Kunst angethan.

"Ich betheure beim Himmel und bei allem, was darin Deiliges ift, meine Junoceng!" rief Gideon tiefgefränkt, und schloß Epiphanien wieder in seinen Arm: "Ich laffe aber mein Leben eher fahren, denn dich, o höchstes und köftliches Juweel! Bundersames Kind, warum erschricks du vor Cupido's Pfeil und dem Erwachen deines eigenen Derzichens? Ich prasumire, du erschrickt jeden Morgen auch bescheiden vor dem Spiegel, wenn du dich darin allegeit reizender und admirabler erblicks. Fürchte dich dech nicht vor dir selber! Du gestehst nur auf gar charmirende Manier, daß dir noch kein Mann theuer gewesen."

— D du Bhsewicht, freilich! feufste fie, verbarg ihr Gesicht an seiner Bruft und legte ihren Urm um feinen Naden: Mein Bruder Fabian nur ift meine Seligseit, du bift meine Holle!

"Fabian! " rief er und drangte Spiphanien von fich: "Renne den Ramen des Berner Delinquenten nicht wies

der. Er muß dich ja blutroth machen. Dir ist fein wüstes Leben nicht aubefannt, das ihn auf die Galeere schleppt. Wie mag eine honette Demviselle den Bagabunden noch Bruder heißen, der keinen hans, Zucht, Che, und Ehrenstand respektirt! Renne den Ramen nicht, ich könnte dich seinetwillen baffen.

— Saffe mich! haffe mich! rief fie hastig: Wie? ware das endlich der Rame, das heiligste Wort, wodurch ich deine Zauberwerke und meine Schande lösen könnte? Run, so will ich dir nichts mehr als diesen Ramen ins Ohr schreien. Fabian ist frei! bor' es, er ist unschuldig; Fabian blieb der frommste Jüngling. Wenn Fabian vor mir steht, lächelt ein Engel des Lichts da, und mein Gemuth lebt in unanssprechlicher Dimmelsruhe. Nur wenn Fabian seht, leid' ich Pein und Sehnsucht.

"Go muß ich Compassion mit dir tragen; du wirst an solcher Sehnsucht sterben, dieweil er dir so bald nicht wieder erscheint. Man sagt, er sei aus Gnade zu den Gasleeren kondemnirt. Er batte den Strid verdient."

— Fabian ift frei, Gideon. Fabian ift nicht fern von uns, glaub' es! Siebe, diese Blumen! Fabian brachte sie in vergangener Racht!

Gibeon erschrad und starrte Epiphanien schweigend an. Dann ftrich er mit der einen Sand langsam die schwarzen Laden von seiner Stirn, während sich die andere Dand frampfig ballte. Seine Stirn zog in diden, finstern Falten über die Augen nieder, aus denen Blipe schoffen. Unnatürliche Röthe brannte auf seinen Wangen. Mit Wohlgefallen und Schaudern betrachtete Epiphanie die vom Jorn verwandelte schöne Gestalt des jungen Mannes.

"Benn du nicht lügft, Epiphanie," sagte er mit gedampfter Stimme: "so retten alle Peerschaaren und Mächte der Erde und des Himmels den Infernalen nicht aus dem Rachen des Verderbens. Tod der Polle! Bei dir gewesen diese Racht? Bei dir ? Du rühmst dich dessen?"

Sieb, Gibeon, fieb Rabians Babrzeichen, foon fle noch im Glafe bluben, rein und anmuthevoll, wie seine lautere Seele! Go brachte er fie mir immer . fcon da wir noch als Rinder im Thal an der Lenk spielten. Er nahm nicht die Blume, die gunächst blübte: immer fabl er fle unter Lebensgefahr für mich irgend einem unzugangs lichen Orte ab, wo die Ratur fie nur fur fich und die Beifter des Gebirgs gepflangt batte. Bann wir boch bis jum himmel in die Alpen des Rampl binauf maren, flet- ' terte er noch zu ben blaugrunen Schrunden des Raplis gletiders. Um Demaldstage, wenn fich bas Bolf auf ben Berghöhen freute, flieg er, gewandter als das Gemethier, an schwindlicht boben Kelswänden zu den grunen Borfprungen der Grindeln, um mir Alpennelken, braune Mutteren, füße Reifern, Grafengel, Goldkraut, oder auch nur die fleinen Engianen mit dem brennenden Blau gu bolen, die doch weit naber und gefahrlofer ju finden waren.

"Pore auf!" sagte Gibeon mit verbissenem Grimm: "Bermuthlich brachte er dir auch diese Nacht den Strauß nicht ohne Leibes- und Lebensgefahr. Also dem malrennomirten Gesellen sacrissciest du Gideons Liebe und Fideliztät? Run denn, willsommen Rebellion und Bürgerkrieg! lasset alle Furien los und machet die Mannskraft frei, daß Jeder im rechten Valor gelte; Ich habe andere Majestäten gesehen! Er ist verloren! Du bleibst die Meine. Dich hat mir Abdrich gegeben. Du bist der Preis, um den ich ins Feld ziehe. Ich mache dich allen Leufeln streitig."

— Sage: allen Engeln des himmels! lispelte halblaut Epiphanie, die aber doch in einer Anwandlung von Furcht. gegen die Thur jurudwich.

Er ging ihr nach und sprach mit bitterftolgem Lächeln: "Engeln? D ja, gefallenen! Du bift die mir verfallene ewige Proprietät. Webe bem, ber dich anrührt! Er wahre sich! 3ch habe mich felber burch bein thorichtes Geschwäß wiedergefunden, und ber Fund ift etwas werth. Abe,

mein Schaß. Rufte beinen Brautschmud. Lacht mir Forstung hold, erbeut' ich dir ein Bernerschloß. Abe!" Er schlug seinen Arm um ste und drudte einen Ruß auf ihre Wange, indem sie erschroden das Antliß abwandte.

"Beiche von mir!" rief fle, "oder mein Geschrei ruft Abbrich und bas haus jum Schutz gegen beine Frechbeit."

"Rärrin, meinst du, dein Schrei und Lamento schrede mich? Ich glaube, du zitterst? Pfui, das ziemt dem Solsdatenweibe schlecht. Fania, du mußt mit mir im Puloersdampf Karthaunen und Dagelstuden gegenüber steben und Dabei Spaß treiben."

Sie riß sich mit Unwillen von ihm und sagte: "Frecher Gesell, wie darfst du mich mit That und Wort mißbandeln?"

Gideon erwiederte lachend: "Schönstes Rind, ein Ruß ist für Jungfrauen tein schlechtes Traktement. Aber ansbeten kann ich dich nicht mehr, und galante Caracoll vor dir machen, wie du dessen von mir gewohnt warst; denn der Galeeren-Candidatus hat deine Gloria verswischt. Du bist von der Dobe zu mir niedergestiegen, jedoch noch ein schönes Mädchen geblieben; wohl remarquirt! — nichts mehr, denn ein Mädchen, wie alle. Insdessen verhoff ich, daß, wenn du mein Weib geworden, ich nicht dein Rukuk, Bocksbut oder hans mit dem spissien Dut sein und heißen solle."

Epiphanie wendete sich schaubernd von ihm ab und sagte: "Run sehe ich deutlich, wie der bose Geist die Krallen aus dir vorstreckt und hinter deiner Larve grinset. Das Blendwerf ist zerstoffen. Schmähe nur den frommen Jüngling Fabian; du kannst ihn so wenig als die Hölle den Himmel rühmen. Ich bin nicht seine Braut, noch minder die deine. Eher werd' ich die des Todes!"

"hm!" versetzte er hamisch: "Alle Braute fprechen diese Sprache. Man tadelt die Waare, die man besiderirt. Du wirst ein auderes Liedchen leiern, wenn du Madam Dauptmannin beisest und mit mir in eine Restoenz von Deutschland oder in ein Schloß ziehst. Da wird gespielt, galanistrt, getanzt, banquetirt; da gibt es lustige Treibund Detziagen für uns Cavaliere; Prachtzimmer mit Uhren, Contresaits, Perspektiven und gestickten Politern; Lustgarten, Feuerwerke, allerlei Rurzweil, Saus und Braus alle Tage vollauf.

— D! rief Spiphanie: Welcher höllische Dunft fonnte mir so grausam Vernunft und Auge trüben! Du bist nicht nur ein ganz gemeiner, rober Cohnsoldat, übermuthig, wild, verschwenderisch, unbarmberzig, gottlos, — du bist höchft ekelhaft dazu.

"Mit Gunft, Fania!" entgegnete Gibeon: "Reise mit mir, wie's gefällt; aber sprich mit Reverenz vom Soldatenstand. Wer für Vaterland, Kirche, Paus und Pof Anderer sein Blut hinzustürzen allezeit parat ist, steht so boch über dem Schellenwerker"), als der Adler über dem stinkenden Mistkäfer, und ist vor Welt und Rachwelt respektabel, wenn er gleich nicht des Perrgotts Gaukelsach sein mag. Im Uebrigen, Kind, unsere Sache ist abgesthan, eins für allemal. Basta! Ich werde mein Recht an dir manuteniren. Abe, mein Schap, auf Wiedersehen!"

— Nimm meinen Abscheu mit dir ! rief sie ihm nach, als er die Thur öffnete... Er wandte sich zuruck und verssetzte: "Romplimente schneid' ich dir nicht mehr, du hast dich derselben unwerth bezeigt; hast mit meiner Abgötterei Dohn und Verrath getrieben und sie einem entsprungenen Schellenwerker zum Spott aufgetischt. Er soll aber gewiß warm zur Dölle fahren; dafür laß mich sorgen. Kann ich ihn lebendig fangen, so will ich ihm mit allerlei Tormentis auf gut Schwedisch zusprechen; er soll braunschweigische Stiefel anlegen, dänische Rappe, spanischen Mantel tragen, bis er Kyrie eleison anstimmt. Ade, Schap, gedenke mein. Auf Biedersehen! "

<sup>\*)</sup> In ber Coweis die Bezeichnung eines Retten Straflings.

Damit folof er bie Thur und ging hinab in wilder Bewegung, die er kaum gabmen mochte, als er in das innere Gemach trat, wo Abdrich und feine Gafte fagen. Er stellte fich jum warmenden Ofen, und borte das Gesprach der Rebenden anfangs mit geringer Aufmerksamfeit.

#### 14.

### Der Rath ber Berichwornen.

"Reineswegs, ihr herren!" fubr der Untervoot von Buchfiten fort, der eben das Wort führte und fic burch Die Anfunft des Dauptmannes nicht unterbrechen ließ: "Rapitulationen und Vertrage mit den Städten find eitel Tinte auf Papier. Bir auf dem Lande bleiben nur fo Lange furchtbar, als wir einträchtig in Waffen steben. Sie werden freilich im ersten Schreden Alles bewilligen, hier Ohmgeld und Bolle berabseben, bort bas land bem freien Rauf offen laffen, anderswo den Lobn der Schuldenboten, ober die Soffabrt der Landvoate beidranten, anderswo die abgeschafften Rechtsame bes Bolls und der Thalschaften berftellen. Aber auf wie lange? Ift die Gefahr vorbei, ist der Respett uns dabin. Dann bat ibre Arglift leichtes Spiel, unter uns Trennung ju bringen, dort mit Berheißungen, hier mit Drohworten. Sie geben dem Ginen ein Gelbftud, dem Andern ein Memtlein, ftel-Ien diesen in Schatten, ftreicheln den Andern mit dem Ruchsichwant. Bir haben leider ber leute genug, die den Mantel nach dem Bind bangen. Und binnen wenigen Jahren wird Alles wieder auf dem vorigen Fuße fteben; Riemand mehr von Rapitulation und Vertrag wiffen wol-Ber bann noch rechtschaffen benten und baran erinnern will, wird Rebell beißen, und man legt ihm, gur Belebrung der Uebrigen, den Ropf vor die Ruge. Vater Ulli Schad von Baldenburg batte wohl Recht, wenn alle ebelich bachten, wie er. Aber bie Stadter führen ein weis tes Gewiffen unt fich und balten treulich Wort, so lange

man sie am Seil balt. Bei ihnen ift Chebruch nur ein Aniebruch. Wir haben bas Wort für uns da und Brief und Siegel, die Städte aber ihre Gewalt und die ftarten Festungsmauern. Dhne ftarte Gewährleistung ist eine Rapitulation mit den Städten nicht so viel werth. " Er blieb über seine leere Handsläche bin.

Alle nidten und murmelten einander beifallgebend zu.

"Beim Sannitlaus!" rief Schybi: "Bas hab' ich
benn vorhin anders begehrt? Warum widersprach mir Ulli
Schad? Die beste Garantie, wenn der Hund nicht beißen
soll, bleibt: daß man ihm die Jähne ausbricht. Schleift
Wälle und Ringmauern, stürzt die Basteien in die Gräben, daß der Bauer bei Tag und Racht frei, wie die
Luft, durch die Straßen der Hauptstadt ziehe: so stirbt
die Aristofratie darin von selbst. Wer Gester sein will,
gebraucht Zwing-Uri. Keine Burg, kein Tirann; und wo
kein Harnisch, da kein Ritter!"

"Richt zu hißig!" unterbrach ihn ber Untervogt: "Vater Ulli vorbin hatte nicht ganz ohne gesprochen. Den Städtern die Festungswerke schleisen, beißt ihnen tie Stadt nehmen. Sie wurden hundertjährigen Reieg subren; es wurde Seen Bluts kosten. Und woher beziehen wir Belagerungsgeschüß? Und wenn wir die Mauern der Städte gebrochen hätten, wurd' es wohl von uns gethan sein? Schybi, deine Vergleichung ist richtiger, als du selber willst. Der Pund, dem die Jähne ausgebrochen sind, beißt zwar nicht; aber es scheuen ihn auch die Diebe dann nicht. Wir sollen Festungen behalten, daß ein auswärtiger Feind nicht beim ersten Stoß das ganze Land überschwemme."

Sandi ichielte ibn bobnisch von der Seite an und fagte: "Du willft die Pracht des Schweizerlandes mit gesichornen Baumen vergrößern, und unsere unüberwindlichen Engpäffe, Gebirge und Seen mit Maulwurfshaufen besteltigen."

"Bir follen uns ", fuhr Abam Beltner fort, "unblutigere und ftartere Garantle fuchen. Die finden wie nirgends juverfichtlicher, als in ber Gewalt bes großmachtigen Ronigs von Frankreich, unfere Nachbarn. er die Bermittlung an, fo wird er Gewährleifter unferer Rechte und Freiheiten gegen die Stadte. Bas schüttelt ibr die Röpfe? Ihr herren, erlaubt mir hinzugufügen, der Beg ift schon angebahnt, und zweifelt nicht, daß der Ronig bereit fein werde. Bas faget ihr dagu? Go boret benn! 3ch babe jum frangofifchen Ambaffabor, Berrn Jean de la Barde, freien Butritt. Der tann für den feinsten Politifus in der gangen Christenheit passtren. Er ift nicht abgeneigt, fich bei seinem Derrn, dem Ronige, für uns ju verwenden, fobald wir ibn ansuchen. Ein Bort, nur ein Bint von Paris, und unfere Patrigier buden fich bis auf die Erde und leden geschmeibig die Fußsohlen des Fremden, wie fteif ihre Grandegga auch gegen uns Andere ben Ruden trägt. Da hofft Jeder fur fich guldene Retten , Gnadengelder und Orbensbandlein ju ergattern. Das macht fie firre!"

"Daß doch den Schludern die Bander und Ketten zu bansenen Palsschlingen werden möchten! " unterbrach ihn Ehristen Schybi ärgerlich: "Wir Landleute sollen und wollen ehrlicher handeln, und nicht, wie du uns rathen willst, fremden Buhlen nachlaufen. Wenn Soelleute einer schönnen Bauerntochter, und große Fürsten einer freien Republif den Pos machen, begen sie beide gleich schnöde Abssicht. Meinst du, man schick Ketten und Bändlein umssonst? Sie wollen daran unsere Rathsberren schleppen. Alle Gnadenselder, die sie ausgetheilt haben, sind eben so viele Gnadenstöße schweizerischer Unabhängigkeit gewessen. Beim Sanniklaus, Untervogt, wir Sidgenossen wäsren werth, Disteln zu fressen, wenn wir unser Lamm beim Wolf, und unsere Freiheit von ausländischen Potenkaten verwahren ließen."

Ohne Ausnahme offenbarten alle ibre Justimmung überlaut zu Schybi's Worten. "Mit Gunft, ihr Derren!a rief nun Gideon Renold: "Ich glaube wohl, Dans be la

der Landvögte geklagt? Warum traten sie unsere demuthevollen Bittschriften mit Füßen und jagten unsere Boten
mit Schimpf, Schanden und harten Drohungen sort? —
Was also bleibt uns übrig? Das Recht des Landes ift
so recht, wie das Recht der gebietenden Stadt; und der Bauer ist fürwahr in seiner Paut ein Mensch, so gut und gewiß, als der Patrizier in der seinigen. Sind wir Rebellen, treulose, meineidige, verdorbene Leute, wie uns das Manisest von Baden schilt, so sind es die alten Delden für ihr Recht in den drei Ländern auch gewesen.

Der Untervogt von Buchsten unterbrach ibn bier ungeduldig und sagte: "Boju wiederholft du das Weltbekannte? Jur Sache, jur Sache geschritten!"

"Run benn gur Sache!" verfette gelaffen Riflaus Leuenberg : "Der ungerechte Uebermuth der Stadte und Lande in der Gidegenoffenschaft, welcher fich Alles gu wagen erlaubt, bat mit bem Stanger Bertommnif Anno 1481 angehoben. Damals gaben fie fich Sand und Wort, einander wider das Bolf Beistand ju leisten in allen Von da an tonnten die Stadtlalber jedes Recht wie Gras freffen , das ihrem Eigennut beliebig mar , und fle baben auch den Bund wider eigene Unterthas nen allezeit treuer, als ben Bund gegen ausmartige Keinde gehalten. Da sprang der Demokrat dem Ariftofraten und der Protestant dem Ratholischen bei. wenn es Niedertretung rechtsbegehrender Candleute galt. Gelt, Schybi, bas freie Unterwaldnervolt zeigt jest ben Entlibuchern icon die Babne über den Stadtmauern ber Derren von Lugern ?"

Schobi verzog das Gesicht verdrießlich und sagte: "Die von Uri, Schwpz und Unterwalden find in ihren Ländern nicht demokratischer, als es Zurich, Bern und die andern Städte hinter ihren Ringmauern sind; aber gegen die Unterthanen find alle Bettern und Gevattern unter einander. "

" Boblan denn! " rief Leuenberg: "bie Derren foloffen ibren Bund. Wir haben basfelbe Recht gum Bunde für unfere Breibeiten. Laffet uns neben bie Eibs. genossenschaft der Derren eine Eidsgenossenich aft bes Bolfs grunden. Bede Landichaft ber Schweig. foll eingeladen werden, unferm Bunde beigutreten; einer jeden foll diefer Bund Freiheiten und Gerechtfame gemahrleiften, die fle erweiset und mitbringt; feine darf mehr fordern, als von ihrer Derrichaft verbrieft gewesen und gebührlich ift. Reine Candichaft barf fernerbin eigenmachtig mit den Städten unterhandeln. Entlibuch und Emmenthal, Eugernervolf und Oberfand nebst Aargau, Golothurner = und Baselgebiet treten querft in bas Bolfs. bundnig und beschworen es jufammen. Das muß in Manifesten ausgeben burch alle Rantone und Bogteien; den Regierungen in Stadten und Candern bleiben ihre Rechte unverlett vorbehalten. Das ift mein Ginn. Bas faget 3hr ? Abbrich, bu haft noch nie gesprochen."

"Bas foll ich sprechen zu den Thorheiten?" erwies berte Addrich mit einem Lächeln, worin die Bitterleit des Mismuths über getäuschte Erwartungen spielte. "Ihr Leute taugt weder zum Krieg noch Frieden, weder zum Gehorchen noch Befehlen. Darum sehe ich den Kusgang der Dinge hell voraus und Such alle der Reihe nach in Armersunderzestalt mit verbundenen Augen auf dem Sandbausen, und Sure Köpfe unterm Schwert des Scharfrichters tanzen. Ihr habet den Stein aufgehoben und geschleudert. Run er aus der Faust ist, berathet Ihr, wohin er fahren, wie viel er treffen musse? Geht, geht, Ihr habt das Spiel bei der ersten Karte verloren und ich mit Euch. Ich vermuthete in Suerm Verstande mehr Trumps."

Dier brach der murrifche Alte barich ab, ftand vom Stuhl auf und warf biefen gur Seite. Die Uebrigen, in nicht geringer Besturzung, sprangen zu ihm und beschworen ihn, zu reden.

"Ettle Mibe!" rief Abbrich: "Ben die Roth nicht beten lehrt, der lernt's vom Pfarrer nicht. Es ist um die Salfe zu thun, um Erhaltung Leibes, Lebens und Gutes; 3hr aber fannengieffert, wie neue Rathsberren im Schöppli-Leift. Das Bolf ift im Aufftand, ber Felfen rollt bergunter, der Strom fcwillt über die Ufer : nun fahrt Alles aus, fo weit es tann und muß. Dentt nicht, daß 3hr wehren und leiten moget; 3hr muffet vorwarts, fo weit 3hr tonnet und muffet, nicht fo weit Euch's gefällt. Die erschrockenen und ergrimmten Städte machen keinen Feieden. Ihre Dobeit muß obstegen ober verfcwinden. Es gibt gwifchen Tod und Leben leinen Weg. Ihr werdet als neue Tellen glanzen, oder als elende Rebellen bluten ; das bezwungene Bolf gablt dann die Rriegetoften und betommt einen ftraffern Daulforb. "

... Run denn, Abbrich, " riefen Alle, "dein Rath! bein Rath!"

"Wein Rath?" fragte der Alte entgegen: "Caffet die Trommeln rühren, die Fahnen lüpfen; gehet, schlaget, sieget oder fallet. Bietet die Angehörigen und Leibeigenen aller Kantone auf; es gilt die Freiheit oder Knechtschaft Aller. Stürzet Verwirrung aus von einem Ende des Landes zum andern. Je größer Schrecken und Lähmung der Städte, je leichter deren Riederlage. Nichts bleibe auf der alten Stelle. Pflüget den verraseten Acher tüchtig; aber erst wenn die Schollen umgekehrt liegen, egget frische Saat ein. Was dann werden kann, wird werden!"

"Teufel, der will unsere Eisberge in den Abgrund der Seen werfen, und die Alpen mit dem Ragel seines Daumens wie verschrumpftes Papier glätten! " rief Schpbi lachend: "Das gibt, beim Sanniflaus! einen jüngften Tag!"

"Sopbi! " fagte Abdrich mit dufterm Geficht : "Du wirft diefer Stunde gebenten , wenn du das Armefunders

glodlein lauten borft und fie bich jum Dochgericht binaus pfalmobiren. "

Der Leuenberger rieb sich die Stirn und fagte: "Abbrich, bei meinem Leben, du haft nicht übel gesproschen. Won aber foll es enden, wenn wir über alles Recht hinausgehen?"

"Das Recht geht mit bem Gieger, bas Unrecht mit dem Befiegten ! " antwortete ber Alte : "Ihr Emmenthaler seid Berns erkaufte Leute und Leibeigene ; freie Schweizer waret 3hr nie; für Euch fchof tein Bilbelm Tell ben Pfeil. Bahnet 3hr, ich trage meinen Ropf für Eine Lumpereien von Ohmgeld und verrufenen Bagen jum Schaffot? Es git Freiheit des Wolfs vom Lemanersee bis jum Rhein ; frei von Leibeigenfchaft, frei von Billfur bes Stadtstolges foll ber Landmann fein ; von Geburt nicht geringer, als der Schultheiß, und nicht armer an Bir treten burch einerlei Thor in die Welt berein und binaus. Menfch ift Menfch im Zwilch - ober Sammetfittel. Gott hat bas Recht der Erstgeburt nicht erfunden, und Bruder fonnen nicht Bruder leibeigen faufen und haben. Unnatur und Unrecht vertilgen, das ist Ratur und bas ift Recht. Dafur geh' ich mit Euch gum Sieg oder Schaffot, dafür ift beides ehrenreich vor Belt und Gott. "

Sie schwiegen bei diesen Worten Alle; nur Ulli Schad stammelte erschrocken: "Wie meinst du's? Alle Obrigkeit, sagt die heilige Schrift, ist von Gott. Es muß Obrigkeit sein, die Gewalt hat. "

"Obrigkeit und Unterthan muß fein; aber bas. Gefet über Beibe und Gott über Alle!" antwortete Abbrich.

Da ward außen ans Fenster gepocht, wo einer ber Moosknechte, wie Abbrichs Leute genannt wurden, Bache hielt. Der Alte begab sich hinaus. Seine Gafte standen im Rachdenken schweigend umber.

"Mit Eurer Gunft," fprach nun Gibeon, "Ihr gaffet verblufft ins Blaue hinein, und es geht Euch, wie bem

Rnecht Auprecht. Da er wollt' ein Reiter werden, hatt er keinen Gaul; da er einen Gaul bekam, hatt' er keinen Gattel; da er einen Gattel fand, mangelten ihm Stiefel und Sporn; und endlich, als er Alles hatte, fehlte ihm Courage und saß er da, wie Matthes von Dresden. Mich dunkt, Addrich hat wahr gesprochen. Bor der Dand habt Ihr nichts zu deliberiren, als woher Geld und tapfere Mannschaft nehmen, um dem Feinde zu jeder Stunde die Degenspiße zu zeigen. Liegen die Städte zu Enern Füßen, dann ist's an der Zeit, Confilia zu halten, wie die Conquete zu behaupten sei? Aber wo sind Eure Kriegsmittel? Es sollte Alles in parato und schon fertig sein, Geld, Munition, Proviant, Geschüt, Armaturen, Pannschaften!

"Das ware mein geringfter Rummer!" antwortete Leuenberg: "Bolfefrieg ift tein Derrentrieg. Arfenal, Rriegsichat, Provianthaus und Werbeplat eines Bolfs ift in allen Obrfern, Dofen und Dutten beffelben verstedt."

"Damit ift's bei weitem nicht abgethan! " rief Gideon: "Du sollft nicht glauben, wenn man einen Bauern an einen Degen bindet, daß er alsbald davon Soldat werde. Bo bleibt die Disziplin? Bo find Eure experten Dauptleute und Feldoberste? Ber hat die Leute schon in Rotten und Fähnlein getheilt, daß seber seine Stelle und seine Pflicht kenne? Bas wollet Ihr mit einem Paufen unerfahrener, toller, halsstarriger, rumorischer, aufrührischer Bauern aussühren?"

"Mit deinen deutschen und schwedischen Bauern freilich nichts!" antwortete Schybi ärgerlich: "Anders ist's mit dem Schweizer. Er ist geborner Soldat, und weiß sich binnen wenigen Tagen des Spieses, Degens, der Musqueten und brennenden Lunten zu bedienen, den Trabrecht zu halten und in voller Rüstung einen guten Weg zu laufen. Alle Kriegsfunst und Disziplin des Derzogs Leopold und Karls von Burgund sind bei Morgarten und Murten eitel geworden."

"Dolla, Schybi, die Welt steht nicht mehr auf dem Flede, wo du sie in deiner Spronit gesehen hast! " rief Gideon lachend: "Der große König Gustav Adolph und der unüberwindliche Deld Torstenschn haben die Kriegs-tunft auf den Gipfel ihrer Perfektion gehoben, wovon Ihr Euch hier zu Lande nichts träumen lasset. Deut zu Tage gehören zu den zehn Prädicamentis eines guten Kriegsmannes erstlich, daß er — "

### 15.

# Mancherlei Machricht.

Dier unterbrach ihn Addrichs Rudfehr. "Run, ihr Mannen," sagte dieser, "jest rührt Arm' und Beine, statt ber Zungen. Stärft Euch noch zur Reise. Der Lisch ist gar bald gedeckt zum Morgenessen. Bald ist's Mittagszeit. An Laselmusst sehlt's nicht. Man schlägt durch's Kulmerthal die Sturmgloden."

"3st der Feind in den Nargau gedrungen?" rief Leuenberg mit ernstem, etwas entfärbtem Gesicht: "So eile Jeder an seinen Play! Borber lasset uns aber einen Schluß über die Zukunft fassen, damit wir einträchtig verfahren; denn wir sind deswillen an diesen abgelegenen Ort im Mood zusammengetreten."

"De, Leuenberg," fagte Gideon fpottifch, wwie nimmft bu doch die Botfchaft fo talt auf, daß dir die Borte basvon wie blaffe Schneeflocken auf's Geficht fallen!"

"Mir? Was du nicht alles flehst!" erwiederte Leuenberg mit gezwungenem Lächeln: "Gauteln dir etwa Funken um die Augen? — Ihr Derren, zur Sache; die Zeit wird für Narrethei zu töstlich. Eile, Bater Ulli, wede dein Bolf und auf damit zum Rhein gegen Eure Stadt. Die reichen Basler begehren keinen Krieg, wenn sie mit silbernen und guldenen Rugeln nichts ausrichten. Sie bringen dem ersten, der kömmt, Freund und Feind, die Thorschlussel entgegen, sobald man ihnen die Schlussel ihrer eisernen Geldkaften nicht absordert. Du, hauptmann Renold, bleibst an Addrichs Seite, und richtest nehst dem andern Hauptleuten den Nargauer Landsturm ein. — Und du, tapserer Risolaus Schybi, dessen Ramen schon in dem Thälern und Alpen unsers Oberlandes Miber und Kinder preisen, — — "

"Beim Sanniflaus, du follft bald von mir boren! "
rief Schybi: "Ich halte dir Bort!"

"Du haltst ben Bund ber zehn Aemter also steif und aufrecht!" fuhr Levenberg fort: "Und Alles muß ruck-gangig, null und nichtig werden, was indessen zwischen Euerm Landvolt undader Stadt Luzern durch die Gesandtsschaften von den sechs katholischen Orten verhandelt, versmittelt und abgeschlossen sein mag."

"Baret 3hr," erwiederte Schybi, "im Oberland und Nargau früher auf den Beinen gewesen, hatten wir nie Unterhandlungen und Friedensvorschlägen das Ohr ge-lieben. Ich ftande beut mit meinen braunen Entlibuchern inner den Mauern von Luzern und rechnete mit Schultsheiß, Rath und Hundert ab."

"Sieh da," sagte Addrich und schob die kleinen Ferts fter und Borfenfter gurud! "Felix sahrt von der Babe der Bampf berab, wie ein Flitschpfeil. Anabe, was bringst du Reues? Tritt berein!"

Nach einer kurzen Weile ging die Thur auf. Felix, ein junger Kerl, trat ins Zimmer, odemlos. Man umsringte ibn.

"Deda, luftig Purschlein! " schrie Gibeon: " Dat bir ber Schreden die Schlauderhosen zu weit und die Gurgel' zu eng gemacht? Bart nur, bis die blauen Bohnen ums Dhr pfoifen, da foll's spanische Bauche geben und mehr Opffenterie, als im naffen Schladenwetter der Derbsttage."

"Es scheint, Sauptmann!" verseste Abbrichs Knecht:
"Du haft die Proba schon an dir gemacht, und bift bei ben gelben Webenn gewesen. Bir in ben Bergen bier And noch lange nicht Klupfi's Sohne. Steig den Berg hinauf gur Bampf, da siebst du den Nargau und wie das Wolf lebendig ist."

"Weister, es wird gestürmt!" antwortete der Anecht:
"Buerst bort' ich's rechts von Brugg ber, aus der Ferne; dann gegen Lenzburg beran. Bald aber schollen links aus der Tiefe die Gloden von Rulm und Gränichen; bald rechts in der Nähe von Seon und Birrwyl. Bald schweigen alle, bald einzeln; bald beulen alle durch einander. Es ist ein Fest, das! Dazwischen läßt sich deutlich das Schnurren und Rollen der Trommeln vernehmen und einzelnes Rusen und Geschrei, als ware aller Orten und Enden Feuer aufgegangen."

"Sieht man Bewegungen in den Thalern?" fragte Leuenberg.

"Richts!" antwortete Felix: "Leute, die auf dem Felde sind, laufen quer über die Aeder den nächsten Beg zum Dorf. Auf den Landstraßen rennt, wie eine verirrte Ameise, die und da ein Reuter entlang; vermuthlich Müllerstrechte sind's, die Staffetten bringen."

"Es ift Zeit mit uns! Fort, fort!" rief der Unters wogt von Buchsten: "Dag wir zu den Unsern mit beiler Saut gelangen, und nicht bem Feinde in die Dande laufen."

"Bevor Ihr den Weg unter die Fuße nehmt, ihr Derren, " sagte Addrich, "setzet Euch mit mir jum Morgeneffen. Ihr seid so sicher hier, wie in der Kirche. Die Landstraßen sind lang. Auch empfanget Ihr indeffen wohl nabere Kundschaft, was vorgeht."

"Richts übereilt, Freunde! Abrich hat wohlgesprochen!" feste Leuenberg bingu: "Wir haben vielerlei Berathung und Abrede vonnothen, und muffen ja beut nicht ins Jurgacher Schiff. Alfo folgen wir umferm freigebigen Birth, wohin er uns führen will."

Sie gingen. Die Magde richteten das Mahl an, welches fich im Gespräch über die Dinge, die da kommen sollten, und beim Beine, der sie begeisterte, weit über die Zeit hinaus dehnte, die selbst der vorsichtige Leuenberger dazu bestimmt hatte. Roch sasten sie da, lärmend durch einander scherzend, nur Abdrich allein nicht, der nach seiner Gewohnheit dufter blied und schwieg, als eine der Mägde ihm sagte, daß Epiphanie draussen stehe, und ihn zu sprechen verlange. Wie die Gaste es hörten, rief der Untervogt von Buchsten: "Las deine Richte zu uns eintreten, Abdrich. Warum verheimlichst du sie vor unsern Augen? Wir haben die Sage wahr gefunden, die im Wolke von deinem Dause geht; dich bedienen die zierlichsten Dirnen des Aargaues. Aber deine Tochter und Richte sollen die Schönsten des Landes sein."

"Auch läßt sich's benten," stimmte ihm Leuenberger bei, "bein Dauptmann Gideon Renold hat lange umbergetostet im deutschen, ungarischen und schwedischen Lande, und zulett hat ibn boch ein Schweizermägdlein gesangen, ben tapfern Delden. Dach' ihn teiner eifersüchtig, rath' ich Euch! "

Auf Addrichs Gebot trat Spiphanie herein. Errothend und mit jungfräulicher Schüchternheit verneigte sie sich grüßend gegen die Männer, aber mit einer Art Hobeit, wie man von ländlichen Schönen nicht zu erwarten psiegt. Auch verstummten die Fremden und erhoben sich mit unwillsührlicher Sprerbietung von den bunten Strohsessen. Gideon bemerkte die Ueberraschung seiner Freunde in heimlichem Triumph und nickte Epiphanien mit vertraulichem Lächeln über den Tisch zu. Sie aber, sein nicht achtend, ging vorüber. Ihre Seele schien eines andern Gegenstandes voll. Ein Geheimnis, welches der fünstliche Ernst ihrer Mienen verbergen wollte, verfündete sich aus dem Entzücken, welches diesen Ernst milderte und von ihren schönen Augen wiederglänzte.

Sie beugte fich ju Abbrichs Dhr binab und flufterte leise: "Rur ein Bortchen laff' dir allein fagen, Dheim. Deinem Dause ist an meinem Tage Beil widerfahren!"

Addrich begab fich mit ihr auf die Seite.

"Berichte guvor, wer wartet meiner Rranten ab? Bie ift Levnorens Befinden?" fragte er.

"Freue dich, Abdrich!" autwortete fle: "Deine Tochter lentt nach dem Bege der Genesung ein. Sie wird wiesder aufblüben. D geb, v flet fie! Bom langen Schlafe findest du sie erwacht, beiterer, starter, als ich sie je geseben. Ihre blaffen Wangen haben wieder errothen, ihre Lippen wieder lächeln gelernt. Sie selber hat in die ausgetrochnete Lampe frisches Del gefordert und Speise und Trant begehrt."

"Eile ju ihr zurud!" erwiederte Addrich, ohne bie Finsterniß aus Gemuth und Antlitz ju verlieren, die da einheimisch geworden war: "Sobald die Fremden das Daus verlassen haben, komm' ich zu ihr. Der Engel, welcher schon halb über den Wolfen war, senkt sich noch einmal zur Erde, um mir altem, verwaisetem Mann Valet zu sagen. Er will nicht bei uns verweilen, glaub' es mir. Meine Doffnungen sind zerrissen, und das Spinnengewebe deines Trostes stellt die Zerstörung nicht wieder her."

- Faffe Muth, Oheim! 3ch fonnte bir mehr fagen. 3ch wurde vielleicht ungläubiger fein, als du, wenn nicht gang ungewöhnliche Dinge zu gleicher Zeit geschähen, die einander zu Dilfe tommen wollen, ihre Glaubwurdigkeit gegenseitig zu betheuern.
  - "Bum Beifpiel, Faneln ?"
- Du wirst nach beiner Gewohnheit spotten. Aber frage Aenneli, frage Rubi ben Jagertnecht. Es ift eine fremde Stimme in beinem Dause; fle ist an meinem Rammerlein erflungen. Wir haben fle Alle gebort.
- " Eine Stimme, wunderliches Madchen? Beffen Stimme?"
- Wer tanns sagen? Wir aber haben sie alle vernommen. Die Bande plaudern nicht und die Luft ist ftumm. Es war die Stimme teines Menschen, die wir hörten. Sie klang gart, wie der Ton eines sehr Jungen VIII.

Rindes; und doch mit einer Stärke, die uns erfchredte. 3ch meine, aber fpotte ja nicht, es fei der gaut eines Baldgeistes gewesen.

Sie fagte die letten Borte fast unborbar leife und schüchtern, indem fle babei ernst und furchtsam zu Abbrich binauf fab. Diefer schien das Gespräch abbrechen zu wollen, während fich doch sein faltenreiches Gesicht in ein Lächelm zusammenlegte, welches aber bei ihm jedes Mal, vielleicht wiber seinen Willen, eine hämische Ratur annahm.

D, dacht' ich es boch, Abdrich! rief sie ernst und basig: Du verbohnst mich; aber verhöhne die Unterirdischem nicht, fürchte ihren Zorn. Beißt du, wie ich sie in der Aschermittwoch. Racht erblickt habe, da ich bei Levnorew wachte und der frischen Luft willen das Fenster öffnem mußte? Deutlich sah ich sie ja damals im Mondscheim wandeln, am Baldsaum auf der Wiese beim Aborn. Aber ste tanzten nicht, wie Zwerglein sonst pflegen, sonderm gingen in ihren langen Mänteln, wie wenn sie etwas suchten, still umber und dann einzeln und traurig in dem Wald zuruck. Das verkündet ein Jahr des Unbeils, sagt ich dir damals. Ist es nun nicht mit Krieg und Unrnhem schon eingetroffen?

"Gut, gut, Fanely. Und was erzählte bir die Stimme beines Schrätteli?"

Bir verstanden insgesammt deutlich die Borte: "Je hober die Noth, je naber ist Gott!" Und denke, als ich darauf in Ceonorens Semach trat, sah ich sie erwacht, zum ersten Mal mich anlächeln, mir ihre Dand entgegenstrecken, und von ihren Wangen das erste blasse Noth der Genessung schimmern, wie Frühlicht des wiederkehrenden Morgens. Sie sagte: "Bie ist mir doch so himmlischwohl!" Da rief ich: "D, die Verkündung des Unsichtbaren galt also dir!" Und ich erzählte ihr Alles.

Abdrich schüttelte traurig lächelnd ben grauen Ropf, aber, als wollt' er Spiphanien mit feinem Unglauben nicht gefrantt wiffen, flopft' er ihr schmeichelnd mit ben Finger-

spigen die Bangen und sagte: "Geb, pflege Leonorens. Sobald mich die Fremden verlaffen, bin ich bei euch. Deine Botschaft will mich nicht erquiden, wie wundervoll ste auch aus beinem Munde flingt. Geb, Rind. Benne eine Lampe erlöschen will, flammt sie noch einmal auf; auch die Schneeberge, wenn sie nach Sonnenuntergang leichenblau dastehen, erglühen zuweilen unvermuthet wiesder, ebe sie in Racht fallen. Bersteht du mich? Geb, geb! weigend und topfschüttelnd.

16.

## Die Botin von Scon.

Alle blidten der schonen Gestalt, wie sie das Zimmer verließ, mit Wohlgefallen nach, und konnten, mabrend sie sich zur Abreise rüsteten, kein Ende sinden, sowohl dem Oheim, als dem Dauptmann Renold, die schweichelhaftesten Dinge über die Jungfrau zu sagen. Indessen über die große Zukunft, welche vor den Verschwornen lag, ward von ihnen bald das Anmuthigere vergessen. Die letten Abreden mußten genommen, die letten Verheißungen gegensseitig unter herzhaftem Pandschlag gegeben werden. Dätte nicht der sinkende Tag zu start gemahnt, der Abschied ware unter neuen Verathungen und Wortwechseln versgessen worden.

Bie sie schon vor Abdrichs Dause standen und ihrem gastfreundlichen Birth noch einmal dankbar beim Eebewohl die Dand schüttelten, wurden sie abermals durch eine neue Erscheinung verfäumt. Längs dem Balde ber, von der Dobe der Bampf berab, tam ein junges Bauerweib an der Seite eines der Moosknechte. Beide waren schon ziemlich nabe, als man ihrer gewahr wurde.

"Bober das Beib, Basch?" fragte Abdrich den Knecht.
"Droben auf der Bampf fing ich es auf!" antwortete dieser: "Es ift mit ihm nicht gar richtig. Es fragte dem

Fanely nach, als ich ce anhielt, weil ich bemertte, es

wolle jum Moos foleichen."

"Ei, du falscher Gesell, du Tudmauser!" schrie die junge Frau zornig: "Wer ist geschlichen? Ich darf mich am Tageblicht zeigen auf offenem Weg; eber als du, dem die sieben Todfunden ins Schelmengesicht gemalt sind. Seb' doch Giner! mich aufgefangen! Wer hat dich zum Weibel gemacht? Verdächtiges Gesindel, deinesgleichen fängt man auf, aber nicht ehrlicher Leute Kind."

"Eh! Warum benn wolltest du mir droben ausweichen und linkbum machen, als ich dir in den Weg trat? " erwiederte Baschi, etwas überrascht durch die unerwarteten Ehrentitel, mit denen ihn die geläufige Junge der Bauerin

idmudte.

"3ch tenne ben Safen am Rlang!" erwiederte fie, "und febe folchen Strick lieber am Galgen, als neben mir. Aber ich ging meiner Wege in Gottes Namen, ihr guten Leute, und bekummerte mich um ben Tolpel nicht, ber mir wie ein verlaufener hund nachstrich."

"Glaubet doch der Lafterzunge nicht!" unterbrach fie Bafchi: " Sie ift ausgeschickt um zu tunbschaften. Das

bofe Bewiffen ichaut ihr aus ben Mugen."

"Ei behut' uns Gott!" rief das Weib: "Ich muß schier zum Rruglein werden und zum Gläslein heraustschauen. Seht doch, kundschaften! Wer in der Welt rers langt von solchem schäbigen Kerl etwas zu wissen? Ich habe dem Galgenvogel keine Frage gethau, weil ich wohl wußte, Naß sei sein Fraß. Ihm aber ging das kläffige Maul wie Müllers Rad, und er konnte des Fragens und Förschelns nicht satt werden. Er weiß darum doch weder Gir noch Gar."

"Ich habe feine Luft, mit bir zu zanken, Weib!" schrie Baschi ärgerlich: "Man mußte vielen Brei haben, bir ben Mund zu stopfen. Deirathe bir einen harthorigen Mann, wenn er vierzehn Tage am Leben bleiben foll. Ich will hangen, ihr Berren, wenn die nicht ins Moos auf Rund-

Das junge Weib, bas jede Bewegung seiner Lippen mit den Augen verfolgte, war ibm schon zehn Mal ins Wort gefallen, und unterbrach ibn auch diesmal. Addrich und seine Gaste aber beruhigten sie jedes Mal mit Drohung und Bitte und Berbeißung, sie anzuhören, sobald der Knecht zu Ende gesprochen baben wurde.

"Unterwegs also vernahm ich denn von ihr auch," suhr der Anecht fort, "daß hinter Brugg Alles schwarz sei vom Schaffhauser Kriegsvolt; daß die Züricher mit vielen taussend Mann über Bettingen und den Deitersberg folgen würden; daß die Mühlhauser und Baster schon vor Aaraustunden; daß die Belschberner über Morgenthal heransgögen und geschworen hatten, die Dorfer zu verbrennen, Mann und Maus niederzumachen, und des Kindes im Mutterleibe nicht zu schonen. Es sei Alles verloren.

"Bift du nun fertig?" unterbrach ihn die Frau heftig.
"Jest foll die Reihe an dich kommen, Fraulein!" fagte Addrich mit dem Tone der Zutraulichkeit: "Rede du jest. Ift es wahr, was er ergablt hat?"

"Bahr und nicht mahr!" antwortete sie: "Bie kann der faule Brunnenstod das reine Baffer wieder geben? Alles verloren? Ja, wenn unsere Manner feige Memmen waren, wie du, zweibeiniger Dase. Geh, lauf, die Furcht wird dir vier Füße machen. Glaubt ihm kein Wort, ihr Mannen. Morgen zieht unser Bolf mit dem Landsturm gen Narau hinauf. Wir Beiber folgen mit Fuhrwert und Säden. Das Städtlein wird geplündert, denn es halt zu den Bernern. Die fremden Soldaten werden wie Engerslinge verfolgt und ausgerottet, daß von ihnen kein beiles Gebein über die Berge zurudkommt."

"Glaubst bu," sagte Lenenberg ladgelnd, "das werde fo rafd geben?"

"D, bafür laß ich mir ben Rummer nicht über bas Raie machfen!" erwiederte fie: "Es ift endlich Beit, daß wir Rechnung machen und mit den Derren einmal für allemal abichaffen. Denn fo tonnen arme Leute nicht länger ausdauern, wenn fle nicht von den Schuldenboten aufgefreffen fein wollen. 3ch mochte auch ben Brief feben, ben unfer Derrgott ben Berren gegeben, dag fie Land und Leute ungestraft verschlucken, alle Rechtsame, Fischenzen 1), Dochwald, Acherum 2), Alles fur fich behalten, und uns faum Luft und Grab umsonft gonnen. Lag um Lag laufen Beibel und Boten Unsereinem bas Saus ein; ber Eine will Domgelb, ber Andere Ginung 3), weil man aus bem Dochwald einen Befenftiel genommen ; ber Gine giebt Tagwen 4) ein, ber Andere Twing: und Fastnachthubner 5); der Eine begehrt Rutti . 6), der Andere Boden ., ber Dritte Derrschaftzins 7), der Bierte, für seine Dube, Landgarben 8). Bertauft eine arme Bittwe die lette Rub auf dem Cengburger Markt, beift's: Pfundzoll ber fur Die herren von Bern! Bricht einer ein mageres Stud Feld auf, das Reinem, als der Dungersnoth gefällt, muß Butterhaber 9 gestellt fein, und den nackten Baisen nimmt

<sup>1)</sup> Recht jur Sifcherei in Geen und Gluffen.

<sup>2)</sup> Die Gidelmaft in Soch. und obrigfeitlichen Forften.

<sup>3)</sup> Forfifrevelbufe murbe Ginung ober Einig genannt.

<sup>4)</sup> Cagmen mar obrigfeitliche Sausfteuer. .

<sup>5)</sup> Jede hofftatt auf herricaftegut gabite jabrlich mebrere 2wing. bubner.

<sup>6)</sup> Für frifchaufgebrochenen herrichaftsboden, wo Balb ausgerobet und Ackerland gemacht mar.

<sup>7)</sup> Bon Scheunen, Baufern und andern Bebaulichfeiten.

b) Dem Beibel, für gerichtliche Borlabungen.

<sup>9)</sup> Ber fo viel bbes Land urbar machte, baf er bavon eine Zehntgarbe ftellen tounte, mußte ber herrichaft jabriich ein Biertel haber liefern.

man von der Erbichpft sogar Tobfall 1). Das tann nicht länger geben und gelten. Bei meiner Treu, teine Sechs- wöchnerin darf ihre Schale Milch trinken, das nicht Bögte und Beibel zuvor die Rideln 2) davon abschlürfen. Ich hoffe aber zu Gott, man wird morgen Feierabend mit ihnen machen. Werden sie wieder Weister, ihr Leute, so werlast Euch auf mein ehrliches Wort, das Schaub Strop wird Asche und der Obervogt verbindet mit einem Faden alle Däuser 3). Dentt an mich. Ich heiße Käthi."

" Deiße, wie bu willft! " rief Baidi, "aber man foll bir Dofen geben, und Rragen und Jante 4) bagu, benn bu mußt unfer Feldpredifant beim Candfturm gegen Bern werben. "

"Bift ein rechtschaffenes Beib. Cap ihm Rube, Bafchi!" fagte Abbrich : " Bo bift bu babeim, Frau ? "

— Zu Seon. 3hr kennt gewiß Alle meinen Mann, den Karli Marti Gloor, Anken Joggli's. Wir sind halt auch arme Leute, und muffen es sauer bei den Menschen bezahlen, daß uns der Derrgott geschaffen hat. Mein Mann taglöhnert in allen drei Städtlein herum, oder versträgt Waare. Ich spinne Wolle und Flachs. Seit dem Lod meiner Muhme, der alten Lschöpli Liest, wie man sie nannte, sie war des Alt. Untervogts Schwester, halten wir zu unsern drei Geißen noch eine Ruh, die wir den

<sup>3)</sup> Das befte Stud Bieb, Sausgerath, Rleibung u f. m., welches bie herrichaft nach bem Tobe eines hausvarers, als Folge und Zeichen von beffen Leibeigenichaft, nahm

<sup>2)</sup> Rahm.

<sup>3)</sup> Damals wohl nur herfömmliche Rebenkart. Wenn ehemals in ber Graficaft Lenzburg ber herrichaftdienft bezahlt werden mußte, wurde ein Bund (Schaub) Stroft angezündet, Wernicht fam, fo lange bas Stroft noch brannte, dem konnte der Obervogt "bas haus mit einem Faden verbinden", dann war bas haus an die herrichaft verfallen.

<sup>4)</sup> Die Umte . und Kangeltracht ber reformirten Beiftlichen in ber Schweig.

letten Cengburger Martt tauften. Das fleine Erbe von ber Muhme, Gott habe fle felig, hat uns gar wohl gesthan; wnsten wir doch zu Zeiten taum, wie uns mit unfern drei Kindern von einem Tag zum andern das Leben friften.

"Schon gut, Fraulein, icon gut! " unterbrach Adam Beltner ben Strom ihrer Rede : "Bir tennen nun beine gange Dof" und Daushaltung, aber wiffen noch nicht, wer bir von ben Schaffhaufern und Bablern bei Brugg und Aarau ergablt hat?"

"Ei, jedes Kind wußte das schon vor anderthalb Stunden zu Seon!" antwortete die Bauerin: "Das ganze Dorf lief ja bei der Rirche zusammen, als die Glocke gezogen ward und Trompeters Friedi von Dunzenschwol zu Roß daber gesprengt kam."

Nachdem die Gaste Abdrichs von dem gesprächigen Beibe alles, was sie wollten, ersabren hatten, mußte Baschi die Erzählerin unter dem Vorwand ins Paus sühren, sie mit einem Abendtrunk zu erquicken. Indessen ward drausen berathen, wie Jeder mit Sicherheit wieder aus dem Moos in die Deimath gelangen könne? Denn es dünkte bei den eingekommenen Rachrichten Reinem mehr in der Gegend ganz geheuer. Leuenberg wählte den Beg über die Bamps, in Schybi's Gesellschaft, gegen Willssau und Dutwyl. Der Untervogt von Buchsten und der alte Ulli Schad wollten versuchen, über Schöftland und Uerkbeim nach Olten zu entkommen. Sideon Renold hingegen blieb, unter Einstimmung Aller, zurück, damit er beisen könne, den Nargauer Landsturm ordnen und gegen Narau führen.

17.

Das föftliche Befchent.

Sobald Abdrich feine Gafte entlaffen hatte, tehrte auch er und Gibeon ins Daus jurud, wo ihnen Bafchi's und

Rathi's Gegant ichon wieder aus der Stube entgegenscholl. Der Alte ftiftete nicht ohne Mube zwischen Beiben einen Zungenstillftand, der lange genug dauerte, um der Frau die Frage vorlegen zu tonnen: welches Geschäft sie ins Moos geführt habe?

"Meifter," rief Baschi, "ist der Teufel der Bater der Lügen, glaubt mir's, so ist bier die Mutter dazu; denn sie kann den Mund nicht öffnen, ohne daß eine Unswahrheit zur Belt kömmt, so lang und breit, als das Weib selbst. Unterwegs behauptete es, mit Jungfran Epiphanien reden zu muffen; jest läugnet es Alles."

"Bas hab' ich mit beinem Spionengesicht zu schaffen, du wunderwißiger Gefell?" entgegnete das unerschrodene Weib: "Bas dich nicht beißt, bast du nicht zu fragen; komm' zu mir am St. Rimmertag, wenn die Schneden bellen, dann sollst du Alles erfahren. Jest hab' ich keine Austräge für dich; sondern ich suche des Moosers Bruders-tochter."

" Ruf' Epiphanien berbei ! " fagte Abbrich gu Bafchi.

"Mit Erlaubniß! " fiel Rathi Glove ein: "Ich muß ihr den Auftrag unter vier Augen ausrichten; das hat mir der herr ausdrücklich befohlen, der mich schickt; und wenn mir . . . . "

"Bas für ein herr?" unterbrach fie Gideon, ber jest aufmertfam ward.

"Ben ich nicht kenne, den ich nicht nenne! " antswortete fie: "Allein das durfet Ihr mir zutrauen, daß ich nicht schlechter Leute Briefe trage. Der herr ist wenigskens so gut, wie ihr Alle, und hat vielleicht ehrlicherweise so viel Geld, als der reiche Addrich . . . " hier untersbrach sie sich selbst, und fragte: "It Einer von Euch der Moofer? "

" Der bin ich!" fagte Abbrich.

Die junge Frau erschrad, betrachtete ben Alten, und ward von nun an einfilbiger in ihren Bescheiden, die fie auf Abdrichs und Gideons dringendes und wiederholtes

Fragen ertheilte. 3hre Jurudhaltung erregte Gibeons und Abbrichs argwöhnische Reugier. Beibe besprachen fich leise und führten ste dann hinauf in Epiphaniens Gemach, wo Abbrich seiner Richte ergählte, daß die Fran ihr von einem Derrn geheime Mittheilungen zu machen habe.

Epiphania fragte die Bauerin, mit flüchtigem Erröthen: "Richt fo, dich fchickt Fabian von Almen?"

"Mag er beißen, wie er will!" antwortete die Frau:
"Er hat mir seinen Ramen nicht gegeben, aber fünf Gulben für den Gang zu dir; und wenn du mir etwas gibst, irgend eine Schrift oder ein anderes Wahrzeichen, daß ich meinen Auftrag ehrlich verrichtet habe, wird er unser Daus noch bester beschenten. Er ist ein reicher, freigebiger Derr und balt gewiß Wort. Sein Gesicht ist die Chrlichkeit selbst. Wir sind blutarme Leute und können's wohl brauchen. Weine Kinder hat er geliebkofet, eins ums andere, als wären es seine eigenen."

"Das ist er!" rief Epiphanie in stiller Freude aufglübend: "Seinen Ramen weißt du nicht? Sprach et von meinem Geburtstage und ob ich die Blumen gefunden? Warum kömmt er nicht selber? Was halt ihn zurud? Beschreib' ihn doch! Richt so, er ist blaß und etwas abgezehrt? Das blaue Feuer seiner Augen erloschen? Trägt er das blaue Gammetbaretlein, das ihm zu seinem lichtbraunen Daar so wohl anstand? Ach, der arme, junge Mensch, er hat viel gelitten!"

Gideon warf einen finstern Blid auf Spiphanien und sagte: "Es ware dir konvenabler, deiner unschieschen Compassion Cinhalt zu thun; wenigstens in meiner und deines Obeims Prasenz. So redet keine verlobte Jungfrau, welcher an einem Rest ihrer Reputation gelegen ist. "— Dann wandt' er sich zu der Bauerin aus Sevu und sprach: "Geb' nur beim, du konntest dir einen schlechten Ruppelpelz verdienen; denn du hast es mit einem ausgebrochenen Schellenwerker zu schaffen gehabt, den zweisels-

ohne fon Steifbelefe verfolgen. Bermuthlich bat er bir, als Sandgelb, funf falfche Gulben Retompens gegeben."

"Rein, ihr felb Beibe am Uarechten ! " erwieberte Das Beib: "Benn auch ber alte Derr je im Schellenwert gewesen ift, fo gefiele mir bei meiner Treu, ber Bogel beffer, als fein Rest: bei dir aber, du Robrsverling, ift mir's umgefehrt ju Muthe. Geht bod, ben foamlofen Gefellen, Ruppelpelg! Schau bich guerft im Spiegel. Bas Ruppelpelz? 36 bin guter leute Rind, und treibe wohl ebrlicher Gewerb, als du. Lieber recht Richts, als folecht Etwas. - Und du, Jüngferlein, " fubr fle fort ju Cpie phanien gewendet mit freundlicherm Ton, indem fle gebeimthuend den Ropf ichuttelte, "fieb bich por! Dan muß' nicht fogleich Jebem zeigen , was man im Bergen ober im Sad hat. 3d darf dir aber wohl fagen, den bu meinft, der ift's nicht; aber doch bein Freund, tros feiner granen Daare, und trot feiner biden Schramme über die linte Bade. Er fleht auch nicht barnach aus, falfche Gulben au geben; benn er war in einem fconen Baglein nach Seon gefahren; trug ein Baretlein von ichwarzem Sammet mit Goldschnuren und einen fcmargen toftbaren Leibpelg, mit Geidenschnuren auf der Bruft gusammengesponnen. Dan tann nichts Bornebmeres feben. Man follte ibn für einen Pringen oder Schultheißen halten. "

Alle horchten bei dieser Rede mit Bermunderung auf; mur Spiphanie schüttelte unzufrieden das Ropfchen und sagte: Den fenn' ich nicht. Der hat dich wohl nicht zu mir gefandt."

- "Bift du nicht," fagte bie Frau, "des Moofers Bruderstind?"
- "Diefer ift mein Obeim!" antwortete Epiphanis und fab ben Alten an.
- "Go bin ich recht bei dir. Romm, daß ich dich allein fpreche!" fagte die Botin.
- "Rein, " versette Epiphanie, " rede offen vor Allen. 3ch habe mit teinem Manne & der Welt Geheimnis, und will es pon teinem.

Die Frau, in Berlegenheit, schien mit sich selber Rath zu halten; sie drängte sich dicht an Epiphanien, der sie ins Ohr flüsterte: "Sei kein Rärrchen! Rimm und versbirg eilig, was ich dir von ihm bringe. Begib dich gen Marau, zum Dekan Rüsperli. Dort lebst du sicher. Dort wirst du von dem steinreichen Derrn, von deinem unbekannten Freunde, mehr erfahren." Mit diesen Worten hatte sie ihr ein kleines verstegeltes Kästlein in die Dand geschoben. Epiphanie legte dasselbe aber unwillig auf den Tisch. Es war von schwarzem Sbenholz, auf dem Deckel und an den Kändern kunstlich mit Gold und Perlmutter ausgelegt.

"Das ist chinesische Arbeit!" sagte Addrich, indem er bie Trube betrachtete, obne sie anzurühren: "Ich habe bergleichen zu Tranquebar und Batavia nur in den reichssten häusern als fostliches Schaustud gesehen."

Dauptmann Renold nahm das Rästlein in die Dand und betrachtete es mit einer Miene, in welcher sich Erstaunen und eifersüchtiges Misvergnügen nicht rerbergen konnten. Besonders zog das Siegel seine Ausmerksamkeit an. Es war darin ein Muttergottesbild vorgestellt, die Brust von sieben Schwertern durchbohrt. Er schüttelte den Kopf und sagte zu Epiphanien: "Dier ist ein boses Omen! Wenn du nicht schon besser um die Sache Besscheid weißt, als du stmulirst, so prognosticire ich, dir läuft ein papistischer Dasensuß nach, der dich bekehren oder verkehren möchte; oder das Präsent wird dir von einem Prälaten geschickt, der eine junge Daushälterin braucht. Sei dem, wie ihm wolle, ich rathe dazu, die Trube zu öffnen: Vielleicht gibt der Inhalt nähere Indicia."

"Thut, mas Euch beliebt und Ihr verantworten tons net'! " ermiederte die Jungfrau.

Abdrich nickte. Gibeon erbrach das Siegel und öffnete bas Räftlein. Das Innere besselben mar von einem Padschen angefüllt, dieses in Papier gewidelt, welches beim Entfalten in zierlicher handschrift die Worte lefen ließ:

"Mein Rind, geliebte Spiphania, zieh gen Marau zu beinem Taufpathen, bem wohlehrwurdigen Deren Dechanten Rusperli, und verweile bei ihm, bis ich fomme. Erfülle mein Bort und bein Glud. Ich bin in diefer Welt bein wahrhaftefter und getreuester Freund."

Epiphania, obwohl fie nicht zu lefen verftand, betrache tete doch mit unruhiger Reugier alle einzelnen Buge der Buchftaben und sagte: "Stebet das auch wirklich fo? Wer ift er benn? Lies feinen Ramen!"

"Er beift Don Anonymus, fintemal er weder Ramen noch Ramenszug annectirt bat!" versette Gideon lachend.

"3ch betheuere, " rief Abbrichs Richte, " bag ich nies mals mit einem Manne des Ramens Befanntschaft gehabt."

Indeffen rollte Gideon ein jartes Gewebe vom feinften Gespinnst auf, welches zulest, für den geringen Raum, den es einnahm, beträchtliche Größe hatte, und einen mit wunderbar gestalteten Blumen durchzeichneten Schleier ausmachte. War die Ueberraschung Aller groß, mard sie es noch mehr, als zulest eine Schnur helldurchsichtiger, großer, prientalischer Perlen von gelblichem Wasser sichtbar wurden; dabei in ein Papier zehn venezianische Dutaten einzeschlagen. Gideon klimperte mit diesen auf dem Tische, und rief: "Jum Denker, insgesammt achte Schildfranken! Schaut ber!"

Aldbrich, der mit wachsendem Befremden abwechselnd ben Schleier und die Zahlperlen musterte, fagte: "Bettelei, das Gold da! Aber dies Geweb' aus Indien, diese Perlenschnur kann im Schweizerland Reiner werthen; es ist unsichäther. Das ift ein Königsgeschent! Fannely, du bift an beinem Geburtstage aus einer armen Baise ein reiches Madchen geworden."

Epiphania, die eine Beile mit kindischer Berwunderung, bald das indische Gespinnft, bald die schimmernde Schnur beschaut und betaftet hatte, schob beides gurud und sagte: "Bas soll mir das? Weib, ich nehm' es nicht

von die und deinem Unbefamten, und fonnt' ich ein Ros nigreich barum taufen.

Die Fran weigerte fich, das Geschent zurückzutragen. Man bespeach die Sache lang, die Alen mehr als ratheselhaft ward. Abdrich richtete eine Menge Fragen an die Ueberbringerin der Kostbarkeiten, ohne wegen des Senders mehr Austlärung zu gewinnen, als er schon hatte. "Gelt," sagte Gibeon zu Spiphanien mit Bitterkeit in Blid und Wort, "wenn man dir sattsame Cantion und Bahrschaft seisten könnte, daß Jabian der freigebige Spender solcher Peetiosa ware, du würdent sie keineswegs verschmähen. Aber, so wahr Gott lebt, ich würde dies Spinneweblein alsbald in Fegen reißen, und diese blafigelben Kirschen von Muschelglas in meiner Faust zu Stand zermalmen.

Er hatte noch nicht vollendet, bies gu fagen, als man eine Stimme vernahm, Die bagwifchen "Fabian! Fabian! rief. Jeber fab befturgt umber, bann Giner bem Andern fragend du Die Augen. Es war eine garte, flare Stimme gewesen, aleich der eines tanm einjabrigen Rindes, aber durchdringender. Es lief fich nicht bestimmen, wober fie in dem fleinen Gemach erschollen war. Gibeon ging langs ben Banden, mufternd und berdend, und fcob die niedrigen Doppelfenfter in ihren Falzen gurud, um über die Blumengeichiere binguszuschauen, ob fich Jemand Rederei erlaubt babe. Er traute fie mobl dem feden Rabian felbft, oder dem findisch : unbesonnenen Aenneli gn. Frau Rathf Gloor von Geon war blaß geworben, fcuttelte fich und. fagte balblaut: "Alle gute Beifter loben den Berrn. Dan weiß wohl, in welcher Gefellichaft man ift, wenn Ragen und Maufe beutsch reden. " Indeffen hatte Abdrich weder Stellung noch Miene geandert, fondern mit ber ibm eigenen widerlich-freundlichen Geberde, aus welcher eine Lude ju lachen ichien, fagte er ju Epiphanien: "Bogn bedarf's Ropfbrechens, wer dir den Schat ba fendet? Dein Schrate teli melbet fich felbft an. "

Mit begeisterungsvollem Lächeln erwiederte die Jungfrau: "Spotte und läugne den Dimmel mit seinen Sternen hinweg, er wölbt sich dennoch über dir. Ich weiß, an wen ich glaube, und daß das Deer Gottes größer ift, als die Menschenzahl aus Staub geschaffen. Das ist die Stimme, die schon zu mir geredet hat. Sage jeht, die Ohren haben geträumt, Abdrich."

Gibeon, von seiner fruchtlosen Untersuchung furucttehrend, schüttelte ben Kopf und sagte: "Der Teusel will
und hier Schabernack spielen und lacht beimlich in die
Faust dazu. Fania, ich mag von dir nicht gotteslästerliche
Sachen glauben. Doch sind mir traurige Exempla von
ehrbaren und schönen Jungfrauen bekannt, die nachmals
auf dem Scheiterhausen, als Deren, brannten, welche
aber damit angesangen, sich zu St. Andreasnacht in Beelzebubs Namen einzusegnen, oder sich in dessen Namen um
Mitternacht auf einem Kreuzweg, nach der länge, niederzulegen und die Arme treuzweis auszustrecken; oder am
St. Johannisabend Farrnsamen und Alraunen zu graben,
wder andere Teuselswerte, Praktisen und Segen zu treiben, Alles um Geld vollauf und einen Mann zu bekommen, nach dem ihr verbuhltes Derz gelüstete."

Bahrend der Hauptmann fortsubr, in dergleichen sonberbaren Redensarten einigen abergläubigen Besorgnissen Luft zu machen, würdigte ihn Epiphanie keines Blick,
sondern legte schweigend Schleier und Perlenschnur zusammen, auch die goldenen Schildfranken dazu, Alles ins
Rastchen, und stedte dasselbe, nachdem sie es wieder geschlossen, in das Lederbeutelchen, welches ihr auf der Seite
vom Gurtel an einer dicken Seidenschnur niederbing.
"Run will ich," sagte sie zu der Bäuerin, "was du überbracht hast, als mein Eigenthum empfahen und verwahren,
und nicht gegen die Unsichtbaren durch Mistrauen
sundigen. Geb' beim und sage dem Geber, du habest
bein Geschäft verrichtet; sein Geschent aber solle unberührt

bei mir liegen, bis ich wiffe, wer er fei und in welchen Absichten er bich gefandt habe. "

"Belch ein Zeichen soll ich ihm aber von dir bringen, daß ich seinen Auftrag ehrlich vollzogen habe? " fragte die Bauerin. "Er begehrt von deiner Pand eine geschriebene Zeile oder von deinem Paupte eine Daarlode. "

" Bute dich, Fania, " rief der Sauptmann, " ihm den geringsten Theil deines Leibes zu veräußern, und war' es ein Abschnißel von den Rägeln deiner Sande. Du läufst Gefahr, daß damit durch vermaledeite Refromantie oder schwarze Runft gräulicher Migbrauch getrieben werden tonne zum Rachtheil deines eigenen Leibes und Lebens. "

Epiphania schauderte. "Bugt' ich's, wer es empfinge!" fagte fie balblaut.

Indem erklang wieder die wunderbare Stimme: "Fabian! Fabian!" Bahrend Alle, selbst Addrich, bei diesem Ruf umber blidten, Jeder nach einer andern Gegend
des Gemachs, nahm Epiphanie eine Schere vom Fenster,
schnitt einen kleinen Theil des Goldhaars ab, das sich
hinter ihrem Ohr nieder zu einer natürlichen Lode am
Palse krummte, und gab es dem Weibe mit den Worten:
"Den Namen führt der bose Geist nicht im Munde.
Rimm bin!"

"Ich untersag' es dir, in Wigore meines Rechts über bich! " schrie ber hauptmann: "Ich will meine Braut lieber im Sarge, als in des Satans Rlauen seben. "

"Unsinniger!" rief Spiphanie: "Sie haben so wenig Recht über mich, als die deinen. Mit dem Namen des dreieinigen Gottes bann' ich die Holle, und mit dem Ramen Fabians die höllische Kunft, die du an mir bewiesen hast. Geh, geh, deine Fallstricke sind zerriffen, in denen du mich zur Sunde hinabzustürzen dachtest. Du wirkt meine Sinne nicht mehr mit deinem Pauch betäuben, meine Gedanken nicht mehr mit deinem Zauber besudeln.

"Delirirft bu abermals?" rief Gibeon: "Go mabr ich lebe, es ift bir icon von irgend einem Unbold angethan,

daß du mich schändlicher Dinge inculpirst. Auf rechtem Bege geschieht's nicht, daß deine vormalige Affection in so unfinnigen Daß verwandelt worden ist. Ich fürchte, die vorwißigen Commercia und Trassquen, in die du dich mit unsichtbaren Geschöpfen eingelaffen, haben dir zu einem bosen Passus geholfen. — Addrich, du stehst an Baters Statt; gebiete ihr, die verdächtige Trube zuruckzugeben, und fordere diesem Beibe die Paare ab."

Stolz entgegnete Epiphanie: "3ch bin die Tochter von Abdrichs Bruder, nicht Abdrichs leibeigene Magd."

"Abdrich!" rief Gideon: "Du haft mir Epiphaniens Dand zugefagt. Es ift von meiner und beiner Connivenz, daß du in ihrer Prasenz die Deflaration ertheilft und von ihr die kindliche Obedienz requirirft."

"hilf, gerechter himmel!" fcrie Epiphanie: "Boshin bin ich gerathen, bag man mich verschenten ober verstaufen darf? Aber ihr irrt Beide. 3hr fonnet mich mit Gewalt bis jum Rirchhof tragen, aber nicht bis jum Alstar in die Rirche."

Da erscholl die Stimme des Unfichtbaren wieder: "Je bober Roth , je naber Gott!"

Alle wandten ihre Augen gegen das offen gebliebene Fenfter, wo ein buntgefledter, niedlicher Wogel auf einem der Blumengeschirre saß, den gelblichen Schnabel weste, die purpur, und dunkelgrunschillernden Federn schüttelte, und noch einmal sprach: "Je bober Noth, je naber Gott!"

Die Bäuerin Kathi Glvor freuzte und segnete sich bei dem Anblick; des Dauptmanns Zunge schien vom Erstaunen gelähmt; Epiphanie breitete, mit freudeleuchtenden Augen, ihre Arme, in der Stellung bittender Liebe, gegen das Fenster, und Addrich verzog lächelnd das Gesicht, insdem er sagte: "Seht da den Staar! Wie kam der Taussendlunktler ins Zimmer?" Er näherte sich langsam dem Fenster und lockte den Vogel mit den Worten: "Wat! Mat!" Aber das zierliche Geschöpf drehte das Köpschen bebend nach allen Seiten und entslatterte in die Freiheit.

- "Behnte mich Gott in Gnaden! " fagte die Banerin, nidte gegen Spiphania grußend jum Abschiede und entfernte sich eiligst aus dem Zimmer mit der üblichen Rebenbart der Landleute: " Go lebet wohl und jurnet nicht!"
- "Folge dem Weibe, begleit' es nach Seon! " redete Addrich hastig den Sauptmann an: "Seon liegt den Gesschäften, die dich erwarten, nicht aus dem Wege. Mir aber ist es so wichtig, als dir, zu wissen, wer das Mädschen hier so fürstlich beschentt hat. Laß dem Weibe die Daarlocke; du wirst den Mann sehen, dem sie gebracht wird. Sage, du felber wollest Zengniß für die richtige Bestellung ablegen. Wache das Weib unterwegs zutranslich und offenberzig; gib Geschäfte in Seon oder Sallwpt vor. Tummle dich! Worgen treffen wir uns vor Naran."
- "Du hast Recht, bei Gott! " rief Gideon: "Der Umsweg ist Rleinigkeit gegen ben Gewinn, ber ba zu machen ift. Berlass bich barauf, ich fange bas Wild, und war'es schlauer, als ber Fuchs bei ber Falle."

Er gab bem Alten die Dand jum Balet; als er fie aber auch Spiphanien bot, trat fle schaubernd zurud und sagte: " Tafte mich nicht an. Ich wollte, es lagen schon zehntausend Meilen zwischen bir und mir!"

Er blieb eine Beile traurig und schweigend vor ihr stehen, indem er Blide voll Unmuth und Zärtlichkeit auf sie heftete. Dann sagte er mit sichtbarer Bewegung seines ganzen Innern: "Fania, du hast mich blutig gefränkt. Ich habe allezeit mit hober Discretion gegen dich gehandelt, habe mir nie die mindeste Licenz erlaubt; deine Affelten waren in Darmonie mit den meinigen. Ich weiß nicht, welcher bose Geist zwischen dich und mich getreten ist."

- "Fabian! Fabian!" rief Epiphanie mit ichabenfrober Miene, als tonne fie ficher damit einen Zauber bannen, ber fie ju umgarnen brobte.
- "Diefer schlimme und unnute Bursch foll mich wentger, als ein torperlofer Schatten, bindern, dich festzuhal-

ten. Ich habe andere Majestäten gesehen! Schweig von dem Lotterbuben; dich hat eine bosere Macht gebunden. Wahre dich; Und obschon du mich in den Tod beleidigt haft, wiss' es, ich liebe dich noch, und halte dich fürmahr höher, als mein Leben und meiner armen Seele Seligseit. Leb' wohl! Gern oder ungern, du bist die Meine. Dich lass' ich nicht fahren, und müßt' ich dir in die holslische Verdammniß folgen. Mache deine Präparatoria zur Pochzeit und gedenke mein. Daben wir den Tyrannen Garaus gespielt, sollen sich Geigen und Trompeten lustig zum Brauttanz hören lassen. Gib mir die Hand zum Walet."

"Gib ihm die hand, Thörin!" fagte Addrich, als er Epiphanien gegen Gideon den Ruden wenden und zum Fenster treten fab, an welchem der wunderbare Wogel verschwunden war: "Gib ihm die hand, damit er endlich gehe und die Spur des Weibes von Seon nicht verliere!"

"Mog' er nun und in Ewigkeit die meinige dazu verlieren ! " fagte Epiphanie.

"Ei, so laß die Grillenfängerin!" rief der Alte argerlich: "Es steht einem Kriegsmann übet, beim Madochen zu faseln, während er im Fall ist, alle Stunden dem Feind ins Auge zu schauen. Fort mit dir! Das Böglein will ich dir wohl bewahren, sorge nur für den goldenen Käsig, wohinein du es setzest. Erbeute dir ein Bernersschloß, und es soll dir nicht sehlen. Fort, deine schädliche Säumigkeit bringt dich um die Bekanntschaft eines Rebensbuhlers in Seon!"

Er führte ihn mahrend dieser Rede aus dem jungfraulichen Zimmer weg, die Stiegen hinunter; ließ ihm kaum
Zeit, den Degengurt über die Achseln zu werfen und den
breiten Schwedenhut mit dem weißen Federbusch in die Stirn zu druden. Er begleitete ihn noch eine Strede
ausmarts gegen den Berg, wo das Beib ging und kehrte
dann mit dem Zuruf: "Glüdliche Verrichtung! Morgen
auf Biedersehen im Suhrfelde vor Narau! " nach seinem Daufe um.

### 18.

## Gespräch um Mitternacht.

Der Alte verschloß sich alebald in fein Zimmer. Da blieb er lange einsam, obwohl es indessen finstre Ract geworden. Bie er wieder jum Borfchein tam, marf er eine Menge gerschnittener Papiere in die Flamme bes Deerdes, gundete die Lampe an, und befahl, bag Giner um den Andern, jeder von feinen Dausleuten, wie er fle der Reihe nach rufen ließe, vor ihm erscheinen solle. Er pflegte bies jedesmal ju thun, fo oft er eine Reife von mehrern Tagen oder Bochen vorhatte. Auch durfte, fo hatte er die Einrichtung getroffen, Reiner vom Andern wieder erfahren, was er einzeln mit Ginem gesprochen batte. Auf diese Beise blieben Alle unter einander gebeim-Aus Furcht oder Gigennut - denn Abbrich gabite feine Rnechte und Magbe reicher, als irgend ein Gutebefiger - vollzogen fle feine Auftrage, obne ben Inbalt derfelben auszuplaudern, auch wenn er ganz bedeutungelos zu fein fcbien. Die Menichen, welche von ibm abhängig waren, hatten sich an diese Gigenthumlichkeit des Mannes gewöhnt.

Es war ichon gegen Mitternacht, als er noch Epiphanien herbeiholen ließ. Menneli mußte fie beim Krantenbette ber Tochter, als Bachterin, ablofen.

Er verriegelte von innen die Thur des Zimmers und sagte: "Fanely, es dunkt mich sonderbar, daß seit gestern und beute so vielerlei Frage um dich gethan wird. Es scheint, man stelle dir von mehrern Seiten nach und wolle dich aus meinem Hause loden. Warum beweiset dir Junter Mey von Rued plötzlich die ungewohnte Theilsnahme, schickt den Spielmann Wirri mit Briefschaft, und will dich ohne mein Vorwissen ins Liebegger Schloß führen lassen? Wer ist der schlimme Gefell, der nächtlicherweise zu deinem Rammersenster stieg, dir das Blumenglas binstellte, und vermuthlich auch den abgerichteten Vogel

hineinschob? Fabian selber? Es ist nicht wahrscheinlich. Der ehrliche Junge wird nicht vergessen haben, daß ihm das haus im Moos Tag und Nacht offen stehe. Wer könnt' es aber gewesen sein? Und wer ist der alte Mann im schwarzen Sammetbaret und köstlichen Leibpelz, mit der dicken Schramme über die Wange, welcher von Scon einem Landmädchen Aleinode schickt, die einer Königin anständig sein wurden, und deren Werth weit über alle Vorstellung geht, die du dir davon machen kannst? Warum will man dich von mir hinweg zu deinem Tauspathen gen Narau loden? Past du keine Vermuthung, Fanely?"

"In der That," antwortete Spiphanie, "ich fonnte leichter errathen, was über den Sternen oder unter der Erde vorgeht, als warum man sich von so verschiedenen Seiten mit mir zu schaffen macht. Aber vergiß nicht, es war mein Geburtstag und mit geheimnisvoller Zahl. Rein Anderer, als Fabian, kann der gewesen sein, welcher die Blumen gebracht, und war' er's nicht gewesen, so war's . . . Du weißt es. Du hast es gesehen, du hast es geheben, du haft es gehort."

"Ber war's? Doch nicht dein Schrätteli, leichts gläubiges Kind? Etwa der Staar? — Narrentheis binge!"

- Rede nicht fo laut! Die Zwerglein haben feines Ohr und, du weißt es ja, Abbrich, fle boren nicht gern, wenn von ihnen gefagt wird, wie sie einem Bogel in etwas gleichen.
- "Mit den breiten Gansefüßen, die sie haben sollen?"

  D, daß du doch das aussprechen mußt! rief Epiphanie bestig zugleich und schüchtern: Erzürne sie nicht. Sie sind gute Geschöpse Gottes. Brechen wir ab davon.

"Birklich, du sprichst Wahrheit, Fanely, es sind gute Geschöpfe. Ich fürchte sie auch gar nicht; die Menschen hingegen besto mehr. Das ist flar, es arbeiten Tude wider mich. Dir wird nachgefragt und nachgestellt; aber mir ift's gemungt. Vorzeiten waren die Menfchen nicht des Paradicfes werth; heutiges Tages find fie so schlecht, daß fie nicht einmal ben Aufwand einer Sundsfluth verdienen, um vertilgt zu werden. Der Schöpfer läßt fie mit den übrigen Bestien geben und sich einander gerreißen."

- Pfui, Abdrich! Machft mir immerdar eitle Angst, die eitle Plage, und hintennach gibt es boch unter ben Menschen so viele schone Ausnahmen.

"Run ja, Rarren oder Rinder, die das himmelreich binter dem Sag finden, wo fie mit den beiligen Engeln fpielen, und maren es auch Zaunpfahle."

- Addrich, glaub' es, wer Engeln gern begegnen will, bem begegnen fle gern. Deine fromme Tochter ftelle ohne Furcht zu ben Engeln; und ich will werden, wie Leonore.

"Dann stirb. Selig find die Todten! " Dier schwieg ber Alte, und neigte fein' verfinstertes Antlit auf die Bruft. Bald aber richtete er sich wieder auf und sagte mit fester Stimme: "Dast bu das arme Lorely lieb? "

- Bon Bergen, wie eine Schwester lieb.

"So gib mir dein Versprechen: verlasse die Sterbende nicht! Ich muß eine Reise thun. Es beut sich Anlas zu einer machtigen Zerstreuung. Ich muß mich zerstreuen, oder wahnsinnig werden. Wie lang' ich, oder wie weit ich mich von bier entferne, läßt sich nicht voraussagen. Weine Tochter ist mir schon gestorben, wenn sie auch noch athmet. Bleib' ihr treu, Epiphanie. Es kann ihr keine weichere Dand die muden Augen zudrücken, die sich nach dem ewigen Schlaf sehnen, als deine schwesterliche Dand."

— Ich werde Levnoren gewiß nicht verlaffen, Dheim. "Man will dich aus diesem Sause und vom Bette beiner Schwester reißen. Beruhige mich, Epiphanie. Lege deine Sand in meine Sand zum Gelübde vor Gott und seinen Engeln all', daß du unter keiner Bedingung,

und aller Lift oder Gewalt jum Erop, Dies Daus nicht werlaffeft, bis Leonore beiner Pflege nicht mehr bedarf."

- Dier bie Sand , Abbrich.
- "Gib die Sand nicht, ohne freie, feste Zustimmung beines innersten Billens. Dein Gelübde wird zum Eide, und dein Bort dringt durch die Bolfen. Das gebrochene Wort wird dir zur gebrochenen Geligseit."
  - Dier bie Sand, Abbrich.
- "Erinnere dich, Epiphanie, du bift meine Erbin, wenn es Leonore nicht mehr fein fann. Ich habe Alles für den Fall angeordnet. Du fannst der Zufunft fums merlos entgegenbliden."
- 3ch babe fie noch nicht gefürchtet, Abbrich. 3ch weiß wohl, die Bufunft steht im treuen Bunde mit ber Bergangenheit; wenn die Vergangenheit im Ruden nacht schilt, dem brobt die Zufunft ins Gesicht entgegen.
- "Dauptmann Renold wird dein Beschüßer werden, wenn ich's nicht mehr sein soll. Er ist ein schöner Mann, du wirst's gestehen; er ist beherzt und brav dazu, und micht ohne Bermögen. Etwas eitel, eingebildet, prahlhaft, geziert, auch wohl auffahrend und soldatisch- frech, nun, du kennst ihn, Fanely. Aber er brennt für dich in Liebe; und das härteste Eisen, wenn es glühend ist, wird weich, daß es sich biegen und zu Stecknadeln für Weiberput machen läßt. Ich hab' ihm vorläusig deine Dand vers sprochen.
- Meine Sand? Sein Beib zu werden? Du haft übel gethan. Ich verabicheue ibn und tann dir nicht gehorchen. Denn . . .
- "Doffst du auf Fabian ab der Almen?" unterbrach sie mismuthig der Alte: "Er benkt nicht daran. Er hat dich nie von mir begehrt."
- Bum Beibe ? Bie fprichft bu, Abbrich ? Der Bruder feine Schwefter!
  - "Er ift bir nicht verwandter, als der große Mogul."

— Bin ich darum minder seine Schwester? Bir find, glaub' ce mir, Geschwister vom ersten Rinderspiel an, beffen ich mich erinnere. Bir haben nur einerlei Gedanten, nur einerlei Billen, nur einerlei Erinnerung, nur einerlei Hoffnung, und können nicht anders. Er ist 36, ich bin Er. Wir sind wahrlich eine einzige Seele in zween Rörpern. Gott hat uns in zwei Dalften getrennt; er aber ist offenbar die beffere.

Abbrich ftrich ihr lachelnd mit ber Dand über die Augen, die ihn zu der treuberzigen und lebhaften Berficherung eben so lebhaft und treuberzig anblicken. "Bift noch volltommenes Rind, Fanely!" fagte er: "Man sollt' Euch aber wirklich für Bruder und Schwester halten, wenn ihr beisammen feib: so wenig macht ihr euch bann mit einander zu schaffen."

- Was sollen fich die verbundenen Balften um einander fummern? Dann find fie rubig, dann eins. Aber wenn fie getrennt leben muffen, vergeben fie in Schmerz und Sehnsucht nach sich, weil fie nur halbes Leben haben. Immer suchen sich ihre Gedanken auf, und fliegen ihre Wünsche einander nach.
- "Indessen, Fanely, schien bir Dauptmann Renold boch nicht so ganz verhaßt zu sein, wie du dir nun Unsehen geben möchtest. Sei offen gegen mich. Ich weiß mehr, als du vielleicht vermuthest. Deine Berlegenheiten, bein Erröthen, bein zerstreutes, vergestliches Wesen, wenn er mit dir ist, Richts ist mir entgangen. Ich könnte noch mehr sagen. Liebe plaudert aus den Augen und dringt durch den Pandschuh."
- Du hast bich betrogen. Bor Gideon fibb' ich ins Grab!
- "Run doch, ja, ihr hattet, merf' ich, Sandel mit einander. Liebe will geganft haben."
- Liebe! rief Epiphanie mit Empörung ihres gangen Befens und unverstelltem Graufen: Renne bas ja nicht Liebe, Abdrich, es mare eine mahre Lafterung des heis

ligen! D, wenn das ift, so habe ich nie meinen Vater, habe den guten Fabian nie, habe keinen Menschen noch lieb gehabt. Es ist das nicht Liebe, es ist Sinnenblendung, Seelenbrand, sieberhaftes Betrübtwerden, bose Gluth, die Mark und Gebein durchzieht. Dute dich vor Gideon, er geht mit verbotenen Kunsten um. Er kann, wie ich mich sträube, mich an sich zieben; er kann meinen Willen nach Gefallen bannen und mich zum Eigenthum machen, wie er will. Aber durch die Verwirrung meines Gemüthes schutzeites ist Sünde, es ist Sünde!

"Rede deutlicher, Madchen. Ich verstehe dich nicht."
— Dast du noch nie gebort, wie boshafte Gesellen durch Liebestränte, durch einen Bissen Brodes, den sie unterm Arm getragen, oder andere gottlose Zaubermittel eine Jungfrau um den Berstand bringen und von sich abhängig machen können, wie einen Dund, daß die Besherte in Schlaf und Bachen teine Rube sindet und an einem innern Brand sterben muß?

"Aus wie viel hundert Altenweiberstuben hast du doch beine narrische Weisheit zusammengeschleppt! Entschlage dich des Wustes. Ein schönes haus muß kein Lumpen-Magazin sein, und ein gesunder, frommer Sinn, wie der beine, nicht vor dem Gerümpel des Aberglaubens Schildmacht steben. "

Indem er dies mit Unwillen und Lachen sagte, ließ sich an der Thur leises Pochen boren. Er ging, nachguschen. Nenneli stand draußen und sprach: "Mir graut, mit Levnoren allein zu' sein. Sie redet wunderlich aus dem Schlaf hervor. Darf Fania nicht neben mir wachen?"

Abdrichs Miene schrumpfte ploglich wieder bufter gufammen. Er wintte Spiphanien. Sie gingen inegesammt jur Rranten.

#### 19.

## Shwanengefänge.

Die beiden Madchen schwebten so leife, wie ihre Schatten, in Leonorens Gemach voran. Der Alte ließ die dickgesohlten Ragelschuhe vor der Thur. Bon dem Tischlein am Bett goß die brennende Lampe durch das Zimmer bleichgelbe Strahlen. Die Mädchen setzen sich in einen Wintel eng zusammen, als wollten sie einander durch größere Nähe stärfern Muth machen, und flüsterten sich Unhörbares. Abdrich trat zum Bett. Das Erheben seiner breiten Brust und der Achseln verrieth die Tiese eines Seufzers, während dessen zu das Antlit seiner Tochter verschattete.

Da lag fle mit geschlossenen Augen, wie ein Gebilde von Alabasterstein, auf welches ein mattrothendes Licht fällt. Sie athmete sichtbar, aber die starre Rube ihrer schönen Züge verkündete den Bruch des Geistes mit einem Echen, aus dem ihn nichts mehr ansprach und rührte. Als ware die Welt von jeber für diese Augen lust- und lichtlos, und für diese Ohren von jeber stumm gewesen: so gleichgültig und abgeschlossen war jede der eingesunkenen, unbeweglichen Mienen.

Abbrich jog sich gegen ein Fenster jurud, stutte die Arme auf bas Gesims und legte sein Gesicht in die flachen Dande. Es herrschte lange, schauerliche Stille, als ware mit Leonoren alles Leben auf Erden vergangen. Die beiden Mädchen saßen, mit auf die Brust gesenkten Dauptern und gesalteten Banden, in betender Stellung. Bon Zeit zu Zeit machte Eine oder die Andere durch Bewegung ein leises Geräusch, wie aus Sehnsucht nach einem Laut oder aus Furcht vor allgemeiner Verstummung; aber Beide suhren erschroden vor dem Rauschen ihres eigenen Gewandes und dem Girren ihrer Gessel zu sammen.

Fast eine Blertesstunde mochte bieser peinliche Zustand gewährt haben, als Menneli und Epiphanie zugleich horchend die Köpfe aufstreckten. Denn sie vernahmen vom Bett ber die Lippen der Kranken flüstern. Spiphanie eiste babin und legte ihr Ohr an die Lippen, wandte sich aber gelassen und ernst wieder zu ihrem Plat und sagte zu der Gesellschafterin leise: "Sie fällt gewiß in ihren Gesang! "

Es icheint, bag Abbrichs Tochter bas Opfer einer jener Rrantbeiten werben mußte, welche noch beutiges Lages burd ihre munderhaften Erfcheinungen ben Berftand ber Bufchauer in Erstaunen, und die Runft ber Mergte in Berzweiflung fturgen. Das alte Griechenland bantte benfelben Götterspruche aus dem Munde der Priefterinnen Apollons und Jupiters; aber die an den Bafferfluffen Babylons entarteten Rinder Sfraels erfannten in bemfelben nur Schelmensteiche des Satans. Beil die Chriften ben iudifden Sauerteig für unerläglichen Bufat gum reinen Brode des Lebens bielten, mußte fich auch Abbrichs Tochter gefallen laffen, im Bolt als eine vom bofen Geift Befeffene ju gelten. Die Gagen, welche über Abbrich umber gingen, ichienen bies noch ftarter, als bie muthlofen Bergichtleiftungen ber Mergte ju befraftigen, Die ber Bater, weit umber vergebens angerufen batte. Burbe Abbrich, nachdem er fich von den Prieftern Mesculaps verlaffen fab, bie ehrwurdigen Bater Rapuginer eines benachbarten Rlofters ju Bilfe gerufen haben, um ben Teufel ju beschwören, fo mare er vielleicht ju Stadt und Land wieder in den guten Ruf getommen, Religion gu befiten. Er aber batte bies Mittel verschmabt, nicht eben weil er gur Rirche Zwingli's geborte, benn folchen Glauben bewahren auch viele evangelische Bauern im Bebirg noch beute, wie bamals, als geheimen Glaubensartifel. Aber Adbrich ichien von Grund aus ein agger Freigeist ju fein. Go blieb benn die ungludliche Eleonore in ber Meinung bes großen Daufens als eine Befeffene verloren, mabrent fle bod im paterlichen Daufe fur einen Engel gehalten ward, der zuweilen Ueberirdifces aus juplaudern, oder wenigstens nichts Geringeres zu fein ichien, als einft Priams weissgende Lochter Caffandra bem Alterthum.

3hr anfänglich leises Geflüster mit den Lippen hatte, wie dies bei ihr in der Krantheit zu den gewöhnlichen Erscheinungen gehörte, nach und nach Ion gewonnen. Dieser erklang so leise, daß man ihn kaum deutlich versnahm. Gleich fanftberührten Gloden einer Darmonika, deren anfangs kaum erkennbarer Laut unter dem steigendem Drud des Fingers unmerklich stärfer dis zum Nervenerschüttern anschwillt: so wurde die Stimme der Schläferin allmälig zu einem milde zwischen den Lippen sumsenden Gesang, eine Weile unverständlich, zulest beller und deutslicher, mit bestimmt gegliederten Ionen und Worten.

Die Todesstille der mitternächtlichen Stunde, und die salbe Beleuchtung aller Geräthe oder Berzierungen des Zimmers vom ruhigen Lampenschein, vermehrten das Grausenhafte eines Gesanges, der sich unwillfürlich aus der Brust der Schlummernden hervorzureißen schien. Die Stimme war unaussprechlich weich und suß, wie ein zartzgehauchter Flötenton, aber die Sangweise schwermuthig und einsornig.

Man verftand endlich folgende Borte:

Am himmel ichweben Jahnen, Am himmel, blau und weiß, Sie fcweben lange Babnen herab jur grunen Reuß.

Nar ichüttelt breite Schwingen Bom Felfenhorft, ber Nar. Er freift in großen Ringen. Nar fucht bie Leidenfchaar.

Bo foll ich Aue finden, Die mich fo ren'n und fren'n? Sie geh'n in Schattengrunden Die feuerrothen Reih'n. Sie gieh'n den rothen Bogen , Ihn bricht bak bofe Slück. Bor geh'n nun Feuerwogen , Ein Blutftrom geht gurück.

Die letten Gilben erstarben fast, ebe sie ben Beg zu den Ohren der Porchenden zuruckgelegt hatten; die folgenden blieben ganz unverstanden, die Tone selbst wurden endlich immer matter, die sie sich in das stille Gelispel der Lippen wieder auflöseten, mit dem sie begonnen worden waren.

Addrich, der anfangs den Ropf mit gespannten Mienen, woller Ausmerksamkeit, gegen die Schläserin gedreht hatte, jog sich in seinen Winkel zurud, und sinnend, mit versschräften Armen, wiederholte er in Gedanken mehrmals die Worte, welche eine trübe Abspiegelung von Traumbildern zu sein schienen, die der Kranken vorschwebten. Allein er fand darin weder innern Zusammenhang, noch Ansang und Ende. Er wollte sich des Liedes entschlagen, nur die schurrig-süße Stimme sang ihm fort und fort durch's Ohr.

Menneli flüsterte ihrer Rachbarin feitwarts zu: "Dast du Alles verstanden? Sie redete von Krieg und Blutvergießen. Wenn die Todten singen, steht der Welt großer Jammer vor; und ist Lorely nicht eine wahre Todesbraut? Man spricht davon, daß hunderttausend Soldaten ins Land gedrungen find. Unfer Volf ist im Aufstand, beißt es, und will Krieg. Gott sei uns gnädig! Im Krieg thut jeder, was er will."

"Sei ftill!" erwiederte Epiphanie: "Bielleicht vernehmen wir mehr. Der Krieg muß nicht erst tommen. Er ift-schon da. Aber quale deine Seele nicht mit fruchtlosen Besorgnissen, bete lieber. Ich sage dir, wer recht freudig beten kann, der kann recht freudig sterben. Bas hast du mehr von dieser armen Belt, als ich? Bist du nicht eine Baise, vater = und mutterlos, wie ich? Darum bereite dich ju Allem. Kein Unbeil bricht über die Menschen berein ohne himmlische Barnung. Daran erkennen wir die Barmberzigkeit Gottes! Dent' an die Ruthe des Kometen neulich im Christmond!"

"Daran bent' ich freilich oft," antwortete Aenneli, "ober ich wollte, ich bachte nicht baran und mußte nichts. Dann hatt' ich teine Bangigfeiten, eh' noch das Uebel da ware. Die Roth ware nur halbe Roth, ohne Anglt."

"Rind!" flusterte Epiphanie jurud! "man entschüttet sich ber Angst sicherlich durch Richtwissen; aber besser noch durch Alleswissen; und Christum lieb haben ist noch besser, als Alleswissen. Bete, dann bist du mit Gott, und siehst nur das Ewige. Bas tann Krieg verwüsten? was Sturm und Erdbeben? Bergängliche Gebäude von Staub. Bas denn Tod? Richts als das vergängliche Gebäuse unserer Seele, das von Staub ist. "

"Still!" sagte Aenneli, indem fie borchend den Zeigefinger in die Sobe bob und mit den Augen jum Bett hinüberlauschte.

Wirklich ließ sich abermals das leise Gelispel hören von Eleonorens Lippen, das nach mehrern Minuten Ton, Gesang und Worte wurde. Derselbe stilldurchdringende, suse Rlang der Rehle, wie vorber; dieselbe wehmuthssichwere, einsormige Sangweise. Man unterschied folgende Worte:

Bom rofinfarbnen Munbe Erlifcht die Lebensgluth. Des Jünglings Purpurmunde Betbaut bas Gras mit Blut.

Bu fpat eilt beine Sife, Er fühlt nun feine Pein. Er fclaft auf burrem Schife, Sein Riffen ift ber Stein.

Mus ift bein Licht geblafen, Mit aller hoffnung aus. Das Rind bedt bir ber Rafen, Die Afche bir bas haus. Muf twig jog von hinnen, Bas je bein herz gefucht. Mußt finden und gewinnen, Was deine Lippe flucht.

Ruft bich ber Freudenbote Jum freudenreichen Abein, Gruft bich ber fromme Zobte : Du febrit bei Reinem ein.

Bas ringeft bu bie Sanbe Soch auf bes Berges Rand? Schwarz ift bes Abgrunds Ende, Schroff ift bie Telfenwanb.

Nach dem letten Worte fließ die Singende einen Eurzen, aber so gellenden Schrei aus, daß Alle mit Entsetzen zusammensuhren und aufsprangen. Selbst Abdrich ward vom Schred bleich. Sie nahten sich insgesammt dem Bette mit angstlicher Pastigleit.

Eleonore lag, wie vorher, schlafend da, aber über ihr Gesicht war ein warmes Roth, wie milder Glanz, verbreitet. Sie that einen langen, tiefen Seufzer, und ihre Mienen verklarten sich darauf in unaussprechlich angenehmes lächeln. Es war das lächeln des Entzückens, dem Siegeslächeln einer vom Irdischen loszebundenen Seele ähnlich, welches sie im Augenblick des Todes noch in Wangen und Lippen des Leichnams eindrückt und da zurückläßt. Ihr schwaches, aber regelmäßiges Athmen verkundete indessen bald, daß sie aus dem ungewöhnlichen Zustande in einen natürlichen Schlaf übergegangen sei.

Diefer Anblid beruhigte die Erschrodenen. Man tannte den wechselnden Gang der Krantheitserscheinungen. Mitternacht war vorüber. Epiphanie erbot sich, bis zum Morgen zu wachen, Abdrich und Aenneli entfernten sich getröfteter.

#### 20.

## Das Birthebaus in Granichen.

Der graue Tagesglanz ging schon durch die kleinen Rundscheiben des Doppelfensters, und erhellte das Rrankenzimmer mit blaffer Rlarbeit, in welcher das rothe Lampenstämmlein ganz scheinlos ward, als Spiphanie zitternd zusammensuhr. Sie fühlte eine fremde Hand über ihr Gesicht geben, da sie eben von einem Schlummer bei ihrer nächtlichen Arbeit am Spinnrade überrascht worden war. Bor ihr aber stand ihr Dheim reisefertig; an der Seite ein Schwert; im breiten Ledergürtel über den weiten Pluderhosen zwo glänzende Radpistolen, halb vers dekt vom grauen, gesteppten Bamms.

Nachdem er vernommen, daß Eleonore mehrere Stunben gewacht und einige Erquidungen genommen habe, füßte er Epiphaniens Stirn, erinnerte fie ihres gestrigen Gelübdes, und verhieß, tam' er nicht selber jurud, zeite weise Nachrichten zu senden.

- "Abbrich, " sagte seine Nichte, " du gehst bose Wege, Wege des Blutes! "
- Rind, der Beg des Rechts in dieser verwilderten Belt ift ein Bald = und tein Gartenweg. Es muffen von Zeit zu Zeit rechtschaffene Manner zusammenstehen und durch Dicitat und Geborne bahnen.
- "Abbrich, haft du die Beissagungen biefer Racht vergessen? Es waren Schwanengesange voll Bedeutsams teit. "
- Bohl Schwanengefänge! feufste der Alte: Bielleicht die letten Tone dieses schönen, sterbenden Schwanes, die ich horte. Willst du mein Joseph sein und mir die Träume beuten, aus benen Lorely sang ?
- "Auf Freudenzeit und Luft beutete die Trauerstimme gewiß nicht."
- Du haft Recht. 3ch erwarte teine Luft mehr unterm himmel; ich mochte fie nur noch Andern bereiten

helfen. Leb wohl, las dir nicht grauen! Du bist wohle bewacht. Versuse meinem Kinde die letten Tropfen im Lebenstelch mit dem Donig deiner Liebe.

Er reichte ihr die Dand jum Abschiede, beugte sich dann über seine schlummernde Tochter, füßte leise ihre bleiche, eingesunkene Wange und ging eilig davon. Drunten gab er den versammelten Anechten und Mägden noch einzelne Worte. Die Dunde bellten frohlich und sprangen an ihm auf. Er stieß sie zurud und ging einsam das Thal; langs dem Waldgebusch, abwarts.

Es war Sonntagsfrube. Din und wieder fcoll von entfernten Rirden Gelaute ber Gloden. Aber bas rief wicht jur Andacht; sonbern jum Candfturm. Ruweilen vernahm bas Obr dumpfen Trommelichlag und Pfeifenblasen. Bie Addrich durch die Teufenthaler Dutten ging, erblidte er nur einige Beiber. "Unsere Mannschaft ift Schon vor Tagesanbruch fortgezogen!" riefen fie ibm ju: "Segn' Euch Gott, und bringet gute Beute!" Sobald er, unter bem altoerfallenen Felfenichlog ber Eroftburg vorüber, ins offene Rulmerthal trat, bligten ba und bort im Strahl ber Sonne, die aus falben Bolfen brang, binter entlegenen Gebufchen Baffen, Die nach berfelben Richtung, wie er, jogen. Dinter ihm ließ fich beutlicher aus der Ferne Trommel . und Pfeifenspiel boren. fab einen Daufen bewaffneten Bolks mit Fähnlein am Dorfe Rulm. Berichloffen und tobt lag ju feiner Rechten Die Burg Liebegg auf bem Borfprung bes Berges. Bie ihres langern Dafeins ungewiß, ober als fürchtete fle bie gerftorende Buth emporter Unterthanen, ichien fle fich in die Racht der anstoßenden Tannenwaldungen vergraben gu mollen.

Abdrich fchritt gedankenvoll und eilends über die Seine hinweg bis Granichen, am Ausgang des Rulmerthals. Schon von weitem war ihm wildes Gefchrei, Getummel, Jauchgen, Rufen und garmen entgegengebrungen. Das Dorf wimmelte von bewaffneten Bauern. Dier fcwang

Einer die Jahne seiner Schützenschaft, dort wurden verworrene Paufen in Reihen geordnet; Andere säuberten ihre Pandbuchsen, Andere westen verrostete Säbel. Einige berathschlagten ernst; Andere tranken einander aus Feldflaschen zu; Andere sochten spielsweise zusammen. Das dichteste und bunteste Gedränge aber war vor dem Wirthshause, einem Bienenkorbe gleich, deffen Schwarm stoßen will. Abdrich, der in dem Pause die Ansührer der Paufen oder die Worsteher der Gemeinden vermuthete, gelangte nicht ohne Mühe durch das Gewühl der Rommenden und Gehenden, in eine der menschenvollen Wirthsstuben.

"Bo find die Dauptleute?" fragte er die Rachften von den Umftebenden. Aber feiner derfelben achtete feines Bortes.

"Bermaledeites Daus, das feinen Schlud Branntwein gibt!" forie der Gine: "Ich breche dem Lump von Birth Das Genid, wenn ich ihn finde!"

"Palt's Maul, Balg!" rief ihm lachend ein Anderer gu: "Es ist wahrlich bis Narau nur eine Stunde Wegs. Da sauf dich satt; du mußt mehr als genug haben. Wir zapfen selbst Wein aus den Fässern, zahlen mit "Bergelt's Gott!" und zwischen den Ruffel mit dem Nermel ab. Ich bente, wir wollen einmal unsere Schulden tilgen, und schaen, wo die Stadtleute ihr Geld und Silbergeschirr haben."

"Padt Euch hinaus, Leute!" brulte ein Dritter, ber aus dem Gedränge hervortrat: "Ich bin der Trulmeister von Rynach, daß Ihr's wisset. Stellet Euch draussen in Reih' und Glied, ich werd' Euch mustern."

"Bas hast du zu kommandiren!" erwiederte ein struppiger, untersetter Rerl: "Pad dich von hinnen, oder ich setze dir die Schuhsohle an den Magen. Mit dem Rommandiren ist's aus. Wir freie Schweizer wollen keine Obrigkeit. Dafür sind wir gekommen!"

"Gang recht!" erwiederte der Trullmeister, der die Befehlshabermiene fonell in eine altflugfreundliche ver-

wandelte, und mit angenommener Leutseligkeit dem Biderfpenstigen auf die Achsel klopfte: "Bollommen recht! Aber Ordnung muß doch in der Welt einmal sein. Ohne Befehl und Gehorsam geht Haus und Land unter; besteht Leine Birthschaft."

"Benns um Gehorsam zu thun ware," erwiederte der Struppfopf, "waren wir nach Mahnung des herrn Pfareers daheim geblieben, und hätten Schultheiß, Rath und Burger zu Bern am Plat gelassen. Jeht aber sind wir einmal Meister und hat uns Reiner zu gebieten; am wenigsten soll ein Kerl, wie du, der mit haut und haar
um sechs Kreuzer zu theuer ist, unser neuer Landvogt sein.
Roth und Unstath hangen gern zusammen, und der Trullmeister meint, er sei ein Stud Schultheiß."

Abbrich, fobald er im Gewühl ber Leute eine Lucke por fich mabrnahm, mochte bas Gefprach nicht langer boren, fonbern brangte gegen bas Innere bes Zimmers burch. Er wurde bald wieder von einem Daufen eingedammt, der einen der Tifche umringte und feine Aufmertfamteit einem fremden jungen Menschen juwandte. Diefer vergebrte da gang gemächlich und mit nicht geringer Eflust feine Morgensuppe, und versuchte bagwischen ben vor ibm ftebenden Bein, ohne fich um die Bufchauer gu befummern. Der Jungling mochte in ber Mitte feiner Zwanziger fteben. Sein feines, fast maddenhaftes Gesicht, welches noch vom Anflug feiner Leidenschaft Spur wies, mußte Boblgefallen erregen, und die unerschütterliche Rube barin lieg ungewif, ob das Unichuld, oder furchtlofe Sicherheit fei, die Dem Bewuftfein der innern Rraft entstammt. Gescheiteltes, braungoldnes Daar fiel ibm langlodig auf die Schultern nieber, bag er fast einem jugendlichen Johannes glich, wie ihn Maler barguftellen pflegen. Sonderbar, als tonne bas Alles zu biefem Ropf nicht geboren, und doch gefällig ftand dazu ber gewaltige Gliederbau bes Leis bes, die Breite der Schultern, die gewolbte Bruft, Die Starte ber Sanbe.

Bermuthlich hatte aber weniger Geftalt, als ftabtische Rleibung des Junglings die argwöhnische Reugier der Derumstehenden gewedt. Auf dem Tische lag ein braunes Sammetbaret. Ueber den blauen, jurudgeworfenen, turgen Mantel und das gelbe, viel gestickte Bamms, breitete sich ein feiner, ausgezackter Dalskragen vom zartesten Linnen. Un den saltenreichen Beinkleidern, wo sie sich eing ums Anie schlossen, sehlten nicht die seidenen Schleisen; auch ein handbreiter, tragenartiger Unsatz ging, nach damaliger Sitte, vermuthlich den Riederländern nachgeahmt, unter dem Anie berum, und eine engere Fortsetung der Beinkleider bis über die Waden schloß sich daran.

"Beng! ift er nicht taubstumm, fo foll er das Maul aufthun. Man muß dem Dafen den Deckel ablupfen!" fagte Giner in Abdrichs Rachbarschaft.

"Es ift ein Linder \*), man fcmedt's ibm ab; thut vornehm, will herr fein!" ftimmte ein Zweiter ein.

"Ift er ein Linder," rief ein Dritter, "so werft ihn jum Fenster hinaus; man muß ihn unter den Kolben barten. Ift er gar ein Stadtspion, so henkt ihn. Man kann ja aus jedem Fürtuch einen Sack, und aus jedem Dalstuch eine Galgenschlinge machen."

"De, Burich!" ichrie Einer, ber junachft am Tifch ftand, dem jungen Menschen ju: "Gib Red und Antwort. Wir begehren ju wiffen, von wannen und wohin? Wie, wo und wann? Rede!"

Der junge Mensch fab ruhig auf und antwortete: "Gut, ich rede wie, wo und wann's mir beliebt."

"Du Milchbart, meinft, der erfte April sei vor ber Thur? erwiederte ber Frager: "Ich mag bes Narren Rarr nicht sein und kann deiner Bunge wohl Beine machen."

<sup>?)</sup> Linde hiefen in allen burgerlichen Unruhen ber Schweiger bie, welche es mit ber Obrigfeit hielren; harte biejenigen, welche bie aufftanbifche Gegenvartei ausmachen.

"Frage flüger, so antwort' ich gescheiber! " entgegnete ber junge Mensch und gof sich ben letten Bein ins Glas: "Gelt, bu möchteft erfahren, ob ich von Narau fomme? Db ich Aufträge habe? Db ich thalauswärts will? Daft Alles errathen."

"Zeig, ob Du Schriften auf dir haft, denn Seben geht über Hören!" versette der Wortführer: "De, ihr Leute, wer unter euch kann Schrift lesen? Zieht ihn über den Tisch vor. Untersucht den Burschen."

"Legt teine Dand an, 3hr tonntet Euch in die Finger stechen!" fagte der Jungling, sette das Baret auf, und erhob fich von der Bant.

Erft jest konnte ibn auch Abbrich erbliden. "Dalt, ihr Mannen! " rief dieser und brangte sich jum Tisch: "Reine Uebereilung! Es ift Jabian ab der Almen, Giner von den Unfrigen, darauf verlaßt Guch, der uns bald unentbehrlich sein wird. Denn er soll Arzt und Bundarzt bei unserm Deer sein. Es wird nicht an Arbeit sehlen, zerschossene Beine und zerbrochene Köpfe wieder zusammenzustlicken."

" Laß ihn in Frieden! laß ihn! " riefen jest Mehrere "Der Moofer kennt ihn. Das ist genug. Wir muffen einen Doktor haben!"

Der Jüngling reichte freundlich dem Addrich die Pand zum Gruß über ben Tisch und sagte zu den Bauern: "Ihr Leute, wüßt' ich's nicht voraus, es sei einerlei, ob ich zu Euch spreche, oder zum tauben Dhr eines Waldbaches, der über die Felder ausbricht, so wurd' ich rathen, auf meine Runft am wenigsten zu rechnen, sondern lieber auf der Stelle gegen die fünftigen Dieb., Schuß: und Stiche wunden das einzige und wahre Schusmittel zu suchen!

Abbrich, ber Fabians Dand noch in der seinigen bielt, jog ihn bei derselben ju sich über den Tisch, unzufrieden über die Rede des Junglings, die neuen Carmen erregen tonnte.

"Sappermoft!" fdrie ein langer Rerl, dem ein gemaltiger Schnauzbart und ein paar Rarben fürchterliches Anfeben gaben : "Mich foll der Moloch in zehntansend" Stude por euern Augen gerfeten, wenn ber Ramerad nicht Recht bat. Go lang' ich meine Gemblingel im frangoffichen Regiment auf mir trug, mochte feine Batterie mir etwas anhaben. Meine Saut blieb glatt, wie ein Jungferngeficht, obichon but und Rod von den Mustetentugeln, wie ein Sieb, durchlochert wurden. Drei Lage vor ber Schlacht bei Rocrop verlor ich aber ben Baarballen bes Gememagens. Es find nun gebn Jahre, ba gerhacten mich Die spanischen Gabel, wie einen Rrauttopf. Gebt nur ber! Schutymittel geben über Beilmittel, bas ift feine Frage. Db man mir ben aufgeschlitten Bauch gunaben. oder ein Pflafter vor das loch fleben tann, das die Rugel folug, ift verdammt folechter Troft. Wir haben jest aber ben rechten Mann unter uns. Moofer , verforg' uns Mile wohl! Wir wiffen, bu bift ber Rechte. Du fannft es !"

Sammtliche Unwesende richteten schweigend ihre Blide mit Reugier und zum Theil beimlichem Grausen auf Abdrich, der Allen, wenn nicht von Person, doch durch Ramen und Gerücht befannt war.

Mit dufter zusammengerunzeltem Geficht erwiederte Abdrich bem neuen Redner von der Seite: "Ich verstehe bein Gedollmetsch nicht."

"Alle hunderttausend Teusel, Mooser, verstelle bich nicht! "schrie der abgedankte Soldat: "Bir kennen dich wohl. Du kannst, wenn's sein muß, auf dem Mantel sahren, wie in einem Segelschiff; weißt die Paffauer Runst meisterlich zu praktiziren, daß man in Scharmüßeln oder Treffen gefroren und ganz eisensest gegen den Dieb steht, selbst wenn der Degen vorber in warmes Brod gesteckt worden, oder vom Stichblatt bis zur Spiße ganz vergüldet gewesen wäre. Der lehre uns nur — das kannst du gar wohl — vierundzwanzig Stunden vorm tödtlichen Gewehr gesichert zu bleiben. Das ist ein Rapitalstück in

Schlachten! Täglich drei freie Schuffe gu haben, daß, whne gu zielen, die Rugel läuft, wohin man denkt, war' auch nicht zu verschmaben."

Addrich unterbrach den Schwäher, indem er rasch, wie im Jorn, gegen ihn suhr, die Dand erhob und mit bedeutungsvollem Ton rief: "Schweig! Davon zu anderer Zeit, du alter Stocknarr! Solche Dinge werden nicht in offener Landsgemeinde abgethan."

Der Soldat verbeugte fich mit halbem Leibe sehr ernsthaft gegen Addrich, ohne ein Wort zu sagen; aber seine Geberde verrieth Pfiffigleit, und daß er den Wint wohl begriffen habe. Indessen wandte sich Addrich wieder zu Fabian mit der Frage: "Bobin eigentlich willst du?"

"Mein Beg mar ju bir ins Moos!" sagte ber Jüngling.

"Go hab' ich ibn bir um die Salfte verlurzt!" versetzte Addrich: "Begleite mich gen Marau. Wir wollen babin, ebe ber ganze Zug gebt, voraus." Mit diesen Borten begaben sich Beibe durch das Menschengedränge aus dem Zimmer. Die Leute wichen, geräumige Gasse bildend, schen zurud, und saben dem alten, finstern Schwarzstunftler ausmerksam nach, indem Einige dabei den Kopf schüttelten, Andere mit den Fingern verlegen hinterm Ohr fragten, wieder Andere sich gegenseitig bedentlich zunickten.

#### 21.

## Die Unterredung im Gönhard.

Unterdeffen das Gespräch im Wirthshaus von Granichen über die beiden Abgegangenen fortgesetzt wurde, wanderten biese jum Dorse hinaus durch die seuchten Biesen gen Subr. Man gewahrte waffentragende Bauern einzeln undtruppweise überall in Bewegung. Jedoch achteten die Zwei wenig darauf, denn sie waren mit Gesprächen und Gesdanken allzureich beschäftigt. Addrich, durch Ersahrung und Alter berechnender, als der Jüngling, verschob seine

wichtigern Fragen und Angelogenheiten auf das lette, mabrend hingegen diefer das zuerst brachte, was zu erfahren ihn am heftigsten drängte. Sobald man zuerst Eleonorens Rrantheit verhandelt hatte, sagte Fabian: "Also hat deine Richte gestern keinen fröhlichen Geburtstag gefeiert?"

"Allerdings. Es fehlte nicht an Geschenten vom Morgen bis jum Abend; Blumen, jum Beispiel, und ein plaubernder Staat, der aber wieder bavon flog . . . "

- Und nicht wieder gefangen ? unterbrach ibn fonell Fabian.
- "Deine Schuld. Du tamft zu meinem Dause wie ein Dieb in der Racht, nur mit dem Unterschiede, daß bu nicht nahmest, sondern brachtest. Aber meinen treuen Dund hattest du nicht todten mussen."
- Alfo marb ich von Renold erkannt? Er beste bie Bestie. 3ch mußte mich meines Leibes und lebens wehren.
- "Deine Shuld! Benn du das Sonnenlicht scheuft, poch' an in der Nacht; dir wird im Moos ausgethan. "
- Ich konnte nicht verweilen. Gestern sollt' ich vor Lagesanbruch schon in Narau sein; dafür hatt' ich das Ehrenwort zum Pfand eingesetht. Der Sprung über ein Paar Berge war geringer Umweg für Epiphaniens Geburtstag. Und dazu der verlobte Brautigam im Dause, der noch nie mein Freund gewesen! Also in der That, Addrich, sie ist Renolds Braut?
  - "3hm erft halb und halb anverlobt. "
- Mög' er ihr wenigstens den halben himmel zutragen, den sie ihm ganz gibt. Ich kenn' ihn nicht recht,
  diesen Renold. Aber Spiphanie liebt ihn. Sie ist mit
  ihm in die Einsamkeit der Berge gewandelt, wie ebemals
  mit mir, ohne an seiner Seite den schneidenden Wind der Döhen zu empfinden; in die Verborgenheit der winterlichen Gebusche, die seine Gegenwart ihr zum Frühlingsgarten verwandelte; er hielt die Deilige an seiner Brust.... Dich weiß Alles! Alles hab' ich erfahren, Alles! Ihre Liebe entsundigt und adelt Jeden vor Erd' und himmel;

und war' er ein Bhsewicht gewesen, durch sie wird er rein, wie ein Engel. Ich tenn' ibn nicht genau genug, diesen Renold. Bielleicht lag nur gegen mich in seiner Natur Feindseliges, oder ich sah sein Thun mit den Augen der sich selbst nicht bewußten Antipathie an. Bielleicht ward' ich ihn lieben, wenn ich ein Weib ware; denn, wahrhaftig, schon ist er. Einem gefälligern Wanne bin ich noch nie begegnet. Nur schien er zuweilen allzu gedenhaft zierlich und fremd, so im Putz seines Leibes, wie in den Rleidern seiner Gedanken, nämlich den gesuchten, Ausländerei treisbenden Worten. Das aber sind Rleinigkeiten!

"Sprich ehrlich, Fabian. Liebteft du vielleicht Episphanien ernftbaft?"

- Db ich . . . ? Welche Frage ! So lange ich athme. Aber deute mich nicht falsch.
  - "Du hattest alfo feine Absicht auf fle?"
- Reine, als die der Bruder haben kann. Bei ihr ist für mich Alles anders, als bei andern Weibern; aber keines ist ihr zu vergleichen, wenn sie auch alle schöner wären. Bei ihr verstummt Reigung und Begier des Geschechts. Ich hätte mich der Sünde geschämt, ihre Pand zu begehren. Sie war und ist nicht für mich ein weibliches Wesen, sondern ist und war mein Leib, mein Blut. Dast du je gehört, daß ein Mensch sich selber begehre, ob er gleich nicht aushört, sich zu lieben? In der That aber gesteh' ich dir, ich sind' es an Epiphanien unerklärlich, wie sie einen Gedanken von Verlobung, Dochzeit, Ehrstand sassen sonnte. Es scheint mir, sie habe sich erniedrigt, entweiht, aus ihrer Ratur völlig heraus verirrt. Wie ist's möglich, daß Epiphanie eines Mannes Weib werden mag? Erkläre daß!

Ueber Abdrichs Geficht flog bei biefen Borten ein fpottisches Lächeln. Er versette: "Mir scheint's, bas Madchen habe fich erst in die Natur hineingefunden, die sonft jedes Madchen tragt. Du aber redest, Fabian, wie

ein mannhobes dreifahriges Rind. Und wenn ich Epipha: nien dir nun gum Beibe geboten batte ? »

- Es ware eine Frevelei ganz beiner Art gewesen. Jede Andere ift zum Beibe gut. Sprich bavon nicht. Du lafterst gern; es steht bir übel.

Dies Ceprach spann sich so lang, als der Weg nach Suhr. Rabe vor dem Dorfe aber wandte sich Addrich mit seinem Begleiter links durch die Wiesen gegen die langen, sinstern Waldbügel des Gönhard, um nicht in das Getümmel der Landstürmer zu gerathen, die sich im Dorse verssammelten. Fabian hatte indessen, was er zu wissen wünschen konnte, ersahren: die Sendung des Junkers Mey von Rued, Epiphanien zu entführen; die Sendung des Weibes von Seon mit den köllichen Geschenken des Unsbekannten, und dem Auftrage desselben, Epiphanien zu bewegen, nach Aarau zu ihrem Pathen zu geben.

"Run benn," fagte Abbrich, als fie einen fanbigen Fußweg zwischen ben Tannen am Berg binanftiegen, "bie Zeit wird's offenbaren, warum man aller Orten geschäftig wird, mir das Rind zu entreißen."

— Damit du die Schuldloss nicht in dein trauriges Schickfal niederreißest, Abdrich; denn du wirst für Radels-führer von diesem Aufstand im Aargau gehalten. Darum war ich auf dem Wege ins Woos. Ich konnt' es nicht, wollt' es nicht glauben. Deine Anwesenheit in der Witte der Rebellen von Gränichen, deine kriegerische Rüftung, dein Ansehen unter den wilden Wenschen dort haben mich nun ungläcklicherweise anders belehrt.

"Ungludlicherweise?" rief Abdrich erstaunt und betrachtete den Jüngling, ob er scherze: "Wober tommst du? Aus den Kerkern von Bern? Daben die dir den letten Funten des Mannmuthes ausgelöscht, daß du sogar Fürsprecher der schweizerischen Knechtschaft werden wilkt? Doer haben sie dir so wohlgefallen, daß du deinen gnädigen Derren und Obern dafür dantbar werden willt? Fabian, warft du im Kerker?"

- 36 war's.
- " Schuldig oder unschuldig?"
- "Souldig oder unschuldig, wie man's auslegt. 3ch sehe darüber bin. 3ch lebte in der Gefangenschaft mit dem Staar gludlich, den ich fur Epiphanien abrichtete. Dem Thoren tann das Beltall eng, frommem Muth das Gefangnig Weltall werden.
  - "Gang gut! Aber die Schande, aber die Schmach!"
- Abbrich, das folltest bu doch wiffen, daß der Marmalftein des Palastes so wenig Chre, als diese salpetergerfressen Mauer des Kerkers Schande abfarbt.
- "Brav, Bursch, da bist du mieder der Alte in meinem Geiste! Warum wurdest du eingestedt? Wir hörten viele widersprechende Geschichten."
- Run ist's ein Jahr, da ich einige Wochen in der Deimath war, berief man mich zur franken Rammermagd des Landvogts, Peilmittel anzunrdnen. Als ich vergangenen Derbst abermals in die Deimath kam, ward ich vor Chorgericht gefordert. Das lügnerische Weibsbild hatte mich als Versührer angegeben, sagte es mir sogar frech und weinerlich ind Gesicht; wiederholte es selbst in den Weben. Der Landvogt, ein hochsahrender, beftiger Mann, der mich meines Widerspruchs wegen aufs Schloß rufen ließ, ward im Wortwechsel so wild, daß er mir ind Gesicht schlug. Da zog ich ihm, zur Vergeltung, in Gegenwart aller Schreiber, Weibel und Amtsboten, eine Maulschelle so derber Gattung unter die Rase durch, daß er fünf Schritte zurücktaumelte. Ich hatte allerdings gegen eine grobe obrigskeitliche Person gesehlt.
- "Berner Art! Darauf mußtest du ins Coch wandern, bis dir die Zeit lang ward und du ausbrachft ?"
- Rein, Addrich. Das Weibsbild starb an den Folgen seiner Entbindung, und erklärte im Tode meine Unschuld. Der Sohn des Landvogts war ihres Rindes Water. Die Berner sind gerecht. Der Landvogt selbst ward fortan mein Fürsprecher; ich wurde von aller Strafe und Schuld.

losgefagt. Der Urbeber meiner Gefangenschaft bachte ebel genug, felber ju mir ins Gefängniß ju tommen und mir Berfbnung und Freundschaft anzubieten.

"Und diese heuchlerische Milbe und Gerechtigkeit, dies schwächliche Rind der Angst vor dem wachgewordenen Grimm und Stolz des Bolls hat dich bethört, geblendet, bestochen, geworben für Bern? Beil sich ein armseliger Junker gnädigst berab ließ, einem Sprenmann, den er mishandelte, das Unrecht zu gestehen, findest du die Tagen des Baren weich, die gefühllos ein ganzes Boll in den Staub druden?

- Go wenig, Addrich, daß ich vielmehr mein am Thunerfee neu ertauftes Deimwefen wieder veräußern, ber Billfur entrinnen und ins Land des Martgrafen aon Baden gieben will.
- "Barum nicht beinen Arm lieber in biefen Tagen bem Bolf gegen ben Städterhochmuth leiben ?"
- Ich leib' ihn wahrlich ber Rieberträchtigkeit fo wenig, als bem Dochmuth.
- "Burfc, achte bein Bolf, das für fein Recht in Baffen fteht. Auch Bergweiflung tann ehrwurdig fein."
  - Bie die Raferei.
- "Also leuchtet es beinem Verstand wohl gar ein, daß es sich mit Gerechtigkeit vertrage, wenn selbstfüchtige Dinterlist die uralten Rechtsame der Dorsichaften nach und nach in Zweifel sett, in den Auskehricht wirft, weil Fäulniß, Moder und Mäuse die Pergamentbriese zerfressen haben? It's Recht, daß die Pabgier der Stadt vom Regierergewerbe lebt, Münzwucherei treibt, Amilieute ins Land schickt, die sich, wie Blutigel, am Wohlstand des Wolks satt saugen können; gerecht, wenn man den Junker sur dasselbe Verbrechen mit einem sauern Seitenblick abstraft, wohl gar entschlicht, für welches den Bauer Thurm, Ketten, Folter und Galgen erwarten?"
- Rein, Abdrich; aber von der andern Seite ift's wohl eben so ungerecht, wenn man das hundische Bolf aur Rache gegen Unschuldige und Schuldige best; wenn

man, um seine Bashe zu trodnen, ein Dorf in Brand Redt, und wegen einiger falschen Schritte der Obrigseit tausendmal falschere macht, welche Land und Leute auf ein Jahrhundert zu Grunde richten. Dutet Euch, Ihr. wollt den Kreuzer gewinnen, und werft mit dem Thaler darnach! Dann bereut Ihr den verlornen Thaler und setzet dafür die Doublone ins Spiel! Ihr kommet nie zu Ende, und setzt zuleht Alles gegen Alles auf die trügliche Karte.

"Richt gulett, guter Freund, da fteben wir beute fcon! " fagte Abbrich bamifc lachelnd: "Wir wiffen fo aut, ale du, daß Blut und Gelb, welches ber Rrieg toften mag, mehr werth find, als der Biderruf eines blogen Mungmandats. Aber nun wir einmal am Abrechnen mit der Stadtoberberrlichfeit find, foll noch anders gerechnet werben. Es ift nicht barum ju thun, bag bie Stadte ibre Digbrauche bereuen, nein, Digbrauche follen burch Gleichbeit bes Rechts zwischen Bauer und Junter unmöglich werden. Die Städte find im Befit ber Canbicaft burd Recht der Eroberung, fagt man. Gut, bas Cand bat das Recht, fich wieder ju erobern, fo gut, als fich erobern ju laffen. Die Städte haben ihr Bolt mit baarem Belde, als leibeigen, ertauft, fagt man. Frage: Rounen rechtlicherweise Menschen, wie Bieb, gefauft und verlauft werden? Ein Rechtsftand, wie er vor Gott und aller Bernunft gilt, muß wieder bergestellt und das Schweigerpolt frei werden; wie der Berr in der Stadt. Die Sobne ber Tellen in ben fleinen Rantonen und im Cand ber Graubundner, ja, bie find frei. Wird bein Derg nicht groß bei bem blogen Ramen der edeln Freiheit?"

- Allerdings, Abdrich; aber es zieht sich wieder eng in sich sethst zusammen beim Anblick Gurer Mittel. Rleine Rantone und Graubundner tauften ehrlich um baares Geld frembe Rechte an fich; Ihra ber taufet, wie Strafenrauber beim Kramer im Balbe, mit dem Messer in der Faust, und wollet den Teufel jum Fürsprecher machen, daß Ihr

in die himmelspforte eingeben konnet. Dazu biet' ich mun nud nimmer meinen ohrlichen Arm.

» Rach beiner Meinung follen wir alfo boflich banten, Fabian, wenn die Berner uns bas gell über bie Dhren gieben, weil fie es gebrauchen? Rein, und abermals, nein, Burich, Mes bat fein Dag! Es gibt ein Recht unterm Dimmel, bas ift nicht mit bem Schwert erbeutet, nicht mit ber Rette gebunden, nicht mit bem Stammbaum gepflangt. Es gebort ben Menschentindern von Ewigfeit und ift von feinem Menschenfinde weder ju geben noch gu nehmen. Gott ber Berr ichrieb ben Freibrief unfers Geschlechts am sechsten Tage ber Beltschöpfung, als er fein Ebenbild machte, legte die Abschrift in aller Menichen berg und Bernunft, und verwahrt die ewige Urfunde im Dimmel. Den aber laffen die Machthaber auf Erben nicht gelten; fle habern barüber mit bem Schwaden, wie der Bolf mit bem Camm. Aber furmahr, bas Gange ist mehr, als der Theil, und die Wohlfahrt einer balben Million mehr, als die gemächliche Futterung einis ger regimentefabiger Stadtburger. "

- Taufche bich nicht , Alter , fchaue beinen Leuten ins Geficht! Rennst bu bas Bolt, bas jest am rubrigften bei ber Dand ift? 3ch hab' es geseben. Die Ehrenleute, die ftillen, fleißigen Eigenthumer icutteln gu Guerm Unterfangen den Ropf, oder laffen ihn betrübt hangen. die Lumpen, welche von der Sand in den Mund leben, bie Ausgehauseten und Verganteten, Die guten Birthebausfunden, die mehr Rupfer auf der Rase als im Sad haben; abgedantte Goldaten, Die aus fremdem Rriegsfold luderlicher beimfommen , als fle gegangen waren ; die Burfel = und Rartenmanner mit gerriffenen Dofen, alle Die wohlfeil gewinnen möchten, beben das Baupt fteif und tragig empor; und Rerls, benen man fonft in guter Gefellichaft bas ungewaschene Daul verbot, führen jest bas große Bort. Und was wollen fle gewinnen? Deinft du, offentliche Boblfahrt? Rein, mabrhaftig nicht. Ihre leeren Sade, Zainen und Korbe find schon hervorgeholt, um Geld und Waaren ber geplünderten Stadtleute heimzutragen. Sie rüften Schwefelhölzer für die Daufer ihrer Gläubiger, damit Gultbriese und Zinsschriften in Rauch aufgeben. Leute, wie du und deinesgleichen, muffen nur Deckel ihrer Rauberei sein. Sieh beinen Leuten recht ins Gesicht, Addrich! Meinst du, Dochmuth, schrsucht, Dabgier mache das Patrizierregiment verhaßt? Meinethalben, es sei! Aber die es stürzen wollen, zeigen wenig Uneigennützssiefeit, Demuth und Milde. Set; den Bauer auf den Edelmann, so reitet der Robold auf dem Drachen durchs Land. Pab' ich Unrecht, Addrich?

"Und wenn du Recht hattest," erwiederte Abbrich ärgerlich, "bennoch muß es gethan sein. Doch du hast nur zum Fünftel Recht. Der reinste Strom sührt Schlamm mit., und jede Arznei hat ihr Widerliches. Ich sage, Friede ist Sunde, wenn ihn seige Selbstsucht mit geschlachteten Freiheiten, Rechten und Wahrheiten füttert; und der Krieg ist ein Deiliger Gottes, wenn er der lichtscheuen Schlange der Tyrannei den Kopf gertritt. — Geb', Fabian, unsere Bahnen laufen nach entgegengesetter Weltsgegend."

In der That, ob fie gleich Beide noch lange ihre Berfuche erneuerten, sich gegenseitig Einer zu des Andern Ueberzeugungen zu bekehren, hatte der Meinungshader hier, wie immer, die Birkung, Jeden nur ftarker in seinem Glauben zu besteifen, so wie der Sturmwind durch Erschütterungen den Burzeln der Baldbaume zu ihrer Befostigung nur tiefer ins Erdreich dringen hilft.

Rachdem Beide die Grunde ihres Berftandes erschöpft hatten, verschmähten fle sogar nicht das Mittel, fich durch Drohung und Berheißung zu gewinnen. Denn Jabian, seit seinem Anabenalter an den finstern Addrich und beffen Daus gewöhnt, konnte nicht mit Gelassenheit den Obeim und Pfleger Spiphaniens in das gewisseste Unrecht, oder in das wahrscheinlichste Berderben rennen seben. Er schil-

berte ihm biefes, und Eleonorens und Spiphaniens Loos. Er wiederholte, daß man zu Narau den Mann im Modfe für Paupträdelsführer des Aufruhrs im Nargau halte. Er gestand, daß er sich aufgemacht habe, ihn entweder für gerechtere Gestinnungen zu stimmen, oder Epiphanien zu bereden, unter dem Obdach ihres Tauspathen Justucht zu nehmen.

Abbrich aber begegnete bem Allem und bewies ihm bas Eitle der gehabten Doffnungen. Er schene teine Gefahr, die ihm personlich drobe, und Epiphanie werde sich nicht von der sterbenstranten Freundin entfernen, da sie das Gelübbe gethan. Dinwieder versuchte er selber gegen den Jüngling das lette Bestechungsmittel. Er zeigte ihm Epiphaniens Dand als Preis.

"Die hast nicht du, Abdrich, sondern sie felbst, auszubieten!" rief Fabian mit Unwillen: "Sie selbst aber, die so fromm und rein ist, kann sich nicht zum Preis der Schlechtigkeit geben. Wenn sie es aber könnte, wenn sie es könnte... o nein, warum sollt' ich das Unmöglichste ins Reich der Möglichkeit stellen? ich aber würde lieber die Hand eines Aussätigen, als solche Hand dann berühren. Warum bietest du sie? Rannst du einem Bruder das Herz der Schwester schenken oder entfremden? Sie ist Renolds Werlobte. Sie liebt ihn . . . Run ja doch; sie liebt ihn. Ich verliere sie barum nicht. Gesschwister lieben sich anders, als Gatten.

"So fabre wohl!" sagte Abdrich: "Doch will ich dir ben Schmerz nicht bergen, meinen Weg ohne dich geben zu muffen. Das ift aber mein Lood: was ich liebe, muß von mir abfallen, und Alles, was ich hasse, wird zur Rlette an meinem Leben. Ich bin von Ratur gut; aber die Bessern unter ben Menschen stehen scheu vor mir zurud; und, als war' ich der Magnet für alles Schlechte, sliegt mir dies an.

#### 22.

## Der neue Sieb.

- "Höre, Addrich," fagte Fabian und blieb steben, inbem er ben Alten zuruchhielt, "du guter und kluger Mann, sollte dir der Schlüffel zu diesem Rathsel unsichtbar geblieben sein? Ja, du bist gut, und bist klug. Du willst aber oft klüger, als gut sein; darum wird felbst deine Tugend nur für Klugheit gehalten und darum verkennen dich Gute und Schlechte."
- Bas willft bu mit beinem Gefchman? Bann wollt' ich fluger fein, als gut?
- "Bann dir der frumme Weg fürzer, als der gerade schien. Warum mußtest du, zum Beispiel, noch im Mirths, hause von Granichen, die albernen Bauern in der abergläubigen Erwartung von deiner Perenmeisterei bestärken? Warum wolltest du selbst Spiphaniens Hand mir zum Röster verwandeln, für den ich meinen Ueberzeugungen treuslos werden sollte? Wußte sie auch das vielleicht nur, und nichts anders, dem Hauptmann Renold sein? Abdrich, arbeite dem Volksaufstand entgegen, der sich jest wie wirzbelnder Sturm um uns bewegt. Sei besser, als klug!"
- D du hochweises Kind von sechsundzwanzig Sommern, mit dem Doktorbut auf dem unbärtigen Saupt! wenn du einst, gleich mir, zwei Drittel eines Jahrhunderts am Gewebe deines Lebens und vor tausend zerrissenen Fäsden gesessen bist, dann setze dich auf Addrichs Grab, und überlege das Wort, das du sagtest. Es wird dir leichter sein, die Grenzen in einander sließender Schatten zu fluden, welche von zwei Lichtern geworsen werden, als das zu unterscheiden, was in den Thaten der Menschen dem Licht des Rechts und der Rlugbeit angehört. Nein, Fasbian, der Mensch ist nicht des Schöpfers Meisterstück!
  - "Abdrich, laftere nicht wider den himmel. "
- Ift der Gedante Lasterung? Warum wuchs er in meinem Gehirn? Bin ich sein Schöpfer, oder ist's die VIII.

Ratur bes Bobens, aus bem er von felbft bervorfcof? Rabian, glaub' es mir altem Manne, ber Mensch bat eine Rleinigfeit zu viel , um je gludlich zu werben, namlich feine Bernunft! Done Bernunft mar' er noch ein gang behagliches leibliches Thier; jest ift er ein widerliches Zwitterding, bas mit verwachsenen und verftummelten Glies bern nirgends binreicht. Thier will er, fann er nicht fein; und mit ber Bernunftlaterne fleht er nur die Rinfternif, und erkennt weder, von wannen er fommt, noch wobin er fabrt, oder wozu er ift und trinft. Richts flebt er, als dag Alles um ibn, er fich felber Racht ift, und daß eben im Widerspruch feines Dafeins bas emige Elend beffelben wohnt. Geb, Fabian, geb! 3ch babe Diefe Belt nun von allen Seiten betrachtet, und am Ende gefunden, fle fei nicht des erften Blide werth. Geb, ich bin mude. 3ch will ein wenig ruben. Deine Racer mar obne Schlaf. Lag mich bier allein.

Addrich seite fich mabrend dieser Rede unter einer der altesten Gonbardstannen in hochgepolstertes Moos und wandte bas Gesicht zur Erde. Fabian aber ließ sich neben ihm nieder und sagte: "Deine alte Schwermuth will dich überfallen und martern, in der du, wie Diob, an Gott und Menschen verzagest und beinen Tag verfluchest. Las mich bleiben und dir ein neuer Elibu, Baracheels Sohn, werden."

Der Alte schwieg und richtete lange Zeit das Daupt nicht auf. Endlich that er einen schweren Seufzer und sprach: "Ich bin schlecht und recht wie Diob gewosen, und babe Unglud, wie ein Ungerechter, und bin verstoßen, wie ein Uebelthäter. Du kannst kein Elihu sein, denn ich bin kein Diob. Dieser Mann vom Lande Uz hatte seine Bohltage genoffen, und, wenn auch verloren, doch nach den Wehtagen wieder empfangen. Ich aber habe die meinigen nie gesehen, und werde ste nicht seben. Zu ihm sprach ein Gott; aber mir bleibt der Gott stumm, den

ich rief. Wem foll ich ein Leben banten, bas ich verwunfche? "

— Schweig, Morich, Sott könnte seinen Bith zur Erbe fenden, und bein mahnsinniges Frevefin strafen! rief Fabian, dem Alten beruhigend und schweichelnd die Acheseln klopfend.

"Dag er's thate! Benigftens wußt' ich bann, bag er mare."

- Alter, willst du an Gottes Sein verzweiseln?

"Bin ich nicht meines Lebens Stimmt? Mein Leben ift's, bas an ihm zweifelt. Es war kein Gott barin. Meine Mutter ftarb in den Wehen, damit ich nicht von ihr geliebt würde. Mein Vater fließ mich von seiner Bruft, weil ich der Päßlichere war. Er gab mir eine Stiefmutter. Ihr Sohn, mein Bruder, war schön. Er sollte der Abet, ich der Kain sein. Meine Knabenzeit fraß sich auf, unter Thränen und Flüchen. Ich kannte keine Gespielen, wie andere Kinder haben, und schloß aus Derzensbedürsniß Freundschaft mit den Kettenhunden."

- Laß gut fein, Abdrich, ich weiß bas. Wozu webest bu beinen Schmerz immer an diefen Erinnerungen?

"Dore mich an! Ich will ausreden!" schrie Abdrich mit Peftigseit: "Siehe hinein in meine Wunden und suche ben Gott darin, und dann verursbeile mich. Da ich Jüngling ward, stieg mir eine Sonne auf. Ich liebte und vergaß, daß ich häßlich geboren war. Aber Diethelm, mein Stiesbruder, war schöner, und die ich liebte, ward meines Bruders Weib. Ich sah seine Sonne wieder. Wein Vater erzwang mir eine andere Ehe des Gelves willen. Vielleicht hätt' ich mich noch mit meinem Loose versöhnen können. Aber ich las täglich den Unmuth in meines Weibes Bliden. Ihr Derz gehörte schon lange einem Andern. Sie gebar Eleonoren und starb im auszehrenden Gram. Die Welt sprach, ich hätte sie verzistet. Das Gerücht und der Weschen der Menschen gegen mich ward allgemein."

- Mandes Ehrenmannes guter Ruf, nicht der beine allein, mard vom ftintenden Rebel ber Berleumbung buntel. Aber die Babrbeits. Sonne, wenn fle auch untergebt. tritt immer endlich an ihre himmlische Stelle gurud.

"Für mich halten Bahrheit und Sonne ewigen Feier-Die Verleumdung lebt im Maule bes Bobels. phne alle Rabrung, wie die Krote im Stein. Ich konnte Diese Scheu ber Menschen vor mir nicht ertragen, übergab mein Rind nebft Daus und Dof dem alten Bater, fuhr ben Rhein binab und mit ben Dollandern über bas Meer nach Oftindien. 3ch irrte Jahre lang berum. 3ch fab Die Schätze vieler Lander, und Treiben, Tracht' und Gitte vieler Bolter; aber unter allen Dimmelsftrichen begegnet> ich der felbstgierigen Bestialität derfelben beillofen Gefcopfe wieder, die ich in den Bergen des Oberlandes ver= laffen hatte. Rur trugen fle andere hautfarbe, Sprache und Rleidung. In Mub' und Roth manches Jahres batt' ich Bermogen erworben, das für mich beträchtlich beißen konnte. 3ch eilte nach Europa zu meinem Rinde, und fiel in die Sand afritanischer Geerauber. 3wei Jahre arbeitete ich als Stlav, bis mich ein italienischer Monde lostaufte, um mich tatholifch und fich beim Dimmelopfort= ner einen Stein im Bret ju machen. Als Bettler jog ich in meine heimath ein, fand den Bater todt, mein Rind schwächlich, mein geringes Erbtheil treulos halb vergendet.

— Es ist mahr, Addrich, das Glud mar dir unbold. Doch mich wurd' es ftolg machen, wenn ich, wie du, gu= rudschauen und sagen konnte: ich habe mit dem Schickfal gerungen und geflegt.

"Ja, wenn ich's fagen fonnte! Aber von Gorgen vergehrt, von der icheuen Berachtung des Pobels erdrudt, hielt ich mich pur allein noch an der Liebe meines Rin= bes, an den Rruden der hoffnung aufrecht. die Beruntreuer meines Erbtheils anklagen; fie ftanden ftolz und sicher im Schut machtiger Gonner zu Bern. Mir wies man bie Thur. 3ch reifete, guten Rath gie

bolen, ju meinem Stiefbruder Diethelm. Er lebte mit feinem Rinde, als Bittwer, in Durftigfeit, an ber Lent. Er hatte mehr burd bie Schlechtigfeit bes landvogts, unter bem er gebient, als burch eigene Schuld, Chre, Amt und Bermögen einbugen muffen. Statt mir zu rathen, fprach er que von fic, von feinen Doffnungen, angestellt ju werden, wenn er ben Reft einer Schuld tilgen tonne, die ungefabr ben Berth beffen betrug, mas ich noch befag. Er machte mir wahrscheinlich, wenn ich Dath batte, ibn gu retten, fonne uns beiden geholfen werden. 3d folug es ab, für ihn Bettler zu werden mit meinem Rind. Er ichwor, mich nicht gu taufchen. ichwor, mein Beistand bleibe die lette feiner Doffnungen. Er fiel mir in Bergweiflung ju Fugen. 3ch bachte an mein armes Rind und verweigerte ftandhaft. Doch in ber Racht barauf, nach langem Rampf mit mir felber, entfolog ich mich bennoch, Alles für ben Bruber binguopfern 3d ging Morgens ju ibm, um ibm meine Ginwilligung gu rertunden. Ich fand ihn nicht mehr, sondern nur einen hinterlaffenen Zettel mit ben Worten: Guchet meinen Leichnam nicht; erbarmet euch meines Rindes! "

— Ich kenne die gräßliche Begebenheit; ich war, glaub' ich, damals ein fünfzehnjähriger Anabe. Den Pfarrer nahm fich der kleinen Spiphanie an. Erzähle nicht weiter.

"Man suchte ihn lange. Ich durchlief halb mahnstanig die Gegend und das ganze Gebirg umber. Ich klagte meine eigene harte an. Erst sieben Wochen nachber erblickte ein Simmenthaler Gemsjäger Diethelms hut in einem der Abgründe am Rawpsgletscher, in dessen Racht und Tiefe sich Reiner hinunterwagen konnte. So war ich der Kain worden; war es, ohne meine Schuld, und meine Schmerz war größer, als meine Schuld. Man legte mir aber mehr zur Laft, als ich gesündigt hatte. Ich slob die feindselige Deimath zum zweitenmal, verkaufte all' das Meinige und siedelte mich im Moos an. Ich arbeitete Jahre lang, wie einst an der Stlavenkette des Afrikaners;

aber es war für mein Kind. Ich robete Wald ans, trocknete Gumpfe, machte Einöden urbar. Ich gemann durch Handel in Sempach, Willisau und Emern. Ich kam zu Wohlftand, aber auch zum Auf des Schatgräbers, Straffen ränders und Bundesgenoffen des Teufels. Jür mein Kind, für die latte und einzige meiner Freuden, hatt' ich das Mühseligste gethan, das Härteste ertragen. Eleonore aber ledte Siechentage; jeht lebt sie schon manche Woche micht mehr, ob sie gleich abmet. Weine Kräfte brechen. Soll ich nicht das Ende meines Bruders Diethelm nehmen, muß ich mich in großen Zerstrenungen berauschen und betäuben.

- Der Rausch ber Emporung, Abbrich, war der uns feligste von allen, die dir gur Auswahl frei ftanden.

" Deine Bege find nicht beine Bege, Burfc. teft bu, wie ich, in ben Grund bes Berberbens und Elends binabgesehen, worin das Bolf von Regierern und Treibern niedergehalten wird, die von feiner Arbeit und Untunde leben wollen: du wurdeft feinen beiligern Raufc tennen, als ben fur Erlofung ber Menschheit aus ben Sanden der Racht und ber Bestiglitat. - Geb, bu perftehft mich nicht; feiner verfteht mich. Meine Sprache ift auf Erden nicht verstanden. Meine beste Tugend fiebt bem Berbrechen gleich. 218 bing' ein verpeftender Rluch an meinen Fingern, verdirbt und ftirbt, was fie berühren, und der Ddem meines Mundes gerfrift felbft bas nie roftende Gold. Aber ich tann nun tein Anderer fein, als der ich bin. Und wird die Belt durch nichts Gottliches droben bewegt, will ich allein das Gottliche wider Die Welt sein und das Licht über dem Buften und Leeren. Romm, Burich, bu verstehst mich nicht; tomm gu den Leuten; ich will wieder deine und ihre Sprache reden, damit ihr Alle nicht meinet, ich fei wahnfinnig, und auf dag ihr mir teinen Bogt fetet, ober mich an die Rette foliefet. Romm!"

Abbrich fprang von ber Erbe auf und verfolgte mit großen Schritten ben Fußweg über ben Bergruden. Fabian ergriff ihn im Geben bei ber Pand, und fprach mit Perglichfeit: "Abbrich, bu eilft beinem und bes Landes Werderben ju."

Indem er dies sagte, schloß sich das Dickicht vor ihnem auf, und eine weite, prächtige Landschaft faltete sich var ihnen, im Glanz der Sonne, mit Wiesen, Wäldern, Burgen, Dörfern und Fleden aus, umfangen vom Salbmand des ftolgen Juragebirgs und durchblitt von den Wellen des vielgewundenen Aarstromes.

"Schau hinab, Abdrich! " rief Fabian ab ber Almen,
"Ift es göttlich, die Mordfadel und Berwüftung in dies
rubige Sen zu werfen?"

"Thor!" erwiederte der Alte: "Bas nennst du gött. lich? Das Leben um uns ber, oder den Staub daran und darum? Mögen doch hutten und Kerter Asche werden: wenn nur die erlöseten Stlaven jur Freiheit eingehen. Sieh, die Biesen, wie sie dem Frühling entgegengrunen; die Bergspißen, wie sie den Schneemantel abstreisen, und die durren Balber, wie sie ihres Schmuds gewärtig sind: soll nur das Menschengeschlecht den Binterschlaf ohne allen Frühlingsmorgen schlafen?"

- Addrich, laß mich jum lettenmal . . .

"Ja, denn! zum letten mal: Ich will untergeben, oder das Etlere muß aufersteben! " Mit diesen Worten ging der Alte hastig bergab, in gerader Richtung, einer mit Spießen und Morgensternen bewaffneten Schaar Bauern entgegen, die am Suhr bach sich gegen die Stadt in langen Reihen fortbewegte.

#### 23.

# Der Landfurm.

Fabian ließ die lärmenden Paufen vorüberziehen. Er betrachtete nicht ohne Unruhe die bedrohte Stadt, welche ihre finstern Giebeldacher und Thurme mit furchtsamer

Reugier über die Ringmanern hervorzustreden schien, während die Sbene des Suhrseldes, zwischen dem Gönhardbügel und Aaruser, von den Banden des Aufruhrs wimmelte. Einige tausend Mann lagerten oder standen das in ungeordneten Rotten, auf Aedern und Wiesen, oder liesen verworren durch einander. Man hörte cas Getöseihrer Berathungen, welches dann und wann noch durch Mustetenschüsse und Trommelwirbel derer begleitet ward, die ihre friegerischen Wertzeuge versuchen wollten. Als wenn sich die Bäume der düstern Waldungen von Rohr und Buchs und der Thäler umber in Menschen verwandeln könnten, sah man aus deren Schatten sich immer neue Schlachthausen loswinden, die mit ihren Fahnen die Zahl der Anwesenden vermehrten.

Behutsam stieg der Jüngling von der Hohe nieder, und ließ sich von dem Bache, welcher seit Alters die Straßen und Gewerbe Narau's belebt, zur obern Worsstadt sühren. Auch bier begegneten ihm schon die trotzigen, keden Gesichter des Landsturms in allen Gassen. Auf dem Plate vor dem großen Löwen stand die Fahne von Rynach ausgepstanzt. Daselbst sah er das Gewühl der Bauern am dichtesten um einen engern Menschenkreis, in dessen Mitte einzelne, laute Stimmen vernommen wurden, wie bei Berathung oder Streit. Als er das Gedränge bis zum innern Ringe durchbrochen hatte, erblickte er, unter vielen unbekannten, wilden Gesichtern, den über seine Rachbarn riesenhaft vorragenden Addrich, und ihm neben einigen Rathsherrn der Stadt den Junker Wey von Rued gegenüber.

"Somit haben wir Euch unfere Willensmeinung fund gethan!" fagte ein stattlich gekleideter Landmann, deffen Borten Alle aufmerksam horchten: "Und für diese Meinung sind zehntausend Schwerte bereit, ihre Scheiden zu verlassen. Wir sind nicht wider Euch ausgezogen, ihr Berren von Narau, also sollet 3hr nicht wider uns stehen. Gestattet Ihr aber fremdem Bolt den Zug durch Eure

Stadt, sollet 3hr ihn billig Euern Landsleuten nicht verfagen. Feindliche Besatung bei Euch dulben wir nicht.
Wenn die Basler und Mühlhauser nicht bis Mittag
abziehen, werden wir dieselben angreisen und ausstäupen.
Dann aber, Narauer, kann Riemand Bürgschaft leisten,
daß die Buth des Bolks nicht über die Schnur haue.
3hr wisset gar wohl, daß das Unglud breite Füse hat,
und sich, wo es einmal fteht, nicht leicht fortstoßen läßt.
Also nehmet Eurer Schanze wahr!

"Ihr Manner!" rief der Oberherr von Rued: "Leihet mir noch einmal Euer Gebor, benn mein Innerstes erzitetert, Euch in dieser beispiellosen Berblendung dem Abgrund des Berberbens entgegentaumeln zu sehen. Wenn Euch Euer guter Engel ploglich aus dem Rausch, in welchem Ihr jest ohne Ueberlegung umbertobet, zur nüchternen Besonnenheit weden wollte: Ihr müßtet erschrecken, Euch vor Marau zu erblicken, statt in der gewohnten hütte bei Weib und Kindern; mit Baffen in der Dand, mitten im Frieden, statt in ländlichen Arbeiten geschäftig! Würdet Ihr nicht einander mit erstaunten Augen fragen: warum oder durch welches Zauberspiel Ihr hier ständet, wie von einem Sturm zusammengewehet? Kömmt nicht jedem von Euch, was Ihr höret und sehet, unglaublich vor, wie ein Eraum?"

"Ich glaub's," rief Einer im Daufen, "es dunkt dem Junter Traum; uns aber nicht, benn wir find eben wach geworden."

"Benn Ihr denn wach seid," suhr der Oberherr fort, wso überleget, wie Bachende; klettert nicht, gleich Racht-wandlern beim Bollmond, mit geschlossenen Augen und von Einbildungen versührt, über die Firsten der Dächer, statt auf gebahnter Strase. Bas wollet Ihr? Ihr seid unzufrieden, durch die Münzverordnung einige Bagen einsbüssen zu müssen. Aber daß Ihr statt dessen durch Verswirrung und Einzug fremder Soldaten Eure Felder brach lasset, Eure Borrathe dem Ranbe, Eure Dörfer den

Mammen, Gure Beiber und Rinder dem Elend und der Schande, Eure Leiber ben todtlichen Angeln preisgebet, damit feid 3hr gufrieden? - Bas wollet 3hr? frag' ich. Gefett, unfere bobe Regierung wurde in einigen Dingen gefehlt haben : fo ware es ein Irrthum gemejen, dem der Beisefte nicht entgeht. Und biefen Irrthum denlet 3hr mit Berbrechen bes Aufruhrs und Dochverrathe au verbeffern? Dabet 3hr gerechte Befdwerde, warum tretet Ihr nicht mit geziemenber Chrfurcht vor die von Gott gegebene Dbrigfeit, vor Eure Landebvater ? Dber mollet 3br Eure eigenen Rinder lebren, daß fie Euch fogleich das Brodmeffer auf's Derg feten muffen, wenn fle bitten follen? - Bobin wollet 3hr? Die ftarte Stadt und Befte Bern erobern, Die Guern ungeordneten, fchlechte bewaffneten Daufen ihre geubten, mit allen Schlacht, bedürfniffen versebenen Schaaren und friegefundigen Felbe oberften entgegenschicht? Glaubet 3br, bag vor Euern Gefdrei und Fluchen Balle und Mauern Berns erfchroden aufammenfallen muffen, fle, die Euch aus hundert ehernen Reuerschlunden bonnernde Antwort ertheilen tonnen ? "

Obgleich er biefe Worte mit würdiger Rube, mit ienem traulichen Ausbruck bes Wohlmollens und ansprudtofen Befens gerebet hatte, wie bie Bollerichaften ber Schweig an ihren Obrigfeiten lieben, ichien doch bie verfammelte Menge biesmal wenig barauf ju achten. Gefchwas, Lachen, lautes Amifchenrufen ward mabrend ber Rebe bes Junters immer lauter, bis Abbrich bie beifere Stimme "Mit Erlaubniß, Junter Dberberr, erbob und rief: wenn fcon fich an Bern bei Euch bas. Recht breben und Giegen laft, wie Bachs, ift es in ber Dand bes Gerechten doch Stein und Gifen. Bei Sempach find Die Schweiger nur in dunnen hirtenbemben geftanden, und bie Ritter alle, jeder in feine eiferne Mauer eingepangert : bennoch wurden die Sarnifche bort murber, benn Leinwand, und Die Demden fefter, benn Erg! Wenn 3hr an eine gottliche Gerechtigfeit glaubet, ber wenig baran liegt, ob fie es mit bernifden Rathsberren verderbe, fo glaubet, fie wird vor unfern Fahren ber gegen Eure Zwingherrnwälle zieben, und mit bem Schwert ber Bergeitung Enre ftolgen Saupter zu treffen wiffen."

Babrend der Alte fprach, hatte Alles, Kopf an Ripf, rings umber geschwiegen, und mit geöffneten Raulern und unbewegten Augen geborcht, daß keine Splbe ent-wische. Der Oberherr von Rued, fest und mit hobeitslichem Ernst den Blid auf ihn gebeftet, hörte ihn- mit scheinbarer Kälte an; doch bemerkte man an der wechselnsten Farbe seines Gesichts, daß ihm in der Brust Jorn koche.

" Soweig, Moofer!" rief er, obne feine angenommene Gelaffenheit ju verlieren : " Denn du von allen Diefen irregeführten Biebermannern am wenigften haft bas Recht, mit jenen Strafgerichten gu broben, welche bie Langmuth bes Dimmels bisber von dir gurudbielt. Eben Menfchen beines Gelichters muffen es fein, Menfchen ohne Ehre und Glauben, Menfchen ohne Gottes . und Menfchenfurcht, die, wenn fle Cheweib und Bruder faltherzig in ben Tob gejagt, und mit verdammten Mitteln ungerechten Dammon zusammengescharrt haben, endlich noch bas erme Bolf in ben Abgrund fturgen, um auf ben Stublen ber rechtmäßigen Dbrigfeit figen ju tonnen. Geb, bich hat Gott gezeichnet, und man fleht bir con oben bis unten in ber Breigebubefigur bas Dandwert an, mit bem Du für Rechnung bes Teufels arbeiteft. Aber beine bagliche Daut ift noch ehrlicher, als bein Berg, und bat bir den grauen Schadel ichon vergebens mit Afche ber Reue beftreut, von ber beine verlaufte Geele noch nichts weiß."

"Junker Oberherr von Rued," entgegnete Abdrich mit Gleichgultigkeit, "mag es Euch immerbin belieben, mich zu schelten. Ich verzeih' Euch. Aber von diesen Leuten urtheilet ehrenhafter. Eure Selbstfucht, ihr Dersen, Eure Herrschafter bat dies Wolf in den Wogrund der Rechtslosigkeit geftürzt, und aus Schweizern ftumme

Stlaven gemacht. Richt ich, Reiner tann es tiefer fturgen, als 3hr felbst schon gethan. Diese Menschen alle hier, erlaubet es, ihr Derren und Götter der Erde, möchten gern wieder Menschen sein, und zwar einen Gott im himmel haben, aber nicht zweihundert auf dem Berner Rathbause."

Diese Worte schlugen burch in der Wolfsmasse. Die Bauern jauchzten dem greisen Redner Beisall und riesen: "Recht so! Das ift's! Der Moofer thut dem Junter den Knoten auf! Go muß es kommen!"

Der Oberherr ward im Gesicht glübend und sprach mit sunkelndem Blid zu Abdrich: "Schweig! Du bist schlüpfrig, listig, ich weiß es, kalt und giftig, wie jede Schlange, aber du kriechst doch nur dem Rabenstein entgegen. — Ihr Leute, es ist wahr, Ihr seid im Fehler, aber versührt. Ich verkündige Euch Pardon. Gehorchet der hohen Obrigkeit, der Ihr mit Euern Schen Puldigung geleistet habet; ergreiset diesen grauen Schelm, diesen Addrich, bindet ihn und sühret ihn gesangen in die Stadt. Gehorcht!" — Das Gebieterische in der Stimme des Oberherrn, die surchtlose Doheit in seinem Neußern, schien den Bolsshausen einen Augenblid lang zu erschütztern. Mehrere unter den Bauern zogen die Rappen und hüte ab. Addrichs Gesicht faltete sich in ein bitteres Lächeln.

Plotlich schrie eine kraftige Stimme aus dem Gedränge: "Laffet mich hindurch, daß ich den Falfcwerber Mores lehre, der also gegen Kriegsmanier und Brauch manquirt! "

Ein schöner, junger Mann mit Flammenbliden trat in den Rreis. Es war Pauptmann Gideon, welcher sich bicht vor den Oberherrn binstellte und, den linken Arm in die Seite gestämmt, die rechte Pand mit drobendem Zeigefinger in die Sobe hob. "3hr moget es Eurer Stellung danken, Junker," sagte er, "und daß Ihr als Deputirter löblicher Stadt Aarau erschienen seid, sonk

solltet 3hr wegen schlechtobservirter Reverenz gegen Dauptsleute und Kriegevoll ungesegnet von hinnen tommen. Berkeht ihr die Exelution Eurer Instruktionen nicht besser, und wollet unsere Manuschaft bebauchiren: so machet Euch auf und davon, widrigenfalls wir Eure exorbitanten Besgebren mit harter Munge zahlen werden.

"Wer bift du," verfeste der Oberherr und maß den neuen Redner mit den Augen vom Birbel bis jur Sohle: "Biffe, Rebell, wen du vor dir hast!"

"Mit Eurer Gunft, Derr, ich bin Dauptmann Gibeon Renold, und, ohne Banitat zu melben, habe ich andere Majestaten gesehen, als Eure Magnisicenzen von Bern. Der große General Torstensohn, und selbst der berühmte Fürst Ragoczti, haben mich nach der Bataille bei Jantoswiß . . . . "

"Schweig, Bursch!" unterbrach ihn ber Oberherr beftig, ber fich jest seiner wieder erinnerte: " Satten bich meine Leute vor wenigen Tagen erwischt, so könntest du beute bie hungrigen Thurmratten mit beinen Prahiereien bick füttern. Mir aus ben Augen, Schwäher; ich habe nur zu jenen ehrlichen Leuten zu reben."

Dohnischen Grimmes versetzte Renold: "Bollt' ich meiner Dignität und Eurer Ambassadenschaft vergessen, so läget Ihr schon zu meinen Füßen niedergestreckt. Aber ich getröfte mich, Euch bald im Scharmutzel oder Treffen mit Degen oder Pistol zu rencontriren, und, auf Cavalier-Parole! wo ich Euch das erste Mal attrapire, musset Ihr Rugel und Rlinge im Leibe fühlen: der Dampf soll Euch aus dem Palse fahren!"

Der hauptmann begleitete diese Worte mit so lebhaftem und drohendem Geberbespiel, daß seine geballte Faust ziemlich nabe vor dem Gesicht des Oberherrn umbergaustelte. Dieser, voll Unwillens, stioß mit dem Ausruf: "Frecher Kerl!" Gideons Arm zurud. Der hauptmann griff nach dem Degen, ließ denselben aber wieder sabren, und entriß einem der Umstehenden den Spieß.

"Ich will diesen Junter wie einen Bund, nicht wie einen Goldaten ausjagen!" bruilte er, fehrte den Spieß, und schlug mit dem Schaft über des Junters Ropf, daß der Speer entzwei brach.

Addrich zog den Buthenden, der zu schlagen fortsahren wollte, rudlings an sich. Die Rathsberren von Naxan umringten erschracken den Oberberrn und riffen ihn in eilsertiger Flucht mit sich zum Thor der Stadt. Nach Fabian ab der Almen gesellte sich zu ihnen. Bildes Gelächter, lautes Gebrull, mit einigen Musteteuschüffen vermischt, scholl den Fliebenden durch die Vorstadt nach. Man öffnete der zurüdtehrenden Gesandtschaft die kleinere Thorpforte, und ließ sie ein. Die Baster hielten hier Wacht. Ein Paufen neugierigen Wolfs folgte den Abgeordneten auf dem Zuge nach dem Nathhause.

Dieses erhob sich mit breiter Geräumigkeit auf dem Plat der alten Burg und Beste Rore, an bessen beinahe tausendjähriges Thurmgemäuer sich auf einer Seite Flügekund Dachung des Gebäudes lehnten. Ringmauer und Graben waren längst verschüttet und zum offenern Straßen-raum verebnet. Die Aussenseite des Paufes prangte in städtischer Zierlichseit damaliger Zeit, mit großen bunten Mauergemälden, welche die Daupttugenden einer christlichen Obrigseit in sunbildlichen Gestalten zur Schau kellten.

Auf der steinernen Wendelstege eines der runden Vorthurmlein gelangte der Zug zum Rathsfaal, wo Schultheiß, Rath' und Bürger zusammen saßen, mit ihnen die Obersten und Dauptleute des fremden Kriegswolfs. Groß - und Kleinweibel, in die Stadtfarben gekleidet, das Zeichen ihrer Burde, den langen, schwarzen Stab mit Silberknäusen in der Hand, standen dem Schultheiß gegenüber, der, von seinem Thronsessel unter dem Wappen der Stadt, die Berathungen der Versammelten mit ernster Gewichtigkeit leitete. — Fabian, des Ausgangs der Dinge begierig, blieb nehst den übrigen Zuschauern an der offenen Thür-

#### 24.

# Die ersten Kriegsthaten.

Sobald die Abgeordneten, nach aussührlicher Beilitelung und Grüßung, über den Dergang ihrer Berrichtungen Rechenschaft abgelegt hatten, fragte der Schultheiß die Dauptleute von Mühlhausen und Basel an, ob sie dem Begehren der rebekischen Bauersame willsahren und die Stadt raumen, oder Widerstand leisten wollten.

"Fürwahr," rief Oberst Zörnli von Basel, "es bedarf der Frage nicht. Ich stehe mit meinen tapfern Soldaten in dieser Stadt auf höchsten Befehl, und bekümmere
mich wenig um die Frechbeit jenes donnerschießigen Gefindels draussen. Wenn ihrer zehntausend wären, werden
wir uns zu vertheidigen wissen, so lange noch ein Daus
steht. Lebendig soll mich Riemand hinausbringen, sondern
ftüdweis muß ich von meinem Posten gerissen werden."

"Ganz wohl gesprochen, Derr Dberft, ganz schön!"
sagte der Schultheiß von Narau: "Und 3hr tonnet
darauf zählen, die Bürgerschaft werde dabei nicht mußige
Dande in den Schoos legen, wenn es gilt, einen Feind,
wer er sei, von ihren Mauern abzuweisen. Allein mich
bedunkt dennoch, 3hr solltet die Schnur nicht zu weit
richten, und vorber schauen, ob Eure tapfern Soldaten
das Derz haben, wo 3hr den Billen. Denn es ift kein
Geheimnis, und von ihnen rund gesagt worden: sie mögen
gegen die Bauern nicht streiten, viel eher gegen Burger.
Somit hatten wir Narauer Feinde inner der Stadt und
ausser der Stadt."

"herr Oberft," sprach ber Junter Mey von Rued, wdie Besorgnisse des herrn Schultheißen scheinen gegründet; Muth und Treue Eurer Leute verdächtig. Ein großer Theil derselben ist der Sache der Rebellen zugetham. Bollet Ihr gutem Rath folgen: so schließet Euch an mich, und führet Euer Wolf auf das Schloß Lenzburg. Ich begleite Euch und übernehme alle Verantwortung. Narau ist tein Plat, der sich halten kann. Ihr wurdet Euch

und die brave Stadt unnügerweise in Roth fturgen. Au bas Lenzburger Schlos wagt fic das rebellische Geschmeiß nicht. Dort steht 3hr sicher und mit den Schaffhausern im benachbarten Brugg zu gegenseitiger Dilfe in Berbindung."

Der Oberft schüttelte ben Kopf und rief: "Dier ift mein Plat! Dier fit ich fest, wie ein eingerofteter Ragel. Meine tapfern Leute benten alle nicht minder entschloffen, als ich. Gelt, herr hauptmann Paul Betel?"

Mit einer Geberde, die genugsam deutete, welcher Meinung er fei, indem er die Unterlippe, wie jum Dobn, aufwarts, die Augenbraunen tief und verdrießlich gegen die Rasenwurzel zog, antwortete der Dauptmann: "Ohne Aweifel, unfere Mannichaft ift so beldenmuthig, wie irgend eine. Es ift tein Rerl leicht darunter gu finden, ber nicht feine Rarbe truge, die er als Chiltbube, ober hinterm Birthstisch durch ein Bantbein, oder durch einen Dagscheit, oder durch eine Beinflasche erhielt, die ihm am Schabel gerfprang. Diese Bursche aber sind, von der Schule ber, schlechte Rechenmeister, halten 10 für 100, wollen nicht aus der Stadt, weil ihrer eine Million Bauern auf dem Felde wartet, und machen es, wie einfaltige Richter, welche die Grunde nicht nach dem Berth, fondern nach der Anzahl schätzen."

"Bas?" rief der Dberft ärgerlich: "Bollen nicht aus der Stadt? herr hauptmann Paul Betel, 3hr habt wieder Eure nicht anmuthige ...."

Dier ward er durch plogliche Anfunft eines Offigiers unterbrochen, der mit lauter Stimme meldete, daß die Soldaten fammt und sonders zu Gewehr griffen; daß Alles in größter Unordnung fei; daß die redellischen Bauern drauffen neue Berftarlungen empfangen hatten und in bellen Daufen gegen die Stadt andrängen.

"Die sollen mit blutigen Ropfen linksum machen!" fagte ber Oberst: "Seht Ihr, herr hauptmann Paul Betel, wie es unsere Mannichaft von Basel und Muble

hausen meint? Auf, ihr Derren, last uns den ungezügels ten Muth der Besatzung auf die rechten Puntte leiten. Bormarts! Wo ift der Sammelplatz unserer Soldaten, Derr Lieutenant?"

Der Offizier, der die Botschaft gebracht, erwiederte: "Perr Oberst, nirgends und überall, wo sich Icher am sichersten glaubt; die Einen unterm Strob, die Andern in Ställen und Rellern; Biele laufen durcheinander über die Aarbrude hinaus. Reiner glaubt, daß er mit dem Leben davonsomme, und die Meisten haben wirklich schon Augen und Ohren maustodt. Ich bin in manchem Arieg und Streit gewesen, herr Oberst, aber ich will zum Reitzbesen der häslichsteu Dere werden, wenn ich je solch' Krethi und Plethi gesehen habe.»

Der Dberft ftand bei biefer Rachricht lange verblufft da, mahrend Dauptmann Betel neben ihm brollige Ge-fichter schnitt.

"Meine Derren, hier ift Berratherei! Folgt mir!" fagte ber Oberft und verließ ben Saal. Mehrere Derren bes Raths folgten ihm.

In der That sab es in den Gassen aus, als ware der Feind schon durch alle Thore eingebrochen. Die Soldaten mit Sad und Pad, liefen vorüber, ohne ihres Obersten und seines Fluchens zu achten; die Bürger, bewassnet, schrien einander zu, nach welchem Thore man zur Vertheisdigung der Stadt eilen musse. Blasse Weiber rannten rusend umber, ihre Kinder zu suchen, die vor den Säusern spielten. Indessen ersuhr man eben so bald, daß Alles blinder Lärmen gewesen, und die Bauern draussen keinen Schritt zum Angriff gethan bätten.

Als Oberft Jörnli, begleitet vom Junter Mey und einigen Rathsherren, ebenfalls zur Aar eilte, um die Golsdaten zur Rudtehr zu bewegen, fanden sie diese schon geschäftig, die Brude abzuwerfen oder in Brand zu steden. Einen andern Paufen saben sie mit Spießen und Gewehren um einen jungen Menschen versammelt, der, mit dem

Rufen gegen eine ber Bande, den Degen in der Fauft, sich gegen Alle vertheibigen zu wollen schien. Es war der junge Kabian ab der Almen.

"Leistet mir Dilfe, ihr Derren!" rief er den fommenben Difizieren ju: "Eure Lente wollen mich ermorden, weil ich mich ihnen widersette, die Brude der Stadt unnugerweise zu gerfteren.

"Richts! nichts!" schrien die, welche ihn umzingelt bielten: "Es ift ein Erzichelm, ein Spion, ein Rebellenstommandant! Er nuß hangen!"

Der Dberst sprang dazwischen und rief: "Junger Mensch, wer du auch bist, ben Degen ber, gib dich gesangen! Bier Mann und ein Feldweibel bervor, führt ihn fort in die Dauptwacht. Webe dem, der ihn antastet! Er steht unter meinem Schut, dis ich ihn schuldig oder unschuldig weiß. Junger Mensch, auf mein Strenwort, gib mir den Degen. Dast du beiles Gewissen, behältst du beile Paut. Ich bin der Oberst Jörnli von Basel."

"Berr Dberft," fagte Fabian, indem er ihm den Degen überreichte, "ich vertrau' Guerm Chrenwort. Jest rettet die Brude."

Einige Bewassnete umringten den Jüngling, führten ihn aber, troß aller Besehle und Drohungen des Obersten, statt zur Hauptwacht der Stadt, über die Brücke hinaus in das Schügenhaus, indem sie schrien: "Wir setzen keinem Fuß in die Stadt; da sind wir verrathen. Die Bürger halten zusammen mit den Rebellen!" Der Oberst ließ geschehen, was nicht zu hindern war, und mußte froh sein, daß er, mit Beistand des Oberherrn von Rued und einiger Rathsherren, die Soldaten bewegen konnte, die Brücke unabgebrochen zu lassen.

"3hr herren von Basel und Mühlhqusen," sagte Innker Mey nach gestilltem Larmen, "wie viel Offiziere habt 3hr miteinander?"

"Bir find unferer stebenundzwanzig auf fünfhundert Gemeine! " antwortete einer der Pauptleute.

"In dem Kall lebt wohl, ihr herren; ich begebe mich nach Königkfelden in Sicherheit. Ich begreife, Ihr seid zu schwach, weil nur stebenundzwanzig Mann gehorchen, wo fünstundert Besehlshaber sind." Mit diesen Worten wandte sich der Oberherr von Rued gegen die Stadt zu.

Der Oberst aber, indem er die bittere Pille verschluckte, murmelte einige Bermunfdungen zwifden ben Babnen, fuchte fein neues Dauptquartier gwijchen beiben Marbruden auf, pronete por bem Schutenbaufe die bort umbergelagerte Mannichaft, und erfreute fie mit ber Rundichaft, daß man Speise aus der Stadt berbeischaffen werde. Das Rriegs volt, vom Schrecken genesen, überließ fich nun ungebunden feiner Froblichfeit. Man tangte, murfelte, trant und fpielte und pries die Burger von Narau, welche ibre Thore gegen die Rebellen felber bewachten, und bemmoch ben abgezogenen Befdugern Rabrung guführten. die Luft verftummte ploplich, als gegen Abend ber Donner ber garmtanone bes Schloffes Godgen von Beften aus ber' Ferne fcoll, und bas Gefdrei ging, es maren bei amolfbundert Rebellen des Solotburner Bebiets auf Diefer Seite des Fluffes im Unjuge. Paftig murd aufgepadt, Rriegerath gehalten und ber Rudjug in die Dorfichaften der Aemter Schenkenberg und Biberftein angeordnet. Umfonft verlangte Fabian Untersuchung und Freilaffung; der Oberft nahm den Jungling als Rriegsgefangenen mit fich, und verhieß ibm bie Erfüllung des Buniches auf den folgenden Tag.

Eh aber der andere Morgen noch angebrochen war, beulten auch die Sturmgloden schon längs dem Gebirg im Umt Schenkenberg auf dieser Seite des Stroms. Wenige Stunden später erblickte man zahlreiche gewaffnete Schaaren in Bewegung auf den Doben, zum Ungriff bereit. Der Oberst von Basel versammelte alsbald seine Schlachthausen, und pflog Raths mit den Offizieren, als die Unfunft von einer Gesandtschaft der seindlichen Rotten gemeldet ward. Die Verlegenheit sammtlicher Dauptleute sprach aus

Wort und Geberbe. Sie hatten in Muth und Treue ihrer Soldaten so wenig Bertrauen, als auf die Großmuth des emporten Landvolls. In Zahl zu schwach gegen die Schwärme des allgemeinen Aufstandes, an Kriegszucht und Waffenübung denselben nicht überlegen, saben sie unverweidlichen Untergang vor.

Bei meiner armen Ebre!a tief Dauptmann Befel ende lich, indem er die bestürzungsvollen Geberben feiner Baffengefährten betrachtete, und barüber in ein Gelächter ausbrach, das ihm Thranen erprefte : " Sold donnerschießiger Rrieg ift in der Belt nicht erhort, ibr Derren. wir zulett Spaß aus der Sache, wie hanswurst in der Romodie, wenn der Teufel mit den fleben Todfunden gegen ibn ins Reld rudt. Stellen wir uns auf die Beben; machen wir uns gu Riefen; fullen wir den Mund mit Armeen , Rarthaunen und Granaten ; verwandeln wir unfere grmselige Mannschaft in eine Borbut von 20,000 Mann, Die uns auf dem Fuge nachkommen, schildern wir unfere Leute, als maren fie muthige Gifenfreffer. Das fann uns retten, oder nichts. Bir muffen ben Bauern Angft einjagen, und mit ihnen von oben berab, gebietend, wie Berner Candvoate, reden. Ich wette, fie buden fich unterthanigft und gieben ben Filg vom Ropf. "

Bahrend er so, stets vom eigenen Lachen unterbrochen, sprach, ergriff die Lachlust auch alle Uebrigen in solchem Maße, daß sie kaum Worte hervorbringen konnten. In Berlegenheiten sind oft lustige Leichtsertigkeit und traurige Verzweislung neben einander lausende Auswege, und nichts grenzt so nahe an das Allerernsthafteste, als das Lächerlichste. Inzwischen wirkte der Anblick der fröhlichen Hauptleute wohlthätig auf die Gemüther der Baster und Mühlbauser Peerbanden, die in Schlachterdnung anf dem sogenannten Leuenfelde an der Straße von Narau gegen die Bergdörfer ausgestellt waren, und des Ausgangs der Dinge mit Bangigkeit harrten. Sie schlossen aus dem Gelächter, die Gefahr musse wenigstens nicht groß sein. Ganz ents

gegengesehten Eindruck schien dies narrische laute Lachen auf die herantommende Bauern Befandtschaft zu machen, wulche, aus mehr benn zwanzig Mannern zusammengesetzt, breimal still stand, und, sich darüber berathend, in einen engen Anauel zusammenrollte.

Oberft Bornli, von den Pauptleuten begleitet, nahm, als die Bauern herantraten, ernste Geberde an, warf sich in die Brust und rief: "Run, ihr Leute, wie steht's? Wollt' ibr euch unterwerfen?"

Sin stattlicher Landmann, im Sonntagsreck, mit zwei Schuh hobem, schwarzem Federbusch auf dem Rundhut, trat aus dem Pausen hervor, budte sich mit halbem Leibe und sagte: "Glückseligen, guten Worgen, ihr Derren. Wenn Ihr da der Oberst Bornli von Basel seid, thut's mich wohl erfreu'n. Ihr sollt wissen und ich thu' Euch hiermit anzeigen, daß Ihr nicht vermeinet, ich sei bloß der Schmied von Beltheim, sondern ich bin der General von unserer Armee."

"Du bist ein guter Kerl, Schmied," antwortete ber Oberst, "und verstehst dein handwert, wie ich von allen Seiten höre. Sage mir, wie viel Schmiedfnechte haltst du? Denn wenn du billige Preise machst, sollst du vollauf Arbeit bekommen. Biertausend Reiter und vierzig Ranonen beim Jugvolt sind heut' über die Schafmatt und den hauenstein im Anzuge; da geht mancher Radnagel, manches Dufeisen auf den schändlichen Straßen verloren."

Der Oberst sprach dies mit solcher Zuversicht und vornehmer Miene, daß der Schmied von Beltheim fast die Fassung verlor, den Dut hinterwärts lüpfte und mit der Dand sich verlegen hinterm Ohr frauete. "Bas das anbelangt," sagte er, "so ware es von Euch feine üble Meinung, herr Oberst, und der Verdienst ware wohl mitzunehmen, denn die Zeiten heutiges Tages sind schlecht. Zedennoch muß ich Euch hiermit berichten thun, daß ich eigentlich komme . . ." "Bir bezahlen übrigens baar," unterbrach ihn der Oberft, " das ift Befehl unferer gnädigen Derren und Obern. Ich bin mit meiner Borbut vorangeschieft, Alles einzurichten. Bei Beltheim und Schingnach kömmt das Gepäck und Fuhrwert von zehntaufend Mann zu stehen. Ich weiß zwar, Meister, du hast Feinde. Man hat mir behauptet, du wärst ungeschieft, könntest keinen Pflug ber stellen, und dein Eisen hatte den rothen und kalten Bruch . . . "

"Derr Oberk, " schrie der Schmied von Beltheim aufgebracht, "das ist erstunken und erlogen, und rührt von dem versoffenen Schmied von Thalheim ber, seit ich die Arbeit im Schlosse Kastelen habe. Aber besser Reider, als Mitleider, pfleg' ich zu sagen, Herr Oberst!"

"Das fag' ich eben auch, Meister! " unterbrach ihn der Oberft: "Aber wer find die guten Leute da mit die? Gibt's nicht Muller, Bader, Schuster und andere Dandwerter darunter? Dat einer von ihnen Getreidevorrath, Mastvieh? Ich taufe Alles für die Armee auf. "

Dier brangte fich ber größeste von ben Landleuten aus bem Daufen hervor und rief mit beiserer Reble und grimmigem Blid: "Wir find Schmiedefnechte insgesammt, Derr, und im Begriff, Guern frechen Dochmuth untern Dammer zu nehmen."

"Donner!" schrie der Schmied von Weltheim: "Est mich doch reden. Ich bin ja der General, und du gebont nicht ins Amt Schenkenberg. Rede du drüben ennet der Nare für deine Kulmer! Dier haft du kein Recht."

"Nichts, Schmied! Schweig! Der Moofer foll das Wort führen!" schrie larmend der Paufe der Abgeord, neten: "Er versteht's! Addrich, rede!"

"Run, mas gibt's?" sprach ber Oberft mit gerungeliter Stien: "Wer bist du, guter Alter?"

Abbrich trat ibm entgegen und fagte mit festem, wielfamem Con: "3br feid umzingelt von den Fahnen bes Schenkenberger Amts. Euer Rudweg jur Schasmatt if won zweitausend Solothurnern bis Erlisbach verrammelt. Marau fit diese Racht von unsern Leuten besetzt. Die Schaffhauser haben von Brugg schon ihren Ruckzug angetrezten. Eure Armee mit viertausend Reitern und vierzig Ranonen sind noch beim Basler Pastetenbäcker im Ofen. Streckt das Gewehr, Ihr seid gefangen! Wo nicht, so hauen wir Euch Me in die Pfanne, bis auf Einen, den wir ohne Ohren und Rase heimschicken, damit er melde, wo Ihr Andern ins Gras gebissen habt.

Der Oberft, etwas überrascht durch diese Anrede, sams melte fich schnell wieder, fluchte, brobte vorzudringen, alle Dorfer in Brand zu steden und des Kindes im Mutters leibe nicht zu schnen.

Ralt erwiederte Addrich: "Romm, versuch's! Billft du deine tapfern Leute zuvor aber kennen lernen, Oberst, fo laß mich nur drei Worte zu ihnen sagen. Wenn sie bich und deine hauptleute dann nicht felber gefangen nehmen ober niederschießen, so will ich bein Gefangener sein und am Galgen von Bafel gebenkt werden."

"3st der wuste Kerl nicht der Satan felbst," flusterte Dauptmann Betel dem Obersten ins Ohr, "so ist er fein Zwillingsbruder. Er tennt unfere Zeisige. Nehmt-die Bette nicht an."

Oberst Bornli strich fich nachdentlich den Bart, trat mit den Offizieren auf die Seite und beredete sich mit thnen. Einige Schusse, die auf den Bohen von den naber gekommenen Paufen des Landvolks stelen, so wie das Schlagen ihrer Trommeln weit umber, fürzte die Berathung bald ab.

"Guter Freund', " fagte ber Dberft zu Abbrich, " 88 ift allem Rriegsgebrauch entgegen, bag Gure Leute vorruden, mahrend wir hier unterhandeln. Wollet Ihr Frieben, so beginnet keine Feindseligkeiten. "

"Bir wollen teinen Frieden," entgegnete Abbrich, wfondern Rrieg. Bir gestatten Guch eine Galgenfrift, Die so lange mabrt, bis die Spiege unserer Leute Eure

Rippen erreichen tonnen. Alfo mablt! Das Candvolt von Bafel fteht diesen Augenblid unter Baffen, wie wir, und rechnet mit Euerm Burgermeister und Rath ab. "

"3ft's richtig, daß bie Schaffhaufer fich von Brugg jurudgezogen haben?" fragte ber Oberft nach einigem Befinnen.

"So gewiß, als Euer nabes Ende. Sie haben auf Ankunft des Zurchervolks gewartet, wie die Ruh auf grusnes Futter um Beihnachten. "

"Berdammt!" rief der Oberst, zu seinen Pauptleuten gewandt: "Man hat uns auch verheißen, es sollten in Narau 1500 Zuricher zu unsern Fahnen stoßen. Am besten, wir ziehen in das Gebiet von Basel zurud. Ihr Ceute, sparen wir Blutvergießen! Gestattet Ihr uns ruhigen Abzug, so scheiben wir als Freunde von Euch."

Dieser Vorschlag erregte langen Wortwechsel unter ben Abgeverdneten des Landvolks. Endlich stimmten Alle, außer Abdrich, dazu. Sie gaben dem Obersten das Wort und zerstreuten sich nach verschiedenen Richtungen, ihren Mannsschaften die Abrede bekannt zu machen. Gleichzeitig traten die Fahnen von Basel und Mühlhausen den Rückweg an, Narau vorüber, längs den Weinbergen von Erlisbach. Im langen Zuge folgten die bewaffneten Schaaren der Landleute. Seitswärts droben am Waldsaum des Pungerbergs wimmelte es von ihnen, die schnellfüßig voraneilten. Vor dem Dorfe im Dintergrund blisten die Wassen des Solothurner Landsturms.

Schweigend wanderte Zörnli's Deerhaufe den Grenzen zu. Im Dorfe mußte derfelbe so lange verzögern, bis sich jenseits desselben die Aargauer und Solothurner in langen Reihen, mit fliegenden Kahnen und klingendem Spiel, kriegerisch aufgestellt hatten. Indessen belustigten sich Kinder und Weiber des Dorfs spottend an der Furcht oder Riedergeschlagenheit der heimwandernden Krieger, denen sie höhnend mancherlei Grüße mit auf den Weggaben.

"Batten wir uns boch, " fagte ber Oberft gu ben Sauptleuten, "vom Erften gum Letten in Rrautstude gerhaden laffen, es mare beffer.gewesen, als diese Schmach erlebt! Wir waren mit Ehren gestorben."

"Dazu kannst du auf der Stelle gelangen!" sagte ibm die wohlbekannte beisere Stimme. Addrich stand dicht neben ihm. "Du schleppst einen Gesangenen mit dir. Das steht dem Bestegten nicht zu. Keinen Strohwisch sollet Ihr als Siegeszeichen aus dem Nargau tragen. Augenblick laß den gefangenen Jüngling frei!"

"Fein glimpflich, Derr Bauernsommandant!" fuhr ihn der Oberft an: "Und wenn du schrieft, wie ein Dachmarder, wurd' ich dich und beine tohlenrothen Augen nicht fürchten. Ich ziehe freiwillig zurud, nicht geschlagen, daß du's weißt, und bin meiner haut noch sicher."

"Bie die Laus zwischen zwei Daumen!" versetzte mit hamischem Grinsen, Addrich; ging dann die Rotten des Rriegsvolks mit gezogenem Degen entlang, bis wo er den jungen Fabian ab der Almen zwischen doppelten Reihen der Soldaten erblickte. Er stieß diese zuruck, riß den Jüngling hervor und sagte zu ihm: "Du bist frei, Fabian. Sieh, Bursch, das sind deine Freunde, die Städter und ihre erbärmlichen Lohnknechte, für die du, Rarr, Partei machst. Das ist ihr Dant! Geh', du bist frei; geh' mit mir, oder lauf' zu den Bernern; es gilt mir gleich. Die gerechte Sache wird ohne dich obssegen. Dier hast du einse weilen die Borkost gehabt."

"Ich danke bir, Abdrich!" entgegnete Fabian: "Biels leicht erweif' ich bir über furz oder lang den gleichen Liebess dienft. Mich aber bewegt nichts, weder Euch noch den Städten anzugehören. Du fennst meinen Sinn. Verlieren wir fein Wort darüber."

Indem fie noch sprachen, sette fich der Bug der Golbaten in Bewegung. Dberft Bornli hatte wohl bemertt, wie Abbrich den Gefangenen ohne Widerstand erfosete; aber Rlugheit rieth ibm, ju schweigen; und das neue Schauspiel, welches fich in gleicher Zeit eröffnete, worin ihm und ben Seinigen die übelfte Rolle ertheilt war, nahm fein ganges Gemuth balb ju febr in Anspruch.

Links stand vor ihm in endloser Reibe der Solothurner Landsturm, rechts der des Margau's; Alles wohlgevordnet, buntscheckig, mit mancherlei Waffen und webenden Fahnen. Die Trommeln wurden gerührt. Das Kriegsvolk vom Mühlhausen und Basel mußte zwischen beiden Reihen, wie durch eine Gasse, den Soben der Schasmatt entgegen ziehen, links und rechts, gleich Gefangenen, bis zur Grenze bez gleitet. Eine Menge Volks, Weiber, Kinder, Greise, folgten lachend dem seltsamen Schauspiel.

Auch Fabian, vom Strome oder von seiner Neugier mitgerissen, oder um durch allzufrühe Entsernung keinem Argwohn auf sich zu ziehen, wanderte gemächlich nebenber bis zu den einzelnen Sausern des Weilers Roor, in einem kleinen Thalgrund am Fuße des steiler werdenden Bergs. Dier wandte er sich, von Reinem bemerkt, zwischen dem Dutten plöglich ab, auf dem Weg zum Bergdorf Stußelingen, in der Jossnung, Narau vor Nacht wieder zu erereichen.

Das schmale Thal verengerte sich bald vor ibm, je weiter er kam. Es ward zulett einer sinstern, boblensartigen Rluft ähnlich, über welcher von beiden Seiten die Tannen ihre schwarzen Zweige zum Dache bogen. In der Dämmerung dieser Schlucht sah er sich Sestalten bewegen. Als er sie deutlicher erkannte, waren es drei Männer, die im Gespräch neben ihren Pferden standen, bewaffnet, in ungewöhnlicher, doch reicher Tracht. Einer derselben war ein Mohr, in seines Pelzwert gestleichet. Der Andere trug einen kleinen Dut mit dreisach ausgeschlagenen, niedrigen Krämpen, eine lange Feder darüber; ein grünes Jägerwamms mit die auf die Knie reichendem Schösen, daran die vergoldeten Knöpfe und goldumfaßten Knopstöcher vom Hals die Zum Knie schimmerten; an dem Beinen Reiterstieseln, über die Knie aufgestülpt. Der

Dritte, welcher der Angefehenere von ihnen zu sein schlen, trug eine Art Müge von schwarzem Sammet, desgleichen ein langes, schwarzes, mantelartiges Oberkleid, daß man ihn für einen romischen Priefter gehalten haben wurde, wenn nicht in seinem Gürtel der mit Silber und Perlomutter ausgelegte Griff eines Dolches gebligt hatte.

### 25.

## Die nacht in ber Berghütte.

Obwohl unbewaffnet, schritt Fabian ab der Almen berzhaft in das Pelldunkel des verdächtigen Pohlweges, den die Rosse und der daneben stehende Mohr, Priester und Jäger, beinahe versperrten. Indem er grüßend vorbeis zugehen gedachte, und mit einem Seitenblick die ungewöhnslichen Trachten musterte, rief ihn der Perr in der schwarzen Sammet. Soutane mit folgenden Worten an: "Deda, rüstiger Junggesell! wenn's Eure Sil gestattet, so schenket verirrten Reisenden ehrlichen Rath. Es wird Euer Schade nicht sein. "

"Seid 3hr bes Weges verfehlt? Bobin verlangt 3hr in ben Bergen bier?" fragte der Jüngling und blieb steben.

"Benn's ohne Flügel möglich ware," erwiederte Jener, "über diese Berge hinaus und über den Rhein. Ich bin des Landes ein Fremdling, und in dasselbe vorgestern von Basel herein gekommen. Diese meine Leute hatte ich am Fuß des untern Dauensteins im Städtlein Olten gelassen, die einige Geschäfte im Nargau abgethan haben würde. Als ich nun nach Olten zurückgekommen war und wir diesen Morgen wieder gen Basel zurückzuziehen gedachten, kamen und Flüchtlinge entgegen, den stellen Weg des Gesbirgs herunter und mahnten, wir sollten umkehren, denn das Landvolk im Baselgebiet stehe im hellen Aufruhr und gebe keine Sicherheit sur Reisende. Da wir, nach reiselicher Ueberlegung, der Warnung solgten und gegen Mitztag abermals vor Olten anlangten, warnten uns draußen

Bauerweiber, bineinzugeben, benn bas Städtlein fei voll Rriegsvolf, Die Oltener Brude mit Bewaffneten befest und den emporten Candleuten jeder Derr in ftabtischer Tracht verdächtig. Die eigenen Augen überzeugten uns bald von der Wahrheit der Aussage. Die Weiber, welche und für Bafeler Raufberren bielten, wiefen oftwarts einen Beg an ben Doben, langs bem Gebirg, um bie Paffe des Benten oder der Schafmatt zu erreichen, obwohl übel fur Roffe, boch ficher fur uns. Alfo folugen wir die fteinige Rarrstraße bes Gebirges ein bis bieber, und nun wir angefommen find, finden wir uns abermals durch friegerifchen garmen aufgehalten. Thaleinwarts und berge marts gieben por uns bemaffnete Saufen. 3br Gebruff aus ber Kerne weissaat friedlichen Wanderern so viel Deil, als das Gebrull bungriger Lowen. — Der haltet 3hr Dafür, Junggefell, wir follten es magen und als Fremdlinge des Landes uns der Gaftrechtlichfeit Dicfer Leute anvertrauen, die wir doch nicht beleidigt haben ? "

"Derr," versetzte Fabian, "ich mochte Euer Gut und Blut nicht durch ein falsches Wort auf mein Gewissen laten. Thut, wie 3hr wollt; aber sprechet lieber die Dachse und Füchse in diesen Löchern um Gastfreundschaft an, als jene Bauern und ihre dummblinde Wuth."

"Ber ift ihr Führer und Oberhaupt?" fragte ber Fremde weiter: "Ich fonnte mich an ihn wenden."

"Ein Bolf ohne Obrigkeit und Geseth hat so viel Daupter als Gliedmaßen!" versetzte ber Befragte: "Einer Darunter, ben ich kenne, freilich ware, wenn er wollte, vielleicht im Stand, Euch durchzuhelfen. Allein . . . "

"Es liegt mir nicht an einem Studlein Gelbes. Wo find' ich ibn? Wie heißt er?"

"Man nennt ihn den Abdrich im Moos. " Fabian, indem er dies sagte, glaubte zu bemerken, daß der Fremde, welcher nachdenkend vor sich hinsah, bei dem Ramen rasch mit dem Ropf auffuhr. Er fragte daber: "Rennt Ihr ihn Ihon?"

"Durch Sagenboren, wenn es derselbe ist, welcher sein Wesen in einem der abgelegenen Bergwinkel jenseits der Nare treibt!" erwiederte der Fremde gelassen, und zeigte mit der Pand nach der Gegend: "Erft gestern hort' ich den Ramen vielmals in den Wirthshäusern des Landes zum Würfelspiel, Weinbecher und Wortwechsel. Aber bei allen heiligen des himmels! ich glaube, dieser Mann hatte mehr Ruhm davon, wenn er weniger berühmt wäre: Ich möchte mein Roß nicht seinem Stalle, geschweige mein Leben seinen Danden vertrauen."

"Mag fein, Derr! " verfette Abdrichs Freund: "36 tenn' ihn gar wohl. Er ift einer der Ungludlichen, von welchen fein Menfch Gutes reben tann, fondern nur Gott."

"Bie versteht 3hr das, Junggefell? Gift ist Gift, und der Mensch muß es scheuen, wenn der Schöpfer gleich am besten weiß, welche Arzneifraft er in das Gift gelegt hat. So wird's ungefähr um diesen Abdrich, nach Eurer Meinung, stehen."

"Perr, ich meine nur, wir sollen nicht richten, am wenigsten nach dem Geschwätz, welches die Junge des Phbels treibt. Reine Landstraße in der Welt ist breiter gebahnt und glatter getreten, als der Weg, den die Sagen und Gerüchte laufen, und, glaubt mir's, nirgends doch geräth man leichter in die Irre, als auf dieser Peerstraße aller Winde. Thut, wie Ihr wollt. Ich möcht' Euch jedoch selber nicht anrathen, den Addrich in diesen Augenblicken jum Schutzpatron zu machen."

"Bas aber foll aus mir und meinen Leuten diefe Nacht werden, Junggefell, da ich weber rudwarts noch pormarts kann?"

"Derr, meines Erachtens thut 3hr wohl, das erfte, beste Obdach zu mablen, falls 3hr nicht lieber durch die tiefe Nare schwimmen, oder über die hoben Felsen klettern wollt. Bollsauflauf ist, wie, nach Gewitterregen, wildes Bergwasser; schnell geschwollen, schnell getrodnet. Wartet

ein wenig am Ufer; Ihr geht vielleicht morgen bindurch, ohne Euch die Sohlen ju negen. "

"Euer Rath, Junggesell, scheint mir unter biesen Umftanden nicht unweise; nur vergeffet Ihr, daß ich landsfremd bin, und untundig, wo Wirthshaus und Dorf suchen? Dhnehin rudt die Racht mit ftarten Schritten beran."

"Perr, ich bin des Dertlichen hie Landes so unkundig, wie Ihr, und begehre ebenfalls Obdach. Die Märznächte sind in rauber Dobe unter freiem Dimmel fühl. Aber ich denke, wir sollen, bei dermaliger frecher Ausgelassenheit der Bauern, lieber die Wirthshäuser und Dörfer meiden, als suchen, und mit irgend einem abgelegenen Deustall im Berg vorlieb nehmen, wo wir ihn sinden. Wenn Euch damit geholfen ist, so folgt mir."

Die Reiter bestiegen sofort ihre Rosse. Fabian lief bebendes Fußes voran durch den Dohlweg; ihm nach ritt der Fremde, welchem der Mohr folgte. Den Schluß machte der Jäger, welcher ein beladenes Maulthier vor sich her trieb. Der Dohlweg schloß sich bei eine wilden, einsamen Berggegend auf, die, als man eine gute Beile binaufgestiegen war, zu einer tahlen Fläche ward, über welche das Gebirg zur Rechten seine kalten Schatten warf. Im Dintergrunde hielt ein finsterer, einzelner Felsthurm auf seiner Spise das Schloß Wartenfels. über die graue Ebene empor. Links brannten am Saum des Dimmels, in unabsehbarer Reihe, die Firnen der Gletscher noch im Rosenlicht der untergegangenen Sonne, das aber bald zu frostiger Perlfarbe erlosch.

Dier verließ Fabian das Geleise des Karrweges und schlug sich rechts über die Daide dem naben Gebirg zu; dann langs einer waldigen Dalde, wo er von ferne in einer Bucht derfelben etwas einer Dutte Achnliches ents dect zu haben glaubte. Die Reiter folgten langsam durch die Einöde, in lautem Gespräch unter sich, wovon Fabian

£

aber nichts verftand. Sie fcbienen in fremben Bungen gur veben.

Endlich erblidten sie hinter Gebusch, das zwischen Steinhausen von Bergschutt ausgeschossen war, ein halbzerfallenes Strobdach, darunter eine Dutte von Baumstämmen, die zum Schutz des Wieb's ausgerichtet schien. Während die Reisigen abstiegen, musterte Fabian, indem er die Runde machte, das Gebau und brachte die frobe Botschaft, bier sei auch menschliche Wohnung. Man sührte die Rosse in einen leeren Stall, und ging dann dem jungen Führer in die Behausung nach, welche unmittelbar an den Stall grenzte. Aber kein gastfreundliches Willstommen scholl.

Sie traten gebudt durch die niedere Thur in eine enge ichwarzgeraucherte Stube, wo ein ichmubiges Bauerweib, und einige halbermachfene Buben und Dabchen neben einem biden ftabtifch gefleibeten Berrn in ftiller Leblofigfeit fagen, unbeweglich, ftarr und ftumm, wie ausgestopfte, mit Lumpen behangene Gestalten. Es mandte fich tein Ropf, es judte feine Miene; feine Lippe erwiederte Fabians Abendgruß. Die Augen dieser Ceute hatten insgesammt ihre Richtung gegen bie weißen Augen und Rabne des Mobren. Plotlich brach das Todesschweigen ein allgemeiner Schrei: "Jefus Maria, Joseph St. Urs! " und jugleich fuhren Weib und Rinder von ihren Sigen , mit ber Schnelle bes Bliges aus Stube und Saus über die Wiefen bavon; der ftadtifche Berr aber eben, fo fonell hinter fich burche fcmale Fenfter. Dbgleich beim ersten Stoß der murbe Rahmen dieses Fensters mit allen Scheiben gewichen und gefallen war, verfagte demungeachtet der enge Raum einem so beträchtlichen Leibesumfang, als bem Flüchtigen angehörte, völligen Durchgang. Fabian lief indeffen ben Entfommenen vergebens über die Daide nach. Reiner achtete feines Rufes. Leute waren ibm bald aus bem Geficht. Man mußte fich

alfo zu dem Einzigen wenden, den die Fensterlude als gute Beute festhielt.

Dieser hatte es nicht an Mühe fehlen lassen, frei zu werden; auch mangelte es dazu nicht an baldiger guter Nachhilfe der Perumstehenden. Als aber zulet alle Ansstrengungen den Kriegsgefangenen um keinen Joll vorwärts noch rüdwärts gebracht hatten, stöhnte er: "Ihr guten Perren, ich danke euch; aber hier hat der Has kein Loch. Ich sie fest, wie der gebrochene Stöpsel im Flaschenhals. Falls ihr nicht die ganze Wand einstoßet, muß ich dis zum jüngsten Tag in dieser versluchten Mausfalle hängen. Ich spüre sogar empfindlich, das Perensoch zieht sich jeden Augenblick enger zusammen.

Die Umstehenden konnten, trot bes Mitleidens, sich bes Lachens nicht erwehren. Rur der Priester, oder Raufmann, welcher, ohne Sand anzulegen, Zuschauer geblieben war, verzog keine Miene und fragte: "Wie habt Ihr's angestellt, Guern Kopf, geschweige die ellenbreiten Schultern hindurch zu zwängen?"

"Ja, wer fich an Alles erinnern fonnte, mar' ein gelehrter Mann! " seufzte ber Gefangene: "Ihr Andern habt gut lachen. Wer ben Schaden trägt, darf für ben Spott nicht forgen. Aber so wahr ich noch lebe, meine Mutter hat mich nicht zum Fensterladen geboren. Noch einmal frisch aus Wert, ihr Derren! Man muß den Flegel nicht aufhenken, ehe man gedroschen hat."

"Ich bin sonst von Natur tein Dase! " sagte ber endslich mit großer Roth aus der Fenster Riemme Erlösete, indem er tief aufathmete, und sein emporgeschobenes Wamms über die Fülle seines Leibes niederzog: "Wären die einfältigen Bauern nicht beim Anblid jenes schwarzen, übrigens hübschen Gesichts, wie die Gergesener Saue ausseinander gesahren, ich hätte keinen Finger zum Fenster hinausgestreckt. Bor acht Tagen wurde man mir noch leichster die Paut über die Ohren, als mein Wamms über die Palskrause ausgestreift haben. Ich werde offenbar zum

Geripp, ehe ich Marau wieder sebe. Doch Angst und Roth, ihr herren, fressen mehr Speck, als hundert Mäuse. Man wird mich dabeim nicht mehr kennen."

"Bon Marau? und seit wann habt Ihr die Stadt vertaffen?" fragte ber herr bes Mohren, weniger aus Rengier, wie es schien, als um etwas ju fragen.

"Baret ihr jemals in Narau gewesen, Derr Freund," versetzte jener, "Ihr wurdet von mir zu singen wissen. Ich bin der Spielmann und Meisterfänger Beinrich Wirri, oder vielmehr nur noch dessen armer Schemen und Schatzten. Es mögen vier, sechs, eilf Tage sein, — fürwahr, es kömnt kein Unglud allein, auch mein Gedächtniß magert ab! — da übernahm ich einen kleinen Liebesdienst für meinen wohlehrwürdigen Derrn Dechant Rüsperli beim Junster Oberherr Mey von Rued. Seitdem also . . . "

Dier unterbrach ibn der Frager mit dem Ersuchen, Die Antwort einen Augenblid' ju verschieben; benn bie Racht werbe finfterer; bas Saus fei unwirthlich; er wolle alfo bes Birthes Stelle vertreten, ba bier jeder ron ben Anwesenden fremd ju fein ichiene. Rach diesem redete er eine Beile jum Jager und Mobren in unbefannter Sprache, Die fich dann entfernten. Auch Fabian; mabrend ber Frembe und ber Meisterfanger allein im Zimmer ihr Gefprach fortfetten, ging hinaus, weil es aus bem Freien falt in die Stube jog; ichob bas gebrochene Fenfter wieber in die Lude, fo gut es ging, und ben außern Laben Dann half er den Leuten im Stall die Roffe ent= fatteln, warf Deu von der Bubne berab in die Rrippe, mabrend ber Jager bie Reiselaterne angundete und ber Mobr die Ladung des Maulthiers, nach wiederholten Gangen, in die fleine Stube verfette. Auch eine große Campe ward in ber Ruche entbedt, angegundet und auf ben Tifch gepflangt, über welchen ber Mohr ben gierlichften Teppich fpreitete, um mancherlei talte Speife von Fleifch und Badwerf barauf auszulagern; fogar ein fauberes fechemäßiges Beinfäßlein mit vergoldeten Reifen und zwei filberne Trintbecher wurden aufgestellt.

Bon allen Anwesenden beobachtete biefe erfreulichen Unftalten feiner mit größerer Bufriedenheit, als ber Deifterfänger von Marau, obwohl er fein ftilles Bergnugen binter gleichgultigem Geberbenfpiel und allerlei Fragen gu verfteden fuchte. Indem er nach gaftfreier Ginlabung bes vornehmen Wirthes nur noch bas Angriffszeichen ermartete, überrafchte es ibn febr unangenebm, als rinasum befremdende Stille anstand. Mit herumgeworfenem Ropf fab er den Geber des Mables und deffen Gefolge, entblößtes Sauptes, leise bas Tischgebet vertichten. Rabian war dem Beispiel gefolgt. Go wollte Birri nicht jurudbleiben, begann jedoch ju fpat, als fich die Uebrigen fcon wieder bedecten, und, außer Fabian, mit den Banben bas Zeichen bes Rreuges auf Stirn, Mand und Bruft machten, wodurch fle ihre Unbangigfeit gur romifch-fatholifchen Rirche zu ertennen gaben.

Man schritt also jum Effen. Mohr und Jager aber ftanden jur Aufwartung ihres Gebieters hinter dessen Plat, where bereit, von Zeit zu Zeit den einzigen Silberbecher, deffen sich Fabian und der Spielmann abwechselnd bediesen mußten, im reinen Wasser zu schwenken und wieder mit Wein zu fullen, wenn ihn einer geleert hatte.

"Roch eins, Meister Wirri!" bub der fremde Wirth an, indem er die Lobeserhebungen des Meisterfängers unterbrach, mit welchen dieser die Ersindung wandernder Rüchen und tragbarer Reller überhäufte: "Saget an, denn Ihr ließet Euch vorbin darüber nicht aus, als wir allein im Dunkeln plauderten; gesett, es war' Euch in dem Dause des Addrich gelungen, die Epiphania nach dem Schlosse Liebegg zu entführen, würdet Ihr sie im Schloss gelassen, voer aber dem Dechanten von Aarau übergeben haben, der Euch dafür ausgeschickt hatte?"

"hm!" antwortete der Spielmann: "So oder fo, wie's halt gekommen ware. Ich hab' Euch ja schon ge-

fagt, und war's nicht ftoeffinfter gewefen, 3hr mußtet es gehört haben, daß mich bee Deremneister eingesperrt und keins meiner Augen das Madichen erblickt hat. "

"3ch fete aber ben Fall ," fuhr jener wieder fort, 3hr battet bie Jungfran gludlich entfuhrt , wohin bann?"

"Ein Fall, Herr, ist nicht aller Welt Fall. Wenn ich die arme Waise gesehen, und, jum Beispiel, sie mir und ich ihr gefallen haben wurde, glaubet Ihr nicht, es wären doch wunderliche Fälle möglich gewesen? Ich hätte and denken können, wer den Burf hat, muß ihn nicht aus der Pand lassen, und Paben ist besser denn Possen. Ihr sollt wissen, ich din noch lediges Standes; der Junster aber hat seinen Theil und der Dechant hat's gehabt. Run, Ihr versteht mich; Gelehrten ist gut predigen, ehre würdiger Perr Pater! Run, Eure kalten Braten und Pasteten sind vortrefflicher Gattung! Stoßen wir eins an mit den Bechern, Derr Pater; Silber klappt zwar, klinget aber doch feiner, als Glas. Michälis Wein! Perrnswein!"

"Ihr irret, Meifter, ich bin tein Geiftlicher, sondern nur ein Laie."

"Eins oder das Andere, Hammer oder Amboß! Also, stoffen wir an, Herr . . . ungenannt, unbefannt! . . . . Eure Pathen wohnten boch auch in der Christenheit?"

"Rennt' mich, wie Ihr wollt. Ich heiße Don Rardo, ober nach meinem Gut Grontertenbosch im Riederland."

"Wer da laugnen wollte, daß Eure Ramen fcon waren, Derr, der hörte lieber Frosche singen, als Amselm. Allein um meiner einfältigen Zunge einen Dals : oder Beinbruch zu ersparen, vergönnt mir, daß ich Euch wenigstens beim Effen in beliebter Rurze den ersten Ramen, . . . wie heißt er schon? . . . Bombardo? — Bombardes ment . . . "

<sup>&</sup>quot;Don Rardo, "

"Richtig, Derr Freund! Alfo angeftogen. Ihr mußt boch leben. Wovon war aber eigentlich die Rede?

"Benn 3hr das Frauenzimmer aus Abdrichs Daufe

jugeführt haben murdet, wenn 3hr es . . . "

"Richtig! Nun das versteht sich. In gerader Linie, wie schon gesagt, nach Narau in das Daus des Poeten, der bisher in allen Ehren und Juchten mit neun himmlischen Beibsbildern Berkehr getrieben, aber gesammte neun Musen für Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein wegtauschen wurde. Borausgeset, sie hatte mir auch nur halb so wohl gefallen, als das berzige Nenneli, welches mir in Addrichs Mördergrube guten Schinken auftischte, so ware die Sache richtig gewesen. "

" Und ihre Ginwilligung ?. . . "

"om, werthester Derr Donner . . . oder Donnerspaar . . . dem Fisch ein Burmlein, dem Mädchen ein Mann, beide beißen die Angel an. Ich tenne das. Deisrathen ist teine Drescherarbeit fur die Jugend. "

"Ich möcht' Euch ermuntern, Meister, den mistungenen Bersuch zu wiederholen, wenn Ihr Muth hattet. Ich nehme Antheil an Euch. Nach Aussage des Junggesellen hier, ist Abdrich gerade jest von seiner Bohnung entfernt. Nun, oder nie, gelingt's, das unglückliche Mägblein zu erlösen. Baget es! Bedarf's Geld dazu, es soll sich finden. Bas meinet Ihr? Dattet Ihr Luft?"

"Glaubt's, oder glaubt's nicht, ich bin zu jeder Zeit und Stunde ber Mann, werthester Derr Donnerbart, der den Teufel auf der Saide finge, und wenn's fein mußte, ihm den Schwanz abtreten wurde. Allein, verzeiht, . . . "

"Nicht alzu vorlaut, Meister!" unterbrach ihn Fabian scherzend: "Es zweifelt Riemand an Euerm Delbenmuth; aber Belial tonnt' Euch boshafter Beife beim Bort fassen. Er spift bas Dhr, wenn man an ihn bentt."

Der Spielman ftutte, warf die Augen umber und fagte halblaut: "Run, nun! Ihr habt nicht unrecht,

man soll den Gottseibeinns nicht ans Daus malen, er tömmt von selbst herein. Doch ist auch nicht Alles ein Evangelium, was man beim guten Bein spricht. Ich wollte nur andeuten, daß ich keiner Tonne Goldes willen mit dem Addrich anbinden möchte, zumal in dieser gottslosen Zeit, wo er und die Bauernschelmen im Lande den Meister spielen, ehrlichen Leuten Rasen und Ohren absichten und Bäuche ausschlißen. Aber sie haben noch nicht Alles im Sad, wie im Rops."

"Wie wird Euch der Dechant von Aarau empfahn," fragte der Gutsherr von Gronterlenbosch, "wenn Ihr mit leerer Pand und unverrichteter Sache gurudtommt? Ein Ehrenmann, wie Ihr zu sein scheint, soll Wort balten."

- "Richtig, herr Freund! Doch Ehrlichfeit geht bei mir zu Lande noch weit über Spre! Und ich werd' ihm rund heraus sagen: Man muß machen, wie man's kann, und nicht ungewachsenes Gras maben wollen. Ueber Bermögen kann auch der Kaiser nicht. Aber Ihr da, hinter mir, macht mir doch den Becher naß; er ist trocken, wie Räfers Loch. "
- "Meister," fuhr ber herr von Gronfertenbofch fort, "an Eurer Stelle murd' ich nicht den weiten Weg ver- gebens gethan haben."
- "Mag fein. Aber der beste Jager und hund thun manchen vergeblichen Sprung."
  - "Bunter Den batt' Euch bafur reich gemacht. "
- "Dho, reich! Eine fette Kirchenmaus, eine weiße Schwalbe und ein reicher Spielmann, die drei muß man im Paradies suchen. Und wenn der ganze Schwarzwald stürbe, glaubt's, Derr Freund, ich würde feinen Tannenzapfen erben. Nein, nein, ich habe kein Glückhaublein auf die Belt gebracht. Und stedte man mir des Moguls Schat in den Sad, ich brächte Spreu beim."
- "Loffet mit Euch reden, Meifter. Erinnert Euch, Abbrich ift abwefend, und der Pag jest für Euch offen.

Rebret jum Dechant nicht obne das Madchen jurud. Bagt's noch einmal. Bas fürchtet Ihr von Abbrich? Er steht, bor' ich, an der Spipe der Rottirer, und kömmt schwerlich beil davon.

"Derr, ber hat's, wie die Kape. Wie man ihm auch werfe, fällt er allezeit auf die Füße. Und wenn er das ganze Land unter und über sich tehrt, er erstidt barunter so wenig, als die Maus unterm Deustork. Nein, nein, ich tenn' ihn jest, und will meinen Balg nicht selbst zum Kurschner tragen."

"Es fonnte aber Leute geben, Meister, die Euch im schlimmsten Fall nicht im Stich laffen wurden."

"D ja doch, wenn ber Wagen aufrecht geht, fist jeder gern darauf; wenn er umfällt, läuft Alles bavon. Ich tenne bie Belt, herr, und habe Mert's gegeffen."

Babrend dieses Gesprächs, welches auf gleiche Beise noch lange fortgesett murde, fag Fabian ichweigend und voller Erstaunen ba, bier zwei unbefannte Berfonen von Epiphaniens Entführung reben ju boren. Beibe fchienen ibm die Perfonen ju fein, beren er fich aus Abbrichs Ergablungen erinnerte, als er mit bemfelben von Granichen gen Subr und jum Gonbard gegangen war : Birri, ber Bote bes Junters von Rued, und Diefer Don Rardo ohne Bweifel jener Unbefannte felbft, welcher bas Beib von Seon mit fostlichen Gefchenten ins Moos berüber gefandt hatte. Bas aber kann den Katholiken und Riederlander bewegen, gemeine Sache mit bem alten Dechanten gu machen? dachte der Jungling bei fich : Barum beschenfte er Epiphanien so fürstlich? Dat er Absichten auf das verlaffene Dabden? Batt' er vielleicht mit feinem Gold ben Dechanten geblendet und mit feiner frommen Diene diefen guten Greis überliftet?

Fabian, bem das Derz gewaltig pochte, je langer bas Gefprach fortgesponnen warb, verwandte fein Ange von bem rathfelhaften Don Nardo. Es war dies ein Mann, ber boch in den Bierzigern zu geben schien, aber auf

bem blaffen, feinen Geficht noch alle Buge feines Rnabenalters trug. Fein gegliedert, von magiger Grofe, folant und gewandt, batte berfelbe, trot feines ergrauenben dunnen Daars und der Glate auf dem Scheitel, juweilen noch für einen Jungling gehalten werden tonnen. Selbft eine etwas wulftige Rarbe, die ihm von einer alten Bunde auf der linten Bange geblieben, entftellte ibn nicht. Roch weniger aber, als bas mabre Alter, verrieth fein Geficht Die Gemuthbart. Es war eines der regelmäßigften und ausbrudelofeften; nie ichienen biefe Mienen vom Sturm ber Begierden bewegt worden ju fein. Man hatte schwören follen, ber Mann habe in feinem Leben weder gelacht noch geweint. Man fab ibn beim Reben weder beiterer, noch finsterer, sondern stets in der gleiche gultigften Gelaffenbeit. Richts regte ibn auf, lebhafter Sogar ber Blick bes Anges trug etwas Untheilnehmendes, Erloschenes, die Stimme feines Mundes etwas Gintoniges und feine Sprache etwas Gebehntes, wie bei einem, bem bas Reden Dube macht.

Nachdem Epiphaniens Liebling lange alle Runst versebens angestrengt hatte, den Mann und dessen Absichten zu entzissern, versiel er auf die List, sich schläfrig zu stellen und die Plauderer bei ihren Bechern sicher zu machen. Er erhob sich daher gahnend vom Play, warf umberliegende Bauernkleider, die ihm zum Kopftissen diesnen konnten, in einen Winkel des Gemachs zusammen und legte sich auf den Erdboden nieder, indem er den Uebrigen gute Ruhe wünschte. Damit versehlte er aber den Zwed gänzlich; denn Don Nardo ließ alsbald den Rest der Speisen abtragen und entsernte sich bescheiden mit Meister Wirri und den Dienern, um ein Lager auf dem Deu zu suchen.

### 26.

### Meue Räthsel.

Der junge Menich empfing fur den Berdruf getaufdter Doffnung bald volle Entschädigung aus der weichen Dand des Schlafs; die sugeste am Morgen, als ihn die Bunichelruthe des Traumgotts in die Feenwelt führte, worin auch der Bettler einen eigenen Palast findet, vermaifete Mutter frohlich mit verstorbenen Kindern spielen, wo jedem Seufzer der Sehnsucht die Erhörung voll Erbarmens entgegentritt. Es lagt fich leicht errathen, welchem Engel der Jungling in diefem immergrunen Eben begegnete amifchen den Dochgebirgen, umrantten Felfenmanden, und ftaubenden Bafferfallen aus den Rindbeitsfrühlingen. Der Traumgott aber ichien diesmal gegen ben ehrlichen Fabian boshafter ober gefälliger und fluger, benn jemals zu werden. Denn wie er den Jüngling mit Epiphanien jum ehemaligen Lieblingeplätchen des Dabdens führte, in bas Schweigen jenes beimlichen Thals am Urfprung bes Simmenstroms, wo unter ber nackten, bimmelboben Opramide des Geeborns aus ichroffer Relsmand fleben friftallbelle Quellen fprudeln, erfchrad Kabian jum erften Dal über etmas, bas er an feiner ichmefterlichen Gespielin noch nie beachtet batte. Es war bas Soreden bes Entgudens, bas ibn burchbebte, benn er nahm mahr, fie fei von allen Sterblichen vielleicht bie Schönfte. Ihre garte Geftalt ichien aus Licht gebaut: fo flar, man möchte sagen, durchsichtig, war die irdische Bulle des in ihr wohnenden Ueberirdischen.

Daß Fabian mit hilfe eines Morgentraums erst jest zu diesen Entdeckungen gelangen mußte, mag allerdings etwas mabrchenhaft klingen, doch nur dem, der das gebeimnigreiche Treiben der Seele nicht kennt. Der junge Mann hatte in Spiphanien immer nur noch eine liebe, treue Schwester gesehen; aber welchem Bruder fällt ein, von der Schönheit seiner Schwester entzudt zu werden?

Fabian gitterte im Traum vor dem Glange so vielen Leibreiges und fagte : "Fanely, o Fanely! wie ift mir ? Bo batt' ich benn fonft die Augen ? Bie fcon, wie unaussprechbar lieblich bist bu!" - Sie aber mandte ibm verbrieglich-lachelnd ben halben Ruden gu und fagte: " Billft du mich wieder plagen, Faby ? Ronnen wir nicht obne Bantens leben? Go, wie du, fpricht mir Renold beständig, und er weiß doch, ich bor' es ungern. " -Und indem fie bies fagte, fiebe, trat ber icone Schwebe, den fle eben genannt batte, binter den Gesträuchen am Felsen hervor. Fabian fühlte in der Bruft einen gudenben Schmerz beim Anblid Diefer Erfcheinung. Es war ber Schmerg der Gifersucht, ben er noch nie empfunden. Er erwachte davon. Der Schmerz blieb; aber bas Bild von Epiphaniens Schönheit auch. Er richtete fich auf und rieb die Augen. Das Licht des Tages ichof in blaffen Strablen burch bie Labenspalten des Fenfters in Die armliche Bauerftube. Fabian that einen tiefen Seuf. ger und ging, noch jur Balfte in feinem Traum, aus Der Butte ins Freie.

Da rief ihm der Anblid des Meisterfängers, welcher draußen am Brunnen die Finger durchs frause Daar kammartig strich, die Unterhaltungen des vorigen Abends ins Gedächtnis. Er trat rasches Schrittes mit dem Morgengruß zu ihm und sagte: "Pabt Ihr viel geschlasfen, gut geträumt, Meister?"

"Ei, Wiel und Gut ift nie beisammen!" antwortete Wirri: "Ihr seht's ja wohl, meine Bettsebern waren auf der Wiese gewachsen; und will ich sicher vor hungrigen Rühen wandern, muß ich die Eiberdunen vom Ropf schütteln. Unser Derr Donnrian schläft noch mit seinem schwarzen Teufel um die Wette, der mich gestern in einen Lumpen verwandelte, womit arme Leute bei gebrochenen Fenstern den Glaserlohn sparen. Grüßet nun alle von mir. Ich nehme den Weg unter die Küße.."

"Rur auf ein Bort noch, Meifter! Ihr waret unlängst im Moos bei Abbrich, Meifter? Wie nahm Spiphania Euern Auftrag vom Junter gu Rued auf? War er ihr willfommen ?"

"Bie dem Blinden der Regenbogen. Ich habe fie nie gesehen, und sie hat mich nie gehört. Dol' der Denker den rothnasigen Abdrich, der mit ehrlichen Leuten umspringt, wie der Savopard mit Tangbaren. Wer mit dem was rechts anfangen will, muß ihn tobtschlagen."

"Bollt's alfo nicht noch einmal versuchen, und ben Bunich bes herrn von Gronterlenboich ausführen?"

"Reineswegs, Derr Freund, ich hab' meine Saut auch nicht gestoblen; trag er die feine ju Martt, wenn fle ihm feil ist. Der Raug meinte gestern, es tonne nicht anders fein und ich muffe verfprechen, bas Morberloch noch einmal gu besuchen. Er verhieß goldene Berge. Aber wer jufagt, bat Seile an den Bornern. Gefegnete Mablzeit. Ich wußte zum Glud allerlei Ausreden. ist eine schlechte Maus, die nur ein Loch bat. Gebe er felbst bin; er bat ju lange Bunfche fur meine turgen Beine. Der Moofer tragt ben Schelm im Raden; wurd' ich da ungludlich, lachte mich unfer Berr Donnernarr bintennach aus. Belfen tonnt' er mir nicht. Wenn die Rate den Sped gefressen bat, jagt man fle gu spat bavon. 3ch mandere nach Narau und fage meinem mobiehrmurdigen Deren Dechanten : fur diesmal muffen wir das Planchen auffteden. Es geben viel Buniche in einen Sad, aber noch mehr obne Glodenklang ins Grab. die Mauer tein Coch, paffirt Riemand durch; und fann man ben Rarren nicht aufhalten, läßt man ihn fahren. "

"Meister, Ihr sprechet, wie ein gescheuter Mann. Bas aber mag biesem Frembling daran liegen, das Mädchen aus des Moofers Gewalt zu ziehen? Ließ er Euch merten, warum er an Eurer Geschichte den lebhaften

Theil nimmt ? "

"Er that freilich, als geschähe es mir zu lieb, und als wollt' er mir nur die Leiter and Shebett stellen; und es ist wahr, des Dechanten Pathe soll schön und tugendlich sein. Aber es duntte mich immer dabei, als hort' ich den Juchs huften, und dachte, man halt Manchen für einen Esel, der einen Sad trägt.

"Beise gesprochen, Meister Birri. Der Mann wird mir verdächtig. Ich vermuthe fast, er habe das Mädchen irgendwo gesehen und der murbe, alte Zunder habe Feuer gefangen, ohne ans saule Dolz feiner Jahre zu denten. Meint ihr nicht?"

"Gar möglich. Es will wohl jeder gern alt werden, aber nie alt fein. Doch

Eine harte Ruff, ein ftumpfer Bahn, Ein junges Beib, ein alter Mann!

Rurz, ich wies ihn zurud, und brach das Geschwäh über's Anie ab. Er machte ein Gesicht, als hatt' er Sauer-ampfer gegessen, ließ mich aber in Frieden und wünschte mir gute Nacht ins Heu. Gebt ihm dafür einen guten Morgen zurud, denn ich habe Eil und trade nach Aarau, so gut Schusters Rappen laufen mögen. Abjes, Herr Freund, gehabt Euch wohl."

Bei diesen Worten machte der Spielmann links um und ging über das Feld davon, ohne sich um Fabians Nachrusen weiter zu bekümmern. Fast in gleicher Zeit kam auch Derr von Grönkerkenbosch zum Vorschein, begleistet von seiner Dienerschaft. Er sab den Meistersänger noch in einiger Entsernung und rief ihm ebenfalls nach. Aber Derr Wirri schritt unaushaltsam fürdas von dannen; whne umzusehen. Fabian dagegen, welcher den Niedersländer nicht verlassen wollte, ohne zuvor ein wichtiges Räthsel gelbset zu sehen, das für seine Ruhe und Epiphania's Sicherheit allzuwichtig schien, trat alsbald grüßend zu ihm, und führte ihn während unbedeutender Reden und höslichen Dantbezeugungen für die gestrige Gastfreiheit, auf die Seite, von der Dienerschaft hinweg.

Dann blieb er stehen und hob ohne Umschweise an : "Che wir uns trennen, Don Rardo, gonnt mir Antwork auf eine Frage. In welcher Absicht stellet Ihr der Richte Addrichs nach? Eure mit dem Narauer Spielmann geführten Gespräche lassen vermuthen, es liege Euch viel daran, sie aus den Danden des Oheims in die des Deschanten von Narau zu bringen."

"Om! in der That, ja. Es liegt wir etwas daran!"
erwiederte der herr von Grontertenbosch mit gewohnter Gelassenheit, mahrend er aber doch auf Fabians Gesicht einen forschenden Blick fest heftete: "Ihr selber habt gestern nicht das schönste Lied zum Lobe jenes Abdrich gesungen. Das arme, unschuldige Madchen erregte meine Theilnahme. Ich möcht' es frei wissen."

"Berzeiht, Derr, es scheint, Ihr wunschet mehr; denn Ihr trachtet dieser Jungfrau auf allen Wegen nach und nicht erst seit gestrigem Abend. Ihr habt ja der Richte Addrichs einen köstlichen Schleier, orientalische Perlen, und zehn venezianische Dukaten durch ein Weib von Seon geschickt. Fürstliche Geschenke solcher Gattung spendet fürwahr auch kein geborner Verschwender ohne Zwed. Degt Ihr indessen ehrliche Absicht, so durset Ihr sie mir vertrauen, und meine Dienste sollen zu Guerm Gebot steben."

"Junggefell," antwortete der Riederlander, ohne seine Miene im leisesten zu andern, "daß ich ehrliche Absicht bege, kann ich allerdings betheuern und im Nothfall beweisen; daß ich Euch aber vertrauen soll, dazu bedarf es wohl unter uns beiden naberer Bekanntschaft. Uebrigens Euer offenes, redliches Gestacht ist ein guter Kreditbrief. Benn Ihr mir dienen wollet, werdet Ihr mich dankbar finden."

"Und was begehret 3hr, Berr ?"

"Richts, als die Befreiung jenes ungludlichen Mabchens aus der Gewalt seines verrufenen Oheims; Befreiung, je eber, je beffer! Roch das sag' ich Guch: mir gilt bei Allem gleich, ob die Berlaffene jum Defan von Nacau, wder anders wohin, oder auch unmittelbar zu mir gebracht werde. "

"Bu Euch, Don Rardo? Rennet 3hr diese Epiphanie?" Der Riederlander betrachtete den Jungling eine Beile schweigend und antwortete dann mit fester Stimme: "3ch Tenne sie und sehr genau!"

"3hr, Don Nardo? Da ertapp' ich Euch auf fablem Pferde. Wenn 3hr fie tennet, wie durfet 3hr Euch einbilden, fie werde den Oheim verlaffen, um fich einem unsbefannten Landsfremden auszuliefern? Sie weiß nicht von Euch."

"Glaubet meinen Borten, Junggefell, fie tennt auch mich!"

Der Derr von Grönkerkenbosch sprach diese Worte mit so zuversichtlichem, ernstem Ton, daß Fabian, dem noch wiel Anderes auf der Zunge lag, voller Bestürzung verkummte, und einen Schritt zurück trat. Bald aber lief sein Befremden in unsichtbaren Unwillen über, mit dem er sich von dem Riederländer abwandte, als wollt' er ihn verlassen. Er schoß ihm noch einen Blick der tiefsten Berachtung von der Seife zu und sagte: "Nun ja, kennen möget Ihr sie; ja — der Geier kennt auch die Taube, über der er lüstern in den Lüsten kreiset, dis sie sich aus der Sicherheit des Obdachs entsernt. Aber die Taube kennt Euch nicht. Nie ist Euer Name zu ihren Ohren gekommen, nie von ihren frommen Lippen gefallen. Wist's, ich bin Epiphaniens Brudec!"

Fabians Deftigleit brachte den kalten Riederlander nicht aus der Fassung. Dieser erwiederte mit einer Gleichgultigkeit, als mare von Bind und Wetter die Rede: "Junggesell, zahlt meine Aufrichtigkeit nicht mit Unwahrheit ab; ich kenne, wenn schon ein Landsfremder, Eure falsche Munge. Epiphanie hat keinen Bruder."

"Benn auch teinen leiblich en!" erwiederte Fabian, und fühlte fich vor dem, der ihn mit Recht einer Luge gieb, etwas verlegen: "Aber," fuhr er noch ungestümer fort, um fein Unrecht ju verbeden, ober weil fich neuer Berdruß jum vorigen Unwillen gefellte: "was hab' ich mit Euch ju schaffen, ober welche Pflicht, Euch mein Berhaltniß ju dem Madchen ju offenbaren?"

"Gemach, gemach, Junggefell, ich begehrte durchaus Eure Bertraulichkeit nicht. Wer 3hr feid, läßt fich errathen. 3hr möget ohne Zweifel der verlobte Brautigam fein. Die Schilderung, die man von Euch entworfen hat, war nicht gang untreu. Mit einer teden Gestalt und einem Gesichtchen, wie das Eure, läßt sich das Berg einer Jungsfrau zur Roth schon ansechten."

"Ich hoffe," sagte Fabian drohend und trat rasch ein paar Schritte naber, "ich hoffe, es wird Euch nicht belieben, Gespott zu treiben?"

"Im Gegentheil, junger Mann!" entgegnete ber Riesberlander mit unveranderlichem Gleichmuth: "Ich weiß dem Glud Dant, das uns beide unverhofft zusammensbrachte. Wir wollen einander naber ruden. Wenn Ihr mir zum Ziel helfet, vielleicht ... helf' ich Euch zu dem Eurigen. Erloset Spiphanien, dann wollen wir weiter rechnen."

"Ihr haltet uns hier zu Cande, scheint's, insgesammt für sehr alberne Teufel. Gestern sprachet Ihr ungefahr auch auf diese Beise mit dem Spielmann. Ber hat Euch Macht über die Dand Epiphaniens eingeraumt?"

"Das fonnt 3hr funftig erfahren, und, gablet barauf, am wenigsten wird mir Gure einsweilige Braut felbst biefe Macht verfagen."

"Run ift's genug, herr von Gronfertenbofch! nun genug! tein Wort mehr, daß ich mich an Euch nicht verfundige! fuhr Fabian auf, und seine Augen flammten von folgem Born: "Wer feib Ihr, daß Ihr es waget, Eure Aurzweil mit mir zu versuchen?"

"Gemach, Junggefell, gemach. Es ift bier nichts weniger, als um Rurgweil ju tonn. 3hr follet es meinem Ernft

anseben, daß mich tein Muthwille fticht. Ber 3hr feib, weiß ich; aber wer ich bin . . . "

"Beiß ich! Ein spanischer Rieberlander, der mit feinem Gelbsack im Schweizerlande meint den Meister spielen zu können; ein Ratholik, vielleicht ein verkappter Pfaff, der eine hubsche Richte in seinem Haushalt braucht. Packt Euch, eh' Euch dieser Arm den Nacken bricht, und sucht für das Reuschheitsgelübde ein Bundpflaster unter Euern eigenen Beiligen!

"Junger Mensch!" rief Don Nardo, indem die Unsbeweglichkeit seiner Gesichtszüge plötlich endete und in finstern Mißmuth überstoß: "Junger Mensch, ich gestatt' Eurer unbesonnenen Dite, mich zu lästern; aber lästert nicht Brauch und Glauben einer Kirche, der Ihr würdig seid, anzugehören. Ihr verkennet mich, aber ich verkenne Euch nicht. Ich will Epiphaniens Glück, bei Gott und allen seinen Deiligen! ihr zeitliches und ewiges Wohl, und könnt' es gescheben, mit dem ihrigen das Eurige."

"Bab?" schrie Fabian ärgerlich lachend: Me in ewiges, ihr ewiges Wohl? Um Ende also treibt Ihr nurtheologisches Aupplergewerbe, abenteuert umber, Proseliten und Convertiten zu machen? Ich rath' Euch wohlmeinend, wahret Eure Daut im Lande Bern, und lasset den Deschanten von Aarau nicht wittern, welch' ein Seelenjäger Ihr seid: all' Eure Deiligen wurden Euch nicht vom Schandpfahl und Pranger erretten."

"Brechen wir ab!" sagte Don Nardo mit völlig wiedergewonnener Kaltblutigleit: "Ihr führet eitle Streiche im
Rebel. Bleibet ohne Rummer für Euern Glauben; ich
will ihn nicht in Versuchung führen. It es der Wille
des barmherzigen Gottes, die Berirrten zur Wahrheit des
ewigen Lebens in den Mutterschoos der Kirche zuruckzuführen: so bedarf er mein nicht. Ich wäre das allerunwürdigste Wertzeug seiner Dand. Eben so kummerlos
bin ich für Addrichs Richte, Eure Braut. Was ich von
ühr weiß, verkundet, sie ist dem Glauben, der allein selig

machen tann, wohl nicht fo fernstehend, als 3hr Euch einbildet. Ein frommes, helles, nach innerer Seligfeit durstendes Gemuth, wie das ihrige, tann und wird der rusenden Mutter nicht lange widerstehen, wann sie deren Stimme hort. Doch, das beiseite, Junggefell; besänstigt Euern unnühen Argwohn und vergeblichen Jorn. Ihr verkennet mich. Leistet mir diesen Tag noch Gesellschaft, und ich zweiste nicht, wir können Freunde werden. Dann helf ich an Euerm Glück bauen.

Fabian betrachtete schweigend den Menschen, dessen Meden ihn immer ungewisser machten, was er von ihm halten musse. Zuweilen vermuthete er, der Niederländer leide Geistestrantheit; aber im Bortrag desselben war offenbar zu viel Zusammenhang und Sinn; im Ton desselben zu viel Zuversicht und dann und wann selbst eine Derzlichteit, welche nur aus innerster Ueberzeugung und aus wahrem Bohlwollen entstehen zu können schien. Dabei hatte die unwandelbare Kälte seines Wesens, welche neben dem Ausbrausen des Jünglings zu einer Art von Hobeit und Ueberzeugung wurde, etwas Erdrückendes, mochte ste auch erkünstelt sein.

"Run benn," fuhr Don Nardo fort, wentschließet Euch. Berweilet biesen Tag bei mir. Es liegt mir an Eurer Bekanntschaft. Begleitet mich jum Rhein. Bir wollen noch manches Wort von Eurer Berlobten reden; es warsten wichtige Dinge auf sie, davon Ihr selbst sie unterrichten könnt. Ihr selbst vielleicht führt sie mir zu, wenn Ihr bas wahre Bohl dieser armen Baise so liebet, als ich. "

"Da sei Gott für!" rief Fabian: "Bas habet 3hr und das Madchen gemein mit einander? Das fühl ich wohl, was es immerbin mit Euch sei, ganz richtig stehts bei Euch nicht, trot Eures achtbaren Ansehens. Wo aber auch der Schalt bei Euch wohne, im Kopf ober im Derzen, 3hr sollet gewarnt sein! Dutet Euch, einer Jungfrau nachzuschleichen, mit der ihr rechtlicher Beise nichts zu vertehren habt. Bei meiner Seelen Seligkeit gelob ich's, begegn' ich Euch auf verbotener Straße, treff' ich Euch je in der Rachbarschaft vom Moos oder von Aarau, so habt Ihr Euer lettes Ave gebetet. Ihr wisse's nun. Ich bin Mann von Wort. Damit gehabt Euch wohl."

Jabian wollte davon. Don Nardo ergriff ihn hastig beim Urm und rief: "Es ist Migverständniß unter uns. Ihr stoßet Euer Glud von Euch!"

Der Jungling schleuderte ben Riederlander von sich und sagte: "Fort, mir graut vor Guch, wie vor Satan dem Versucher in der Bufte!"

"Bor mir?" fagte Don Nardo mit einem Bug des Unwillens im Gesicht, der durch eine Art spottelnden Lächelns gemildert ward: "Ihr muffet furwahr schlechter Golbat geswesen sein, und in Euern schwedischen Diensten wenig von Belt und Menschen gesehen haben. Go fahret wohl, herr hauptmann, und vergesset die Nichte Addrichs. Sie ist nicht für Leute Eures Schlages von Gott geschaffen."

Fabian betrachtete ibn von der Seite und fagte: "3hr irrt Euch garftig in meiner Person, scheint's."-

"Jest nicht mehr; nur einen Augenblid vorber, Junggefell, als ich die Trommel für eine Karthaune ansab, da betrog sich mein kurzes Gesicht. Genug bavon. Zieht mit Gott."

#### 27.

## Artegsgefangenschaft.

Der Riederlander wandte bei diesen Worten dem Jungling den Ruden, um fich zur Dutte und zu seinen Leuten zu begeben. Er sah aber, mit nicht geringem Erstaunen, diese und seine Pferde von bewaffneten Bauern umringt. Bald war er selbst, desgleichen Fabian, von einer seitwarts berangekommenen Rotte umzingelt. Das durchdringende Gekreisch eines Weibes ohnweit der Dutte, und ihr Dinbeuten auf das gebrochene Fenster derselben, verkundete ben Born der beimgelehrten Gigenthamerin. Die Bauern, unter lautem Gefchrei, bemachtigten fich der Personen.

"Bas foll's hier geben, ihr Mannen?" schrie Fabian ab der Almen entrustet: "It das ehrlicher Kriegsbrauch, Reisende auf der Straße anzusallen und wehrlose Männer gefangen zu nehmen? Der haben wir die Gestalt der Landstreicher und Zigeuner, daß ihr uns fahet? Ich bin Schweizer, wie ihr Alle, vom Berner Oberland. Dünt' ich euch verdächtig, so bin ich allezeit da, Red' und Antwort zu geben. Jener Derr aber ist Auskländer, der mit unsern Dändeln nichts zu schaffen hat; darum lasset ihr unangetastet seines Wegs in Frieden ziehen mit seinen Leuten. Ich hoffe, ihr werdet ihn nicht plündern und ihn nicht zwingen, daß er in fremden Ländern über uns Schweizer nachklage, als wären wir ungastlich und wie Räuber und Gauner."

"Bas welfchet der Milchbart!" rief einer der nächsten Bauern, mabrend die Andern um ihn ber jauchzten, Andere zankten, Andere fangen: "Gebt's ihm auf den gelbem Schnabel! Seht ihr's ihm nicht am Schwanz an, wiedaß Bögelein heißt? Ein Stadtspion ist es, der Rundsschafterei treibt."

"Werft den Schelm zu Boden!" brullte ein Anderer:
"Wir — wir haben die größte Biftori erlebt, und die Baster und Mublhauser zum Land hinaus gejagt; num soll uns der Strolch da nicht Gauner und Rauber heißen.»

"Richts!" schrie ein Oritter dazwischen: "Dier ist ein gutes Bogelnest ausgehoben! Daheim wollen wir die Alten und Jungen ordentlich rupfen, ebe wir sie braten. Fort, wir nehmen sie Alle nach Olten, da muß sie der Untersvogt von Buchsten beichten lassen."

Unterdessen das Toben der Menge und Fabians Biderftand fortbauerte, ohne daß ein Theil auf den anderm borte, verhielt fich der Berr von Gronfertenbosch, welchem man den prächtigen Dolch aus dem Leibgurtel geriffen hatte, mit unbefangener Miene, wie ein gleichgultiger Bufchauer. Er brebte fich endlich gegen Fabian und fagte: "Bie es scheint, muffen wir also doch einander wider Willen noch Gesellschaft leisten. Wehret indessen diesen guten Leuten nicht, ju thun, was sie für Pflicht halten, und erbittert sie nicht mit eiteln und trotigen Worten. Daß Ihr Euch meiner als eines Fremden annehmen wolltet, macht Euerm Schweizergemuth Ehre. Sorget aber lieber für Euch selbst, benn es waltet keine Gefahrsfür mich."

Fabian erwiederte ihm nichts, sondern haderte mit den Bauern fort, die nun auch Don Nardo's Jäger und Mohr, beide ihrer Baffen beraubt, desgleichen die Pferde herbeiführten. Ihr Lärmten vermehrte sich mit der Anzahl. Denn es kamen immer neue Daufen berzu. Es bestanden diese Leute meistens aus jenen Solothurnern, die am vorigen Tage bei Erlisbach und unter der Schafmatt den Rückzug des Obersten Jörnli bevbachtet hatten. Alle glühten noch weins und siegtrunken, und umstellten nun neugierig die Reisenden, deren ausländische Trachten ihre Aufmerksamkeit in hohem Grade beschäftigten; so wie noch mehr die schwarze Paut des Mohren ihr Erstaunen in Auspruch nahm.

"De!" schrien einige plotlich, indem sie auseinander traten, um Reuankommenden Plat zu machen: "Da bringen sie abermals einen Gefangenen! Last uns nur noch mehr suchen, ihr Mannen; der Berg hier wimmelt von Schelmen und Stadtleuten."

"Den fettesten Bissen haben aber wir gefangen!" rief mit stolzer Lustigkeit einer ber Ankommenden: "Der hier ift ein rechter Meuder! Er hat gewiß im Leben heut zum erstenmal über seinen schönen Wanst geflucht, als er mit ibm uns entwischen wollte."

Es war von keinem andern, als vom würdigen Meister Heinrich Wirri die Rede, der sich eben den Schweiß vom Gesicht trodnete und in die Tiefe seiner Brust Luft schöpfte. "Wie geht's, Meister?" redete ihn Don Rardo an: "Ihr brachet früh auf ohne Rugen!"

"Es geht, wie es kann!" erwiederte seufzend der Spielmann und zuckte die Achseln, indem er die Bersammlung ringsum mit den Augen musterte: "Es geht, wie es mag, und geht doch nie recht. Ich merke nun wohl, mit Allgemach kömmt man auch weit. Meinethalben, der Teufel ist im Lande los, daß niemand weiß, wo aus und ein? Mein Lebtage hab' ich dergleichen verkehrte Weltwirthschaft nicht gesehen. Sind die Wenschen nicht närrisch geworden, so muß der jüngste Tag unterwegs sein."

"Schweig, du fprügende Blutwurst!" fuhr ihn einer ber Bauern an: "ober wir warten bir anders auf. Wovon warft du feist, wenn du nicht aus Landvogts Schuffel
unsere Dühner und Gier gegeffen hattest? Run sind wir
endlich Meister, und ihr Stadtleute sollet schweigen und
Respekt vor unser einem haben, sag' ich euch!"

"Ihr Derren reitet jest auf gar hohen Gaulen," antswortete der Meistersanger, "aber sorget, daß ihr nicht vom Pferd auf den Efel kommet. Was meine Wenigkeit betrifft, habt ihr für enern Beutel einen Fang gethan, der ench reuen wird. Ich bin kein Rathsherr, sondern von Prosfession ein Spielmann; und wer mir etwas nehmen will, muß mir's erst bringen. Webget also keine Rate für einen Dafen. Aber, ihr Derren, ich rath' euch, macht's übersbaupt glimpflich und spannt den Bogen nicht zu fi.xt. Laßt mich gehen, denn ich habe euch nichts zu Leid gesthan."

"Aber auch nichts zu Lieb!" schrie ein vierschrötiger Rerl ibn 'an: "Ihr Städter haltet zusammen, wie Bech und Schubdraht, und hadet einander die Augen nicht aus. Einer ift, wie der Andere. Drum Marsch gen Olten. Bist du fein Berrather, so fannst du es noch werden; drum wollen wir dich vor der Gunde bewahren. Man sieht dir's wohl an: bein Spighut und ein Schelmendedel sind vom gleichen Meister gemacht."

"Schimpft, wie ihr wollt," erwiederte Birri argerlich, "gegen boje Zungen hilft tein harnisch. Rur laßt euch

von einem ehrlichen Mann rathen, und schleift ener Moffer nicht zu scharf. 3hr habt boses Spiel angesangen. Mit der Obrigkeit ist schlimm rechten, noch schlimmer sechten. 3hr werdet's erfahren. Der Kleine drückt den Großen nie durch den Dag, und ihr wist wohl, wer über sich haut, dem fallen zulest Span' in die Augen."

"Du Fettflumpen, wir wollen bich jum Braten, nicht jum Rathen!" rief der vorige Bauer: "heut spielen wirden Städtern Trumpf aus und sie muffen daran glauben. Das Recht ift auf unserer Seite und wir sind unserer hunderttausend. Drum schweig!"

"Ich glaube, ich darf den Schnabel gebrauchen, wogue er mir gewachsen ift, so gut, wie ihr!" antwortete ber Spielmann: "Und wenn Punderttausend unrecht geben, wird ihr Weg dadurch nicht recht."

"Still, ihr Leute! Frieden! Reinen dieser Gesangenen mishandelt! Führt sie ab nach Olten!" rief ein wohlgekleidetes, rasches, hageres Männlein, dem alle Anwesensden Platz machten. Es war der Untervogt von Buchsten. "Und Ihr, guter Freund," sagte er zum Meister Wirrt gewandt, "behaltet Eure Sprüche im Sack; sie werden darin nicht fauler, als sie schon sind, und könnet keinen von uns damit weder belehren noch bethören."

"Freilich nicht!" entgegnete Wirri: "Wenn zwei Efel einander unterrichten, wird keiner ein Doktor dabei. 3ch verlange aber nichts, als was recht und billig ift. 3ch bin ein Ehrenmann. Warum schleppt man mich mit Gewalt fort? Wenn Ihr, Derr Freund, hier etwas mehr zu befehlen habt, als ich, so schaffet Gerechtigkeit. 3ch gehe nicht nach Olten; nicht von der Stelle."

"Aber auch nicht nach Narau! v entgegnete der Untervogt mit ftrenger Geberde.

"Benten wir ihn alfo swifchen beiden Stadten unterbeffen an einen Baum auf! " rief der vorige Bauer.

"Es ift leider tein Aft ftart genug, Diefe Laft gu tragen!" verfeste der Untervogt. Die Berfammlung lachte aus vollem Daffe und fcheie: "Doch, boch!" — Der Meisters fänger erblafte, schielte nach einer hoben Eiche in der Rabe und trat seinen übrigen Ungludsgefährten naber, all hoffe er von ihnen Schut.

"Meister, feid tlug!" fprach ber Riederlander gu ibm: "Suchet lieber Eure Gnabe, als Euer Recht."

"Ja, ja!" verfette der erschrockene Spielmann: "Ein Quintlein Gunft gilt allezeit mehr, als der schwerfte Zents ner Gerechtigfeit."

"Marfc!" rief ber Untervogt von Buchsten, und der ganze Zug setze sich in Bewegung unter Trommelschlag und Jauchzen und Johlen.

Man schien die Gefangenen gestissentlich von einander getrennt zu halten. Fabian ging verdroffen und trotig zwischen seinen Bächtern. Er hatte an diesem Tage jemseits Narau ins Moos eilen wollen, um seiner Sehnsucht Genüge zu thun, die schöne Epiphania zu sehen und vor den Nachstellungen des Niederländers zu warnen. Die Reden deffelben hatten ihm unbeschreibliche Unruhe erweckt. Er mußte aus der Zuversicht, mit welcher der Fremdling gesprochen hatte, vermuthen, daß dieser mit Epiphanien wirklich im Einverständniß lebe, und daß es bei ihr wohl gar auf Religionsänderung abgesehen sei.

Der Argwohn, mit welchem sich die Kirchenparteien in jenen Zeiten nach den langen Glaubenstriegen gegenseitig bewachten, die Begierde derselben, einander Proselyten abzugewinnen, vermehrte allerdings nicht ganz ohne Grund das Besorgnis des jungen Mannes. Er beobachtete den niederländischen Spanier während des ganzen Juges; zuweilen wünschte er, ihn noch sprechen und weiter aussorschen zu können. Jener aber, ohne sich nach Fabian umzuseben, wanderte unter den Vordersten, in beständigen Gesprächen mit dem Untervogt von Buchsten, sort die Olten. Die Bauern hielten auf den erbeuteten Rossen den triumphirenden Einzug in das Städtlein.

Dier wurden die Gefangenen an verschiedene Orte rertheilt. Fabian empfing ein fleines, dunkeles Gemach mit vergittertem Fenster; vor der Thur eine Wacht; einen Laubsad zum Nachtlager. Das Schickfal seiner Gefährten blieb ihm unbekannt. Aber folgendes Morgens, als er durcht Fenster niederschaute, sab er mit nicht geringer Verwunderung den Derrn von Grönkerkenbosch, begleitet von seinem Mohren und Jäger, frei zur Stadt hinausreiten.

"Gludliche Reife!" rief Fabian ärgerlich. Don Narde fab aufwärts, nidte, ohne eine Miene zu verziehen, gruffend, und machte mit der ausgestredten Sand eine Bewegung, wie jum Abichied. Er verfcmand.

Der Jüngling zweiselte teinen Augenblid, daß nicht auch seine Freilassung schnell erfolgen werde. Er irrte aber sehr. Bielmehr bewachte man ihn von Tage zu Tage ftrenger. Sein Bächter sprach von aufgefangenen Rundschaftern der Städte, auch wie einige dieser Leute aufgehangen worden waron, und ließ, als guter Ratholif, dem Fabian merten: er thue wohl, sich von der lutherischen Reperei zum wahren Glauben zu bekehren, um wenigstens ein seliges Ende zu nehmen.

### 28.

# Die Erlösung.

In der langen Weile eines mehrwöchentlichen Verhaftes wechselte Fabian, wie Gefangene pflegen, vom Morgen bis zum Abend mit Singen und Fluchen, Ergebungen in das Verhängnis und Entwürsen zur Flucht, Vorsägen der Rache und dichterischen Ausmalungen seiner Zukunft, wenner jemals wieder der goldenen Freiheit genösse. Es verssteht sich, das Epiphanie im reinsten Lichtglanz die Vilder dieser Zukunft verherrlichte. Von Derzen verwünsichte er, was ihm nicht zu verargen war, den Aufstand des Lands

wolls, bessen wilde Wellen ihn nun in die wuste Irre umberschleuberten und mit unwiderstehlicher Macht vom Ziese
seiner Reise abgetrieben hatte. Denn er war bloß in den Aargan gekommen, um die geliebte Jugendgespielin nach langer Abwesenheit zu sehen, ihr zu sagen, wie er von Bern unschuldig mißhandelt worden sei; nun Daus und Garten am Thunersee verkausen, die Schweiz ganz verlassen, ins Markgrasenland ziehen, dort, als Arzt, wohnen und seine Tage dann im wohlthätigen Beruf für die leidende Menschheit zubringen wolle. Auch hatte er wohl daran gedacht, wenn Epiphanie beistimme, wenn Addrich, ihr Oheim, nicht entgegen sei, wenn Epiphaniens Dand nicht Renolden gehöre, sie zu bitten, schwesterlich sein Dauswesen verwalten zu wollen.

Doch bas ichwefterliche Berhaltnif nahm mabrend ber Ueberlegungen in der gefänglichen Ginfamteit ju Diten gang andere Farbung an. . Es ichien , als hatten Abbrichs und Don Rardo's Reden ibn auf einen Gedanten geleitet, ber ibm vorber, wie Gedante einer Blutichande, abicheulich erschienen mar. Er fab nun felbst ein, daß ihm Epis phanie, die ibm auch nicht auf's Entfernteste verwandt fei, unmöglich in ein fremdes Land und Daus folgen tonne, obne ben guten Ruf in ber Belt zu verspielen. Er bachte fie nun alfo auch unter bem Bilbe einer jungen Gattin, und tonnte anfangs ben teufden Bibermillen, Die innere Scham faum überwinden, die bei bem Ramen laut murben, welcher einem Frevel an ber reinen Engelsnatur ber Jungfrau gleich fab. Mus demfelben Grunde mar es ibm auch bisber etwas Ungedentbares geblieben, bag fie Bemablin irgend eines andern Sterblichen werden fonne. Je vertrauter ihm aber nach und nach die reizende Miglichteit wurde, daß er Epiphanien, als Beib, aus der Schweiz führen, und fich durch die beiligfte Beibe anschliegen fonne, defto machtiger wuchs zugleich seine Furcht vor des tatholifchen Niederlanders bedenklichen Meußerungen, und in feiner Bruft gegen ben iconen Gibeon ber fcmergenbe Brand der Elfersucht. Seine Ungeduld nach Freiheit ging daher zuweilen fast in Berzweiflung über. Er sprach viel mit sich selber und überlaut; er schlug die Bande mit geballzen Fäusten und ruttelte die diden Eisenstäbe des Fenstergitters, daß die fteinernen Gestmse erbebten. Die Sturzden wurden ihm wie Tage; die Tage glichen Bochen; die Wochen dehnten sich zu Jahren. Den Bächtern machte es bange, er werde den Berstand einbugen.

In der That hatte es geschehen können, ware ihm nicht endlich nach beinahe vier Wochen der Kerker aufgeschlossen worden. Bewassnete Bauern sührten ihn in ein anderes Jimmer, wo mehrere wohlgekleidete Landleute um einen großen runden Tisch bei Wein und Brod saßen, obwohl es noch Worgenfrühe war. Unter den Männern erstannte Fabian sogleich auch die breite Gestalt des Addrich, und neben demselben jene Person, welche sich auf dem Zuge nach Olten, als der Untervogt von Buchsten, bes merkbar gemacht hatte.

Die Versammlung, als Fabian berein trat, brach ihr bisheriges lautes Gespräch plöglich ab, nahm ernsthaftes Wesen an, und suchte sich in die möglichste Wurde zu feten. Dieser hier kellte das aufgehobene Weinglas nieder, zener dort legte Brod und Messer aus der Pand und schlug die Arme unter einander, oder faltete die Finger zusammen, oder rudte den Stuhl hinter sich, um Knie über Knie zu werfen.

"Fabian ab der Almen," sagte herr Adam Zelt ner, der Untervogt: wobwohl wir wissen, daß du erzebernerisch in beinem thörichten Berzen gesinnt bist, und schändlicher Weise, als Sohn eines wadern Landmannes, zu den Städtern hältst, wollen wir doch Gnade über dich ergeben lassen, für Recht. Du magst daraus erkennen, daß wir freien Landleute gnädiger sein können, als die Derren zu Solothurn und Bern, die sich gnädig schelten lassen und Verbrechen an uns such nur uns an Geld und Blut zu strafen. Deine wider uns und das theure

Baterland verübten Umtriebe und Detfershelferdienste batten billig den Strang verdient, ber Berrathern gebort. Aber . . . "

- Ich bin nie Berrather gewesen! unterbrach ihn Fabian.
- "Soweig, wir wiffen Alles!" fuhr herr Zeltner mit fester Stimme fort: "Bist bu nicht von Bern gen Narau mit Briefen jum Schultheißen hagenbuch gelaufen ?"
- Allerdings! versette Fabian: Aber ich wußte nichts um den Inhalt dieser Briefe, und noch weniger davon, daß ich Mannern, die meine herren und Obern sind, keinen Dienst leisten durfe.
- "Schweig! Jest find wir aber beine herren und Obern; barum begnabigen wir bich, und erwarten dagegen von dir Shrerbietung und dankbare Ergebenheit. Die wirft du uns also angeloben?"
  - In jeder erlaubten und gerechten Sache.
- "Es ist nichts erlaubt, als das Gerechte, und wir werden nichts von dir, als das Gerechte begehren, laut umsern theuer geschwornen Eiden und dem zu Summis-wald geschlossen Landesbund. Zedennoch möchte auf dein Wort und Angeloben wenig zu bauen sein, wenn unsere und des werthen Vaterlandes Sache nicht schon über alle Gesahr obgestegt hätte. Darum können wir dich, ohne Furcht, der Dast entlassen, selbst wenn du in gerader Richtung von bier nach Bern zurück liefest. Zudem auch hat dieser unser lieber Nachbar und ehrenwerther Eidend Bundesgenoß" der Untervogt deutete mit der Dand auf Addrich "gut für dich gesprochen, was du ihm wohl zeitlebens danken magst."
- Ich danke meinem Freunde Abdrich gern, und vor Euch Allen, denn ich weiß, er meint es mit mir wohl und kennt mich. hattet Ihr Euch aber, ftatt mich rechtes widrig vier Wochen lang ohne Werhor und Unterfuchung festzuhalten, von meiner Unschuld früher überzeugt; hattet Ihr mir meine frechen Ankläger unter die Augen gestellt,

daß fle durch Rechtfertigung ju Schanden gemacht worden waren: so wurde ich noch lieber Eurer Gerechtigkeitsliebe als dem Abdrich schuldigen Dant gesagt haben.

"Du ftraußest dich zwar mit deiner Unschuld, wie sieben Gier in einem Krättlein; aber glaub' mir, du tectes Burschlein, wir haben dich nicht eines Gastpfennings willen in unsere Gewahrsam behalten. Der Erste, welcher wider dich zeugte und uns warnte, dich nicht aus unserer Gewalt sahren zu lassen, war ein sehr glaubwürdiger, vorswehmer Herr, der dich nur turze Zeit gesehen, aber dens wich genug von dir vernommen hatte. Du wirst dich des Edelherrn von Grönkerkenbosch erinnern, der mit dir gesangen worden ist? Er hatte durchaus kein Interesse wider dich . . . "

— Der Riederträchtige! Er alfo? Der? rief Fabian auffahrend: Und 3hr vielflugen, gerechten Manner, glaubet in Eurer Beisheit der tudifchen Junge eines wildfremden Abenteurers, und ferfertet darauf bin, ohne allen Beweis der Bahrheit, einen Schweizer, einen Mitlandsmann ein, wie einen Berbrecher?

"Höre, Grunschnabelein!" rief ein alter Bauer binsterm Tisch bei diesen Worten Fabians: "Dabe Respekt, dent', vor wem du stehst, und schlude deine unverschämsten Redensarten hinter; es wird dir kein Kropf davon wachsen, wenn du sie in der Reble behältst. "

Der Unterrogt winkte mit der Dand dem Alten seits warts zum Schweigen, und suhr gegen Fabian also sort: "Wenn der erste Beuge wider dich nicht genügt hatte, würde ein zweiter wohl hundert andere aufgewogen haben. Das ist ein erprobter Vaterlandsmann, dem die Bohlsfahrt gemeinen Wesens über alle Rücksicht und Freundschaft hinaus geht, die er leider für dich gehegt haben mag. Er ist's, von welchem wir schon umständlich verswommen haben, wie viel die Berner dir zahlten und aus was Ursachen du ins Nargau gekommen bist. Da ist der

mannhafte und tapfere Dauptmann Gibeon Renold. Den wirft du gelten laffen, hoff' ich. "

— Den laff' ich gelten, als einen Schelm vom Birbel bis auf die Soble! Dieser Judas und ich find von jeher Freunde gewesen, wie Rat und hund. Warum stellet Ihr mir den schwedischen Lohnknecht nicht Angestatt gegen Angestat, der schon im Mutterleibe so giftiger Ratur war, daß die im Kindbett sterben mußte, die ihn zur Welt brachte?

"Benn du so schamlos alle Ehrenmanner laftern kannft,"
fuhr der Untervogt mit Bitterkeit fort, "so laftere, wenn du kannst, noch einen dritten, dessen Zeugniß mit allen andern zusammenstimmte. Die Wahrheit hat nur eine Farbe, die Lüge mancherlei. Und dieser dritte ist der, welcher für dein Wohlverhalten bei uns gutgesagt hat und dein Burge worden ift. "

— Wie? Abdrich, du? fagte Fabian und warf einen Blid unwilligen Erstaunens auf den Alten.

Abbrich hatte ichon mabrend ber letten Reden bes Untervogts die diden Augenbraunen bufter gusammengerogen und barunter einen ftechenben Blid gegen ben Sprecher ber Versammlung geschoffen. Jest brummte er: "Viel und erbaulich schwagen ift felten beifammen ! " wandte er fich zum Jungling und fagte: " Rein, Rabian, ich habe eigentlich keineswegs wider dich gezeugt, denn ich wußte aus beinem Munde, wie bu weber talt noch warm feieft, und fo wenig mit bem Bolf wie mit ben Stabten halten magst. Du bist ein unerfahrnes Kind und hast deine Ruthe wohl verdient. Erst hatten bich die Baster in die Rlemme genommen, ich befreite bich. Run fielft bu in bie Dand bes Bolls. Benn fich Bolf und Sund beigen, follft du nicht zwischen beiden durchspazieren wollen und fagen, mas geht's mich an? Ber in burgerlichen Bandeln nicht zu einer ber Parteien tritt, befommt die Faufte beis ber in die Saare. Bute bich vor bem Gibeon; bu haft viel bei ihm im Salze. Gang jufällig vernahm ich por

einigen Wochen, man halte dich bier gefangen. Das war mir recht und zwar beiner eigenen Paut willen; benn bier hast du am sichersten gewohnt; braußen hätten dich indessen schon Bauern oder Städter falt gemacht. Jest hist du frei. Komm' zu mir ins Moos; dort bist du geborgen. Gideon hat anderswo vollauf zu schaffen."

Mit diesen Worten hielt Addrich die Sache für abgethan. Er stand vom Sessel auf und endete die Sigung der ansehnlichen Versammlung, aus welcher ihm keiner zu widersprechen wagte. Nachdem er von Einem zum Andern gegangen war, und mit Allen noch besondere Abrede genommen hatte, nahm er Fabian zu sich, und beide versließen das Daus.

## 29. Der Seimweg.

Unangefochten ichritten fle burch bie enge, finftere Strage binab zum Thor und über die bolgerne Brude, welche dort die Ufer ber Nare verfnupft. Als der Jungling aber die im Goldlicht fpiegelnden Bellen des Stroms, die im Morgenroth leuchtenden schroffen Felswande, mit Gebufchen befrangt, die aufbrechenden Bluthen der Rirfch= baume und malerisch vertheilten Gestrauche erblickte, die grunen Matten, von himmelblauen, goldenen und purpurnen Blumen durchwirft, und ben Cerchentriller borte boch im Dimmel und ber Amfeln und Finten froblichen Schlag in den ergrunenden Zweigen ber Gebufche, - mard er weich. Er feufate ein lautes "Ach!", breitete feine Arme durch die Luft, als konnt' er Erd' und himmel an das schlagende Derz ziehen; riß vom Schlebenstrauch einen der blubenden Zweige und drudte die fühlen Gilberblutben deffelben an feinen Mund, indem ein paar Thranen ibm über die Wangen perlten.

"Du geberdeft bich wie ein Madchen," fagte Abbrich, woder arger noch, wie ein Rind, Fabian. "

— Es ware dir beffer, Abdrich, du murdest Rind sein können und meine Wollust verstehen! antwortete Fabian: D wie leicht ist der Odem der Freiheit und wie suß der Brautluß der Natur! Du jammerst mich, Abdrich! On taugst nichts mehr in diesem herrlichkeitsvollen Gottesreich. Du hörst die Stimmen dieses Lebens nicht mehr, die mich entzuden.

"Dast Recht, Fabian! " erwiederte Abdrich: "Ich habe bas Leben nie und das Leben hat mich nie verstanden. Meine Geburt ist ein blinder Miggriff des Schickfals."

- Rede nicht fo, Abdrich. Du mußt nicht laftern! Deute nicht!

"Run, fo fag' mir benn, Fabian, welche Beisheit hat die Blindgebornen in eine icone Candicaft, die Taubstummen, die blödsinnigen Kretinen in die Gefellschaft vernünftiger Geschöpfe gestellt? Und warum muß ich, mit Boblwollen in ber Bruft und gefundem Verftand im Gehirn, unter dies Gegücht von Ligern und Efeln in Menfchengestalt geworfen fein? Wer fennt mich? Wer will mich? Bas gibt mir Ersat fur ben Schmerz, in dieser Belt wohnen ju muffen, an fle wider Billen gebunden ju fein, und dos Coos Ceonorens ju tragen, nicht leben, nicht fterben zu tonnen ? - Fabian, ich haffe bas Leben, aber in mir ftraubt fich's, es ju verlaffen, und ich tann's nicht enden. Der Menich ift, im wullen Bagno ber Belt, Glave eines Unbefannten; ber Menich verflucht feine Rette, tann fle aber boch nicht germalmen und muß ohne Schup, ohne Biderstand die gerfleifdenden Streiche feines berglofen Guardians, bes Schicffals, aushalten. . - Bore, Abdrich! rief Fabian ftillftebend und ben

— Höre, Abdrich! rief Fabian stillstehend und den Alten hastig mit beiden Armen haltend, indem seine Augen dabei frob leuchteten: Pore, Addrich! Ich will dich beilen. Folge mir nach Deutschland, denn ich verlasse die Schweiz. Epiphanie und ich wollen deine Kinder sein und dich pflegen, wie einen Bater, wenn du keine Leonore mehr hast. Du wirst in einer freundlichen Einsamkeit dich mit der

Belt wieder verfihnen, wenn bu nur einmal aus den gegenwärtigen, finstern Berhältniffen berausgerissen bist. Glaub' es, Abdrich, du wirst verföhnt werden. Wir mollen bein Alter welch betten.

- "D, ich bin von außen und innen eine einzige Bunde. Wohn und wie ihr mich betten möget, auf Seiden und Eiderdunen und Rosenblättern, muß ich aufschreien im Schmerz. Fort, fort, Fabian, ins Moos! " rief Abdrich nach einem augenblicklichen Schweigen, indem er den Jüngling zurückbrängte und mit großen Schritten auf der Landstraße weiter ging: "Brechen wir von dem ab. 3ch kann dir Besseres sagen. Die Unternehmungen des Balts geben wohl von statten. Die Städte muffen zu Boden. 3ch scheide nicht von hinnen, ohne ein löblich Werk in der Welt zu lassen, damit ich ihr mehr gebe, als sie mir gab."
- Abdrich, verblende dich nicht! du rennst bem geswiffen Berberben in ben Rachen und ziehest Taufende mit dir. 3ch wette, die Stadte haben ben Bauern noch teinen Daim breit nachgegeben.
- "Du weißt nichts. Der Sandel läuft, wie er soll, ftundlich von seiner eigenen Bucht immer ftarfer gedrängt. Die Städte halten das losgelassene Felsstud nicht mehr auf, das vom Berge herabrollt und bald zerschmetternd in Satzen und Sprüngen gesehen werden wird. Solothurn und Bern, Basel und Luzern, Nargau und Freiamter sind in heller Bewegung. Es soll einen neuen himmel und eine neue Erde geben."
- Addrich, traue nicht! Die herren haben den beffern Ropf und das beffere Geld!
- "Und wir, Fabian, die bessere Faust und das bessere Recht! Die vornehmste Miene beim Spiel will jest Zürich annehmen. Es zog vor einigen Wochen sogar funf Rompagnien, jede zweihundert Mann start, in die Stadt, um Blendwerf und Spiegelsechterei vorzugauseln. Zürich wußte aber wohl, daß am See herum saule Aepfel wachsen, und ließ die Mannschaft wieder aus einander, obgleich

bie Badenschwpler und Rnonauer durch gesandte Nausschüsse Treue und Gehorsam anboten. Es schickte auch dem Burgermeister Baser und Statthalter Dirzel gen Bern, um dort, nebst Ehrengesandten von Glarus un Schaffshausen, zu vermitteln. Die setzen aber den Fleden nebem das Loch, wie der blinde Schneider.

- Die fo ? nichts verrichtet ?

" Run ja, es ward um des leuenbergers lumpen ge= bandelt, um Trattengeld und Innungezwang, Salzfauf und Gerichtsbotenlohn und bergleichen. Man foling Die Abgeordneten der Candichaft mit Rathsberrenzungen breit; gab ben Bauern ben Strobfad beraus und behielt die Betten. Rury, man brachte es fo weit, dag die Ausschuffe der Gemeinden vor großem Rath alles an die Sand gelobten, für ertheilte überschwengliche Gnad in gebührender Unterthänigfeit danften und wegen der Unordnungen vor geseffenem Rath einen Aniefall thaten. Darauf entliegen Die Berner fogleich ihr in die Stadt genommenes Rriegsvoll und meinten schon, es lagen alle neun Regel ju Boden. Gie hatten fich verrechnet; wir Andern waren noch Die Gemeinden verwarfen ben Plunder allzumal, wie ibn die albernen Ausschuffe vom Markt zu Bern mitgebracht Um meisten erbitterte beren niederträchtiger Rußfall. Das fließ dem Kaffe den Boden aus. Die buldigung ift abgeschlagen und das Bolt arger, benn je, im Darnifd. Damit machten wir bem Chriften Schobi autes Spiel, daß er wieder mit den Entlibuchern ins Feuerhorn ftogen tounte. "

Fabian schüttelte den Ropf und versette: Wollt 3hr um Recht zu erhalten, allem Recht, Treu und Glauben absagen? Dat die Luzerner Landschaft nicht mit der Stadt ihren Bertrag geschlossen und gestegelt?

"Richt die Landschaft, nur ihr abgefandter Ausschuß. Das Bolt vom Entlibuch, Billisau, Rothenburg und Rußwyl dagegen erflart, im Bertrage muffe das Bort "Febler" ausgekraft sein. Denn dieweil Rath und Dundert von Luzern doch selber das Recht des Candes jest anerkannt haben, so war's kein Fehler des Candes, das
Recht begehrt zu haben. Desgleichen sollen die ehrenrührigen Titel, welche das Badner Manifest gegen die Landschaft ausgespien hat, in offenem Druck widerrufen werden;
und alle Landleute sind einmuthig darin: der Wollhauser
Bund musse aufrecht bleiben und freie Landsgemeinde gelten. Darauf haben die Derren nun ihre Tagsahung gen
Baden ausgeschrieben, oder sigen vielleicht da schon brüs
tend beisammen über den Basilisten-Eiern.

- Abbrich, lag bir weissagen, jener Tag zu Baben wird nicht geschlossen, bis Ropfe gefallen find.

"Meinst du? die unserigen voer die ihrigen? Sieh, Bursch, ein Fingerhut voll Mutterwiß reicht weiter, als ein Malter Schulwiß. Wir Andern haben auch schon unsere große Tagsatzung zu Summiswald an der Grünen gehalten mit den Volksausschüffen von Bern, Luzern, Narzau, Basel und Solothurn. Ich komme eben daber zurück. Es sand sich auch obrigkeitliche Gesandtschaft ein, die wollte nach ihrer Art versöhnen, schwänzeln, vermitteln, heucheln, streicheln, in die Ohren blasen; entzweien. Sie zog aber unverrichteter Sache ab. Rlaus Leuenberger hielt sich diesmal wacker. Wir wählten ihn daher einhellig zu der Bundesgenossen Obmann."

- Und mas ift beschloffen? Bas habt 3hr vor?

"Richts, als zu handhaben, was dem Einen recht und dem Andern billig ift: das Wolf foll das Ansehen der Obrigseit, die Obrigseit dagegen die Freiheiten des Bolfs in Shren halten. Reine Landschaft foll wider Wissen und Billen der übrigen Bundesgenossen gegen die Obrigseit Waffen lüpfen; aber auch teine Obrigseit einheimisches oder fremdes Kriegsvolf wider Unterthanen ins Feld sühren."

— Und wenn der Rath von Bern, Luzern oder einem andern Ort, fich Guern Summismalder Gesehen nicht unsterwirft? Wenn die übrige Sidsgenoffenschaft Euch Trups pen ins Land ichidt?

"Go treiben wir Gewalt mit Gewalt ab. Das ift ju Summiswald unter offenem Dimmel mit aufgehobenen Danden beschworen und wird am großen Landtag ju Dutwyl in acht Tagen bestätigt werden. Die Unterthanen ber gangen Eidsgenoffenschaft find babin eingeladen. Sie tommen.

— Abdrich, du gescheidter Mann, kannst du dich so gröblich selbst betrügen und das Scheermesser bei der scharfen Klinge fassen? In Guer Summiswalder Bund nicht heller Aufruhr gegen die Landesherrschaft? Glaubst du, die Regierung werde anders, als mit dem Degen in der Faust, antworten? D traue deinen Bauern nicht, du kennst sie ja. Sie sind tapfer, so lange du das Glas süllt; treu, so lange du Geld gibst; einig, so lange du allein sprichst; und gehorsam, so lange der Stier nicht weiß, daß er Porner hat.

"Und wenn ich fage, Fabian, bu habeft mehr, als Recht, so sage mir: Wer bat das Bolf also gezogen, daß es gur vernunftlofen Beftie geworden? Ber bat im Chenbild Gottes die Menschenseele erdroffelt, wenn nicht die verruchte Politit dieser Gemaltherren? Gie wollen nicht ben Bolfern bienen, fondern fur fich Deerden maften, um Schlachtvieb, Bolle und Mild zu gewinnen. Aus Rirden und Schulen baben fie Wertzeuge gemacht, um ben Untertbanen den Berftand, wie einen Tollwurm, auszufoneiben. Siebe, Die Gewalt treibt's, wie Die Prafferei, Die mit eigenen Bahnen ihr Grab grabt: fie gimmert ihren Todtenbaum mit Benkersbeilen. — Fabian, schwaße mir nicht mehr bein Alltagsgeschwäß! Die Sache ber Menschbeit ist die Sache Gottes! Ich will die Sache der Mensch= beit rachen und mit bem Bolfsbund von Summiswald ben Stanfer-Bund ber Derren gertrummern. "

- Bahre bich, Abbrich! du reißest, wie der augenlose Simson, die Saulen des Sauses nieder, daß du felber darunter mit den Fürsten und dem Volke erschlagen wirst! " Dei, was hat das elende Leben Werth, wenn es fich nicht einmal durch einen beiligen Tod udeln läft?"

So sprachen und stritten beibe Wanderer, bis sie in die Rabe der Felder von Dennikon gelangten. Dier wollte Addrich einen Fußpfad durch die Neder einschlagen, um über die Negerten und Baldhügel in gerader Richtung nach dem Moose zu eilen. Fabian aber verhieß nachzukommen, weil er zuvor den Dechanten von Narau über dessen, weil er zuvor den Dechanten von Narau über dessen und Epiphaniens Verhältnisse zu dem verdächtigen Don Rardo befragen wollte. Abdrich lächelte höhnisch zu Fabians Erzählung von dem Niederländer und fagte: "Dieser vornehme Landstreicher hatte Langeweile auf der Stüßlinger Daide und sab, daß du einen Mischbarttrugest."

Mit diesen Borten eilte Abdrich über die Aeder, ohne bas Lebewohl des Junglings zu erwiedern.

30.

### Die Entlibucher.

Fabian sab dem Alten eine Beile in bofer Ahnung nach; schüttelte ben Kopf und setzte den Weg gen Aarau, längs den Baldhügeln, mit leichten Füßen bei der Frische des Lenzmorgens fort. Er verzichtete von nun an darauf, eine Sinnesanderung des finstern, störrischen Alten zu bewirken, und beschloß zufrieden zu sein, wenn er aus dem ungeheuern Schiffbruch, welcher der öffentlichen Rube der Schweiz bevorstand, Epiphanien retten könne.

Nach taum anderthalb Stunden lag das Städtlein Narau mit allen Thurmen der Kirchen, Ringmauern und Thore vor ihm, sobald er aus dem wilden, schattigen Grund der Woschnau am Saum eines Tannenwaldes die Hohe erstiegen hatte. Es war da ringsum wieder das alte, friedliche Leben. Weiber und Mägde gruben, hacten

und jateten in Feldern, Garten und Bunten \*) unter freblichem Geschwät, und schienen des Landsturms, der fie vor
etlichen Wochen bedrobt hatte, wie eines vorübergestrichenen Sommergewitters, vergeffen zu haben. Niemand wehrte
ihm am offenen Thor den Eintritt, von wo er sogleich
durch ein enges Seitengäßlein die Richtung zur Stadtfirche und dem wohlbekannten Pfarrhause nahm.

Bie ihn die Dunkelheit des kalten Sausganges umfing, wandelte ihn ein leiser doch angenehmer Schauder an, als trät' er zu der ftillen Wohnstatt eines Wesens, das, in frommem Umgang mit göttlichen Dingen, das Tichten und Trachten irdischfühlender Derzen nicht mehr kennt. Er blieb einen Augenblick schüchtern überlegend stehen, um auf die erste Anrede und Einleitung Bedacht zu nehmen. Aber ein Geräusch langsamer Schritte, seitswärts von einer Stiege herab, störte ihn und er erblickte den greisen Dekan Heinrich Rüsperli selbst, der in vollem Ornat, wie er die Ranzel zu betreten pflegte, niederstieg.

Fabian entblößte das Daupt mit ehrerbietiger Berbeugung, entschuldigte seinen Eintritt und bat, da er wahrscheinlich zu ungelegener Stunde komme, einen gelegenern Augenblick zu bestimmen. Der geistliche Derr aber reichte freundlich und berzlich die Pand, sobald er den Jüngling erkannte, und ersuchte ihn, zu bleiben.

"Du fommst, wie von Gott gesandt, mein Sohn! "
sagte der Greis lebhaft: "Ich habe mit dir mancherlei abzuthun und nicht ohne Rummer an dich gedacht. Jest aber begleite mich in dies Zimmer. Es wartet meiner da eine Gesandtschaft der rebellischen Bauern aus dem Entlibuch, welcher ich Bescheid geben soll. Du wirst vielleicht auch dort am rechten Plate stehen und Gutes hören und zu Derzen nehmen können."

<sup>\*)</sup> Co beigen in der Schweis fleine eingehagte Stude bes Gemeinlandes, bie ben Ortsburgern jur Anpflangung hingelieben find.

- Entlibucher? Ratholiten? fagte Subian verwundent, findem ihm bas Berhaltniß bes fatholifchen Riederlanders gum Defan ber reformirten Geiftlichkeit fonell int Gesbachtniß trat.

"In diesen unsern Tagen und letten Zeiten soll uns keinerlei Ding mehr befremden!" sagte der Greis. "Unter Kriegsstürmen und Drangsalen der Bolfer bereitet sich der Beg des herrn. Da muffen nun dieselben, welche in ihrer papistischen Blindheit die Kirche Zesu so streng verfolgt haben, in allzugroßer Derzensangst Zuslucht zu einem unwürdigen Diener des heiligen Evangeliums nehmen, Trost und Rath zu suchen. Sie haben sich auch in einem bitterlichen Klagschreiben, schon vor Wochen, an Dekan und übrige Kirchen- und Schulvorgesetzte der Stadt Bern gewendet gehabt. Doch hat das vortreffliche Untswortschreiben des gelahrten Perrn Professor Leuthard ihren Erwartungen übel gefallen. Run wolle mich Gott stärten! — Folge mir, mein Sohn."

Der Defan ging voran. Er trat begleitet von Fabian in ein geräumiges Zimmer, wo sechs bis fleben Bauern won ihren Sigen langs ber Wand aufstanden, die steifen Ruden tief verheugten; fraftige, gewandte, untersetzte Leute, aus beren groben Gesichtszügen Trot und Schlausbeit zugleich redeten. Sie schienen in ihrer gleichförmigen Landestracht, mit ben runden, kleintöpfigen Duten, kurzen, braunen Wämsern von ungefärbter Wolle und kurzen Fältelhosen, Genossen eines und desselben Pauswesens zu sein.

Der geftliche Derr reichte allen schweigend die Sand, und bob dann mit einer Burbe an, die ihm im langen Leben auf der Ranzel eigenthumlich geworden war: "Meinen freundlichen Gruß und geneigtwilligsten Dienst, sammt Bunschung zeitlicher und ewiger Boblfahrt, zuvor. Fromme, ehrsame und weise, fürgeliebte Derren Rachbarn aus dem Entlibuch, da Ihr das Begehren gestellt habet,

mich in Euern Angelegenheiten zu befragen, fo laffet mich Euer Anbringen vernehmen."

Der Aelteste unter den Entlibuchern verneigte fich abermals mit ber gangen Salfte bes Leibes, und, inden Die Berfarbung feines ernften Gefichts einige Berlegenheit verrieth, fagte er: "Boblebrwurdiger Berr Dechant, unfer Derg ift voller Betrübnig wegen des von fammtlichen Orten loblicher Gidgenoffenschaft wiber uns gefaßten Bir find aber feineswegs aus Uebermuth, fonbern nothgebrungen, aufgestanden, um von unferer Dbrigfeit Recht zu begebren. Ihre Amtleute haben die Geldfaugerei zum Pauptwert gemacht; fie haben die armen Landleute, ja sogar die Todten, nach deren Abschied aus diesem Leben, mit nnerschwinglichen Geldbuffen verfolgt, und uns in' vielen Studen von unfern Freibeiten getrieben, die wir boch in alten Briefen und Giegeln bewahren, wie wir fie von unfern Batern ererbt baben. Go oft mir aber unfern gnabigen Perren ju Lugern in aller Demutb Rlage brachten, glaubten fle allein ihren verleumderifchen Landvögten und marfen bie Abgefandten ber Bebrangten in barte Gefangenschaft. Solche Ungerechtigfeit bat unser Derz emport. Die sechs Orte ber Gidegenoffenschaft haben bei ihrer Bermittlung felber in fechsundzwanzig Artifeln unfer Recht erfannt. Run aber verfchreit man uns im gangen Schweigerlande als ruchlofe Rebellen, braut uns mit Rrieg zu überziehen, und will uns vielleicht wieder nehmen, mas wir von Gottes wegen erhalten baben. Da nun alle weltliche Dbrigfeit Band in Sand ichlagen will, uns zu erdruden, wenden wir uns flebentlich an bie geiftliche Obrigfeit, daß fie in ihren Predigten unfere Sache beschüten und die gnabigen Berren und Dbern in gemeiner Eidsgenoffenschaft ju Frieden und Gerechtigfeit ermabnen molle.

Der Defan erwiederte: "Gleichwie bas Bolf Gottes im alten Testament in wichtigen und gefährlichen Studen den Mund des herrn durch die heiligen Propheten gefragt

hat, also tommet 3hr ju uns. Es ift wahr, die Richter und Ronige in Ibrael haben wohl auch oft gefehlt und find deswegen von Gott durch die Propheten gescholten worden. Go fpricht Befajas : ber Berr wird ins Gericht geben mit den Aelteften feines Bolfs und mit besfelben Fürsten und wird sprechen : ihr aber habet ben Beingarten abgeatet und den Raub der Armen in euern Daus Bas ift euch, bag ihr mein Bolt germalmet, fpricht der Derr ber Deerschaaren ! - Gleichwohl finde ich nicht, bag fich bas Bolf Beraels bamale, wie Ihr thuet, wider feine Dorigfeit emport bat. David sprach, als fein Diener Abifai den Ronig Saul umbringen wollte: Ber will die Sand anlegen an den Gesalbten bes . Deren ? - Bohl aber find' ich, daß Gott der Berr die tirannifchen Regenten durch Uebergiebung von fremden Boltern und Begführung in das babylonifche Gefangnig bedrobt und gestraft bat. "

Diese Borte des wohlehrwurdigen Defans verursachten dem Sprecher aus dem Entlibuch ein leises Ropfschütteln, und indem durch den steisen Ernst seiner Mienen ein schelmisches Lächeln zuckte, versetzte er: "Das mag dem Bolt Gottes ganz recht gewesen sein, aber und Leuten im neuen Testament und im Schweizerlande tame dergleichen ungelegen. Denn wenn fremde Völler ins Land drängen, gingen die Herren in Perrusen frei aus und wir gemeinen Leute sollten für sie Haar lassen. Und wenn Schultbeiß, Mäth' und Hundert ins babylonische Gefängnis wanderten, sollten wir für sie die Arungskosten zahlen; denn an der Armuth will zedermann den Schub wischen. Aber, wohlsehrwürdiger herr Dechant, nichts für ungut, der Gulden vom Bauer ist auch sechszig Kreuzer werth."

Der geistliche herr schien von der unerwarteten Antswort zwar betroffen, doch lenkte er sogleich wieder ein und fagte: "Liebe Rachbarn, um Gotteswillen geht in euch selbst und denket, wie Gott in seinem heiligen geschriebenen Wort von den Obrigkeiten redet, indem er

fie Gotter nennt, das ift, Gottes Statthalter, wie ber Apostel Paulus sie titulirt. Deswegen foll ihnen Respett und Gehorsam gezeigt werben, ja auch, wie der Apostel Petrus schreibt, nicht allein den gutigen, sondern auch den ftorrigen. »

"3hr habt volltommen Recht, und die Apostel auch! nentgegnete der Entlibucher: "Aber als Gottes Statthalter machen sie ihre Sache gar zu schlecht. Sie sind nicht nur störrig, sondern auch stößig. Sie werden nicht einmal blutroth vor Scham, wenn man sie gnädige herren und Obere beißt, da sie boch wohl wiffen, wie unbarmberzig und rechtswidrig sie mit ihren armen Unterthanen einhersfahren."

— De, wohlehrwurdiger Herr, rief ein kleiner, lebhafter Mann dazwischen, ich erinnere mich doch auch, als
König Salomo gestorben war, daß das ganze Wolf zu
seinem Sohn Rehabeam gekommen und gesprochen: Mache
das schwere Joch leichter, das dein Vater uns auferlegt
hat! Und als er ihnen harten Bescheid gegeben und
gesagt: Mein Vater hat Euch mit Geißeln gezüchtigt,
ich aber will Euch mit Scorpionen züchtigen! sind von
diesem Statthalter Gottes zehn Stämme abgefallen!

"3hr tonnet Euch dieses Erempels gar nicht behelfen!"
antwortete ber Defan: "Denn nachdem 3hr Eurer driftlichen Obrigkeit mancherlei Beschwerben vorgebracht, hat sie, außer Benigem, Alles verwilligt, was doch, wie 3hr
selbst bekennt, Rehabeam niemals hat thun wollen."

- Run ja, weil "Muß" ein bitteres Kräutlein ist! fagte ber erste Redner. Als die Mittelsberren der sechs alten Orte einsaben, daß wir nichts, denn Billigkeit gesucht, haben sie uns in allen Punkten willsahrt. Warum erbebt man nun Geschrei und hat uns vor den Derren Eidsgenoffen zu Baden so bestig verklagt und uns durch ein gedrucktes Patent unbilligerweise vor der ganzen Welt, als Rebellen, gelästert? Darum begehren wir, daß unsere Obrigkeit durch ein anderes, öffentliches, gedrucktes Patent

und beffen entschlage und folches wiberrufe. Es gebt' wahrlich unter einer Bauerntappe so viel Chre auf zwei Fügen einher, als unter einem Rathsberrnhut.

"Liebe Rachbarn," sagte ber Delan mit sanftem,' beschwichtigendem Tone, "laffet Unterschied gelten! Was meint Ihr, wie wurde es vor einer ganzen, ehrbaren Welt lauten, wenn Eure natürliche Obrigseit solchen Widerruf toun sollte? Zu dem hat sie nicht Euch Alle, sondern nur Etliche angeklagt. Es ware daher mein Rath, als der ich Euch, Gott weiß, alles Gute gonne, daß Ihr mit gebührender Unterthänigseit bei Euern gnädigen Derren, oder bei sammtlichen Obrigseiten gemeiner Eidegenossenschaft einsommt, die Publikation des Patents zu unterdrücken. Das badische Mandat ist ohnedem nur zu einer Zeit gemacht worden, als Ihr mit Luzern in Zwist und Spann waret. Da nun aber der Vergleich erfolgt ist, wird sich alles Andere ohne Mühe beilegen lassen. »

— Run, daß Ihr und die wohlehrwurdige Geistlichkeit durch die herren von Bern und deren Fürsprache uns dazu verhelfen wollet, ift unser unterthäniges Gesuch bei Euch. Denn wir richten bei jenen nichts mehr in Ordnung. Sie verstehen das Befehlen aus dem Fundament, aber nicht das Ueberzeugen. Daben sie nun den Fiegelstes im Manl, so haben wir ihn strads bei der Dand. Widerstreiche sind nicht verboten! heißt's im Entlibuch.

"Richt das, ihr Perren Nachbarn, nicht das ist die Sprache christlicher Unterthanen gegen die von Gott eingesette Obrigkeit!" rief der alte Dekan mit Unwillen: "So haben auch die aufrührerischen Rotten Rorah, Dathan und Abiram gesprochen, und die Erde zerriß unter ihnen und that ihren Mund auf und verschlang sie mit ihren Dausern und mit aller ihrer Dabe. Sie suhren hinuntet lebendig in die Holle, mit allem, was sie hatten, und die Erde bedte sie zu. Ehristliche, liebe Nachbarn, sehet euch vor, und sahret der Notte Korah's nicht nach. Der

fdmarge Abgrund liegt unter Guern Fufgeben! Biffet, und wenigstens barin find wir einig allesammt, ihr Berren Ratholifden und wir Evangelifd-Reformirten, es ift ein Gott, und diefer ift die bochfte Obrigfeit, Ronig und Derr aller Dinge; und er hat fich Chenbilder und Stattbalter gefest, im Todten und Lebendigen, daß Gins dem Andern unterthan fei, der Ordnung willen. Alfo marf die Sonne und der Mond mit allen Sternen des Firmas ments unferm Erdball dienen, der da ift ter Mittelpunft alles Erschaffenen. Und auf Erden haben die Bolter ihren Mittelpunkt am Thron und Stuhl ihrer Dbrigkeiten, Die da figen an Gottes Statt. Wollet Ihr nun gegen diefe Aufruhr beginnen und mit Ihnen gu Gericht geben : fowollet. 3br Ronige fein und die Obrigfeit jum Schemel Eurer Fuße machen; fo vertebret 3br die Ordnung und das Gefet des Schöpfers der Geschöpfe; so rebelliret Ihr gegen Gottes Beisheit und Macht und rufet die Schreden Des jungften Tages beran, ta auch die Gestirne des Dim= mels ibre Stellen verlaffen und im allgemeinen Aufrubr germalmend gegen die Erde fahren. Sebet Euch vorihr Berirrten! Auch die Engel und Erzengel, Satanas an ihrer Spige, haben rebelliren wollen, und Gott, ber Derr, bat fie mit Retten der Finfterniß gur Bolle ver-Benn nun Gott ber Engel nicht geschont, ba fie wider ihn gefündigt hatten: meinet 3hr ihm im frevelvollen Muthwillen Erot ju bieten? 3hr Ungludlichen, gittert! 3ch febe ein flammendes Schwert, gleich einer glubenben Ruthe, über Guern Scheiteln! Es ift bas Schwert bes grimmigen Borns bes allmächtigen Gottes! ...

Dier schwieg der Greis, als wollt' er Antwort hören, aber Alle standen stumm da. Der Donner seiner Stimme schien in ihren Ohren noch fortzuhallen. Er stand vor dem Rebellen mit der Majestät eines Boten Gottes; und ein Sonnenstrahl, welcher während der Worte vom Fenster-winkel blendend über die ehrwürdige Gestalt suhr, schien nur Verfinnlichung der himmlischen Erleuchtung seines

frommen Junern. Die Faltenfulle eines ichwargen, weiten Rangelrocks, deffen weitgeschliste Aermel ibm, wie buntle Fittige, gur Seite fdwebten, erbobte bas Rraftige feines' Gliederbau's. Db gleich im Alter fcon weit über bie Mitte eines Jahrhunderts hinaus, trug er boch die volle Frifche und Fulle eines Mannes aus dem Lebenssommer. Sein buntelbraunes Daupthaar, voll und naturlich aufwarts gelodet, jum Theil vom fowarzen Sammtfapplein bebedt, zeigte fich eben erft etwas weißlich ichillernd von jenen Bermandlungen in Gilber, die du mir, mein Tropler, einft Grabesblumen nannteft \*). Die große, breite Stirn, Die ftarte Rafe des mannlich sichonen Antlites verfündeten jene Sobeit, und binwieder Die gartfreundlichen Ralten, von ben Bintelfpigen etwas überbangender Augenlieder ausgebend, besgleichen Die Sorgfalt, mit welcher der Ruebelbart der Dberlippe gefchweift und der Rinnbart bergformig geschoren war, damit er die weiße, vielgefaltete Salsfrause nur wenig bedecte, verkundeten jene angeborne Ginnesmilde und Beachtung irdifcher Demuth, wodurch ein Dirt ber Seelen zugleich ber Gemuther Furcht und Zutraulichkeit wedt.

"Rehret denn heim; loget die Waffen ab. Paltet Frieden! " suhr er nach geraumer Stille mit sansterm Tone fort: "Was mich anbelangt, will ich ohne Unterlaß zu Gott rufen, daß er beiden, den Unterthanen und Obrigleiten, seinen heiligen Geist verleihe, auf daß ihre Gedanken, Sinnen und Rathschlage zu unsers geliebten, allgemeinen Vaterlandes Fried' und Ruhstand gerichtet werden."

Der Sprecher der Landleute erwiederte: Weuer Boblehrwurden wohlgemeinte und fromme Bermahnung ist allerdings Dantes werth. Aber wir wollen nicht der hoben Obrigkeit an, sondern ihren schnöden Umtleuten, welche die Regierung belügen und das arme Bolt betrügen.

<sup>\*).</sup> Der bekannte Bettweise Diefes Dumens, bes Berfaffers Freunt.

Wir wiffen, ohne bag es noch gesagt sein muß, Obrigkit foll auch sein; aber unser wohlererbtes Recht soll auch sein! Gestohlene Baare barf man wieder zur Dand nehmen, und hatte man fie auch der Obrigkeit in den Sack gestedt. Der Burm, den man tritt, darf sich frummen. Der Derrgott gab der armen Biene den Stachel, daß sie sich rachen kopf und Rauft.

"Mein ist die Rache, spricht der Derr, nicht dein!" schrie der Dekan mit voriger Donnerstimme: "Gebet nicht den Beg Rains und fallet nicht in den Jrethum Balaams, um Genusses willen. Gelbst Michael der Erzengel, da er mit dem Teufel zankte über den Leichnam Mosis, durfte er das Urtheil der Lästerung nicht fällen, sondern sprach: Der Perr strafe dich! So gehet bin und lasset ihm das Richteramt, ihm, der da richtet die Todten!-

Der kleine, spisköpfige Entlibucher, der schon einmal geredet hatte, verzog hier schelmisch das Gesicht und sate: "Das ist für und mahrlich zu spät. Rach dem Tode gilt das Geld nicht mehr. Aber wir merken leider wohl, es pfeisen, schüttelt der Bauer am Joch, Pfassen und Junker aus gleichem Loch. Richts für ungut!"

"Du unverschämtes Laftergeficht! " rief Fabian: "Rebe, so lange bu bier ftehft, mit geziemenber Sprerbietung, ober bu möchtest ungesegnet aus bem Tempel tommen!"

Der Entlibucher maß ben Jungling seitwarts mit den Augen vom Wirbel bis zur Soble und erwiederte: "Bir sind zum wohlehrwurdigen Derrn Dechant geschickt, aber nicht zu seinem Siegrist. Ich mag's wohl leiden, wenn du auch gern auf dem obrigfeitlichen Schimmel reitelt. Aber mir sollst du nicht trugen; ich fann rugen ").

<sup>\*)</sup> Das Rupen ift im Entlibuch eine fire jur Regel gemachter Rauferet ber jungen Burfche, wenn fie Nachts beim Ebiltgeben, ben Kopf mit einem Luch verhülte, und mit gefrünmtem Rorper, jum Stoff auf einenber folgehen.

"Still!" unterbrach ibn der Dechant mit gebietendem Anstand und wandte fich jum Pauptsprecher des abgeordmeten Ausschusses: "Ihr aber, liebe Rachbarn, traget Sorge zu Euerm zeitlichen und ewigen Bohl! Schreitet nicht felbst zur Rache mit Uebersahrung der Euch von Gott gesehren Derrschaft. Ermahnet Euer Bolf zum Frieden und bentet: Gute gibt Gut, Gewalt aber Blut. Darum haltet sest an Recht und Eid, wie christlichen Unterthanen geziemet.

"Def find wir gewillt!" antwortete ber alte Entlibucher mit ftarterer Stimme, als vorber : " Jeboch, moblehrwurdiger Berr, wir find gefommen, Euch zu bitten, nicht uns allein, fondern auch den driftlichen Dbrigfeiten gu predigen, mas ihnen geziemt. Aber 3hr gebet uns wohl zu verfteben, daß bei Euch bier zu Cande die Derren Predifanten in benfelben Schuben laufen, wie bie Pfaffen bei uns ; fie buten lieber bie Schafe, als ben Bolf. Run denn, gurnet nicht, Derr Dechant, fo ift unser Geschäftlein bei Euch biemit ichnell abgethan. Saben nicht wegen ber Kinderlebre ben weiten gemacht. Wir magen's, und laffen Gott malten! Wer mit dem Ratfer Prozeg fubrt, mert' ich, muß nicht bei feinem Better, bem Papft, flagen. Das ift in ber Ordmung und der Belt Lauf. Gelobt fei Jefus Chrift ! " .

Damit wandte fic ber Redner gang toden vom Defan binweg und ber Thur gu. Die andern folgten ibm, ohne ein Wort gu fagen, jum Daus binaus.

"So hat man's immer mit Leuten dieser Art!" rief der Detan, der ganz bestürzt und stumm dastand und den Weggebenden unentschlossen nachsab, die sie das Daus verstassen hatten: "Es sind Kranke, die den Arzt anrusen, aber sich klüger dunken, als er, sobald die Arznei auf der Zimge bitter schmedt. Inzwischen ist mir angenehm, das du Zeuge dieser stächtigen und nichtigen Unterredung gewesen bist. Gern hatt' ich von meinen Perren Antsbrüdern dabei gesehen; allein die Leute überstürmten mich

an haftig. 36 aber habe gefprochen nach ber Stimme meines Gewiffens und fann mich bamit troften. "

. Obwohl ber geiftliche Derr bas lettere noch auf ver-Schiedene Beise wiederbolte, tonnte er doch seine Ungufrie Denheit mit der schnellen Abbrechung eines Gesprächs nicht gang vetbergen, von bem er glangendere Erfolge ermattet ju haben ichien. Und wenn auch Rabian bas Wort auf andere Dinge ju leiten fchien, tam jener immer argerlicher auf dies Colloquium diabalice corruptum et interruptum, wie er es nannte, gurud.

Als der Jungling endlich aber mit aller Bescheidenbeit bringender warb, die Flüchtigfeit der Zeit, die unverschieb. liche Fortsetzung seines Wegs in Abbrichs Moos, die Rothwendigfeit, mit Epiphanien Erflarungen und Abreden gu nehmen, und ben 3med feiner gegenwartigen Ericheinung gur Sprache brachte: übermand bet Greis ichnell genug feinen Digmuth und fagte : "Boblgethan, mein Sobn, daß du mich daran erinnerft. Epiphanie ftebt in arger Dand und ichmerer Gefahr bes Leibes und ber Seelen. Du gwar hast Alles verloren durch die Gewalt der Ruchlosen, und weißt nun taum, wobin bein Daupt legen. Aber ich fürchte für meine Pathe noch fowereres Unglud. Folge mir!"

Der Detan führte ben jungen Mann hinaus, und begab fich mit ibm, um ungestörter ju reben, eine Treppe bober, in das obere Stodwert bes Daufes au feinem Studierzimmer.

#### 31.

### Der Brief.

Es war ein fleines, freundliches Stubchen; Die Bande ftanden ringsum mit vielen Buchern bedect in ihren Ge stellen zierlich eingereihet, ein paar Tifche von aufgeschlagenen Folianten und beschriebenen Bapieren überlegt. Bor den bellen Fenftern draußen schwebte die weite Candicaft im Palbfreis der Gebirge, wie ein Bild im Rahmen, mit der Aussicht auf die Schlöffer Gösgen und Wartenfels und die beiden Wartburgen.

Fabian, den bie letten Meugerungen des Defans nachdenflich gemacht hatten, wollte reben. Diefer aber mabnte ibn burd einen fanften Bint, fich ju gebulben und niederzusegen. Er felber, nachdem er aus verschloffes ner Schublade einen Brief und eine fleine Rolle Geldes gezogen, legte beides neben fich auf ein Tischlein, und nahm gemachlich feinen Plat baran im gepolfterten Lebn-Dann befragte er den Jungling, von wannen er tomme und mas er in diefen trauervollen Zeiten gu thun gebente? 218 Fabian von feinen Abenteuern im Candfturm, von feiner langen Gefangenschaft in Diten anbub, unterbrach ibn ber Defan ploglich mit einer Art Schredens und fagte : "Die? Bift bu vielleicht alfo beines eigenen Unglude nicht fundig ? In den Unordnungen bes Oberlandes ift bein Beimwesen am Thunersee ein Raub ber Flammen geworden und Alles, was du gehabt, ist Afche." Fabian erschrack und vernahm, wie ihm Daus und Dof eingeafchert fei, dag teiner von ben Rachbarn gu Dilfe geeilt mare; ja, daß man fogar nachtlicher Beile und boshafter Beife ibm Garten und Baumgarten gerfort, die alten Dbftbaume eingefagt, die jungen gebrochen und ausgeriffen habe; bag man auch vermuthe, pder fage, dies Unbeil fei burch einen Saufen rebellifcher Bauern auf Unftiften eines Rerls gefcheben, ber aus Schwedischen Rriegedienften gurudgefommen mare. Defan murgte feinen Trauerbericht mit vielen Troftstellen aus der beiligen Schrift, als er bemerkte, wie fein junger Freund traurig und finfter vor fich binftarrte. " Quando duplicantur lateres, venit Moses!" rief er: "Das ift, wie es die Deutschen ju geben pflegen : Je größer Roth, je naber Gott! Darum, mein Gobn, verzage nicht und Dente: nach bem dunteln Charfreitag fommt ein beller Oftertag, nach Paffion und Begrabnig der Sonntag Duassmodigeniti, nach Melericordias das herrliche Jubilate und nach dem Miserere das Salleluja. Swich daher voller Glauben und Zuversicht, gleichwie die Tochter Raguels sich im Buchlein Tobia vernehmen läst: "Rach dem Deulen und Weinen überschüttest du uns mit Freuden."

"Den Schweden kenn' ich! " fagte Fabian mit rubiger Fassung: "Es ist ber Gideon Renold, welcher um Epiphanien wirbt. Also ein Mordbrenner! Ich will aber noch nicht glauben, daß er's sei. — Run denn, so hab' ich tausend und mehr Gulden weniger, als nichts, und Rock und Demd auf meinem Leib gehören den Gläubigern. Denn ich ließ auf dem Gütlein verzinsbare Schuld steben. So bindet mich nichts an mein Vaterland, als diese Schuld. Ich schweiz, sobald ich wissen werde, woran ich mit Epiphanien bin. "

Der Dekan senkte einen Blid des berglichsten Mitleids auf den Jüngling und sagte: "Mein Sohn, leider kann ich dir auch das sagen. Epiphanie ist unerrettbar und unentreisbar in den Rlauen des Satans. Ich hoffte sie durch die mächtige Verwendung des Junker Oberherrn von Rued und vielleicht durch einen vom Junker Landvogt ausgewirkten Besehl zu befreien. Das ist zu spät. Die Bauern gehorchen dort in den Bergen dem redellischen Addrich mehr, als der rechtmäßigen Obrigkeit. Auf seinen Besehl ward selbst ein ehrlicher Bürger dieser Stadt, den der Junker Oberherr Epiphaniens wegen ins Rulmerthal schildte, gesangen sortgeschleppt, und er wäre ohne Zweisel umgebracht worden, hätte er nicht seinem betrunkenen Wächter zeitig bei Racht und Nebel entwischen können."

- Das ist der Meister Wirri! sprach Fabian.

"Richtig. Du wirst von ihm gehört haben, mein Sohn; denn er faß, gleich dir, einige Tage im Kerler gu Diten. Er hat viel Ungemachs erdulden muffen. Während beffen erhielt ich eines Abends von unbefannter Dand

Diefes Senbichreiben bier und Diefes Geld; es find zweis hundert Gulden in lauterm Golde. Das Gendichreiben ift war im reinsten Latein abgefaßt, wie fich beffen felbst ber große Defiberius Erasmus nicht ju ichamen gehabt batte, ter von fich fagen tonnte: cedo nulli. And fallacia, vom Anfang bis jum Ende; vergoldete Rallftride des Teufels, der gegen meine arme Bathe mit bofen Abfichten umgeht und mich felber gu feinem Bertzeug gebrauchen möchte. Leiber liegt Epiphanie fcon in feinen Schlingen verwidelt und gefangen. Es ift mir gelungen. in Abdrichs Abwefenbeit ein Teufenthaler Bauerweib, wels ches bei mir ein . und ausgeht, ju Epiphanien ju fenden. Allein das bethorte Dagblein weigert fich, ihre Buflucht in mein Daus zu nehmen, und bat erklart: fle habe beilige Belübde gethan, und feine Freiheit mehr. Ja, als die Teufenthalerin ihr, auf meinen Befehl, von meinem lateis mifchen Briefe und dem Golbe geredet, und bag ber unbefannte Autor des Schreibens ein verdachtiger Papift fein muffe, ber bem beil ihrer armen Seele nachstelle, bat fie geantwortet: Eben nach bem ftebe ihr Berlangen."

- Bas ift bas? rief ber Jungling voll unaussprechlicher Befturjung und fprang vom Geffel auf: Rach Diefem bochmuthigen, bleichen Schleicher fteht ihr Berlangen? 3ch tenne ibn ; feinetwillen bin ich ju Guch gefommen , wohle ehrmurbiger herr. Er bat auch ben Meifter Birri und mid ju feiner verruchten Absicht erlaufen wollen. überfällt mich ein Grauen; benn fo mahr ich lebe, mit ibm ift's nicht, wie es fein foll. — Rach ihm ihr Berlangen? Er muß verbotene Runft treiben und Bundnig mit dem bofen Geift baben, bag er das Gemuth der ungludlichen Epiphanie umftriden und ihren Billen verzaubern und binden fann. Sein Geld thut's nicht; er Areut fein Gold mit beiben Banben aus. Er fonnte bamit wohl die Bauern ju Olten, die ihn gefangen bielten, aber feine Epiphanie blenden. Seine Schönheit thut's noch minder; benn er gleicht einem Berblichenen, ber aus

dem Sarge wieder unter die Lebendigen tritt. In ihm ift tein warmer Tropfen Blutes mehr. Und ihr Berlangen fteht nach ihm? Rein, ich glaube es nicht. Glaubet es auch nicht, wohlerwürdiger herr! Euer Teufenthaler Beib hat sich mit ihren eigenen Ohren angelogen."

Der Defan schüttelte bedenklich den Kopf und ließ sich durch Fabian die geringsten Umstände berichten, die dieser von dem Herrn von Grönkerkenbosch wußte; auch Gestalt, Miene, Rleidung, Alter, Sprache beschreiben; und sagte endlich: "Ie mehr du von ihm meldest, je weniger begreif' ich von ihm. Nein, ich kenne des Menschen nicht, und will sein nicht kennen. Deiner Beschreibung nach mag er ein Rosenkreuzbruder sein, denn es sind unter den Katholiken noch Wiele dergleichen; und mag mit der höllischen Magie und Theurgie umgehen, wie man davon ältere und neuere Exempel kennt. Hier, mein Sohn, lies dieses sein Schreiben."

Mit Reugier und beimlichem Graufen ichlug Fabian das Papier aus einander und las die Buschrift laut, in lateinischer Sprache; in deutscher mar der Sinn des Inhalts ungefahr folgender: "Die Dand, welche Diefe Buds staben zeichnet, o mein geliebtefter Deinrich, ift, fo boff' ich und glaub' ich, dir noch immer theuer. Sie gehorcht einem Bergen, bas von jeber fur bich folug und noch ftets fur bich betet. Darum vertraue biefen Beilen, wenn icon ihr Urheber sich vor dir verhüllt; er betet für dich und für Erleuchtung beines Gemuthe burch bas gottliche Licht. "Bas und für Leben und Emigfeit vereinen follte, das hat uns geschieden, der Glaube und die Rirche. 3ch weiß, daß du mich im beklagenswürdigen Irrthum verdammeft: aber wife, daß meine Geele nur im ftillen Mitleid über dich weinet, wie der Gobn Mariens, als er zur Schabels ftatte bas Rreug trug. D, bag bu lieber ber blindgebors nen Beiden einer mareft, ftatt einer ber Berblendeten durch Menschenlebre, so durft' ich leichter an deine Bieders tebr jur emigen Gemeinschaft ber Beiligen benten.

Dier subr der Detan mit glübendem Gesicht vom Lebnsessel auf und rief: "Beiche, Satanas! Das ist der Römischen Art und Beise. Ihm wäre lieber, daß ich ein Deide, als ein evangelischer Christ fei. Welche wahnstnnige Verstocktbeit in der babylonischen Abgötterei! Und sagt's mir im schönsten ciceronischen Styl! Fürwahr, nie verbarg Beelzebub den verrätherischen Schwanz unter einem schönern Engelsstügel!"

Der Borlefer ließ fich jedoch burch biefe Aufwallung bes evangelischen Gifers nicht ftoren, sondern fubr fort: "Inzwischen, geliebtefter Beinrich, wend' ich mich in großer Angst des Gemuths ju bir, bag du dich einer verlaffenen Baise erbarmen und Spiphanien, die Lochter eines deiner verstorbenen Freunde, obne Verweilen in beinen Schutz und in bein Daus aufnehmen wolleft, bamit ihr Leben und ihre Seele gerettet werde. Denn fie lebt in der Bobnung eines Mannes, genannt Abbrich im Moos, beffen bartes Gemuth burch ben flaglichen Untergang bes Beibes und Bruders weit berüchtigt, beffen Unglauben und Abfall von Gott felbft beiner Rirche ein Grauel geworden, und beffen Aufruhr gegen die Majestät der Gesetze bas Ziel der öffentlichen Rache geworden ift. Errette fie aus der Sand des unerrettbaren Gunders, bevor fie mit ihm und burch ibn in ben Abgrund seiner Berbrechen binabgeriffen wird. 3ch füge, als Beihilfe, ju Diesen Zeilen mein weniges Gold.

"Ich beschwöre dich bei deinem und meinem Gott, saume nicht! Erinnere dich, daß du im heiligen Sakrament der Taufe Burge für sie geworden bist gegen den himmel. Gedenke deines Wortes am Sterbelager ihrer Mutter. Bor dem Richterstuhl bessen, der die Todten richtet, wers den dereinst ihre Aeltern die Seele ihres Kindes von dir fordern. Saumest du, werd' ich droben wider dich zeugen. Lebe wohl. Die unruhigen Blide meines Rummers beobachten und begleiten dich auf allen deinen Wegen. Lebe wohl."

Fabian legte das Schreiben ftumm und den Ropf zweifeles

"Schon hatt' ich," sagte der ehrwürdige Dekan, "meiner armen Pathe langst geholfen. Aber wer gehorcht oder gebietet in diesen verwirrten Zeitläusen des Aufruhrs und der Meuterei? Denn ich weiß gar wohl, daß es mitten im pharaonischen Diensthaus nicht pharaonischer zugegangen ist, als in dem Sause des Addrich. Darum, mein Sohn, kömmst du, wie gesandt von Gott. Eile denn dahin und führe sie meinem Dause zu. Mein Gebet und Gott ist mit dir! "

— Aber nach ihm steht ihr Berlangen! — sprach Fabian in seinen Gedanken eintönig vor sich hin. Dann aber wandte er sich mit Lebhaftigkeit zu dem Greise und fragte: Wer ist dieser Don Nardo? denn er hat diesen Brief verfaßt und kein Anderer! Welchen Theil darf er an Epiphanien haben? Ihr, wohlerwürdiger Derr, Ihr musse ihn kennen; denn er kennt Euch. Dabt Ihr diese Dandsschrift nie gesehen? Rusen Euch die Züge derselben nicht irgend einen Ratholiken ins Gedächtniß, dessen Umgang Ihr irgend einmal genossen "

Der Defan verneinte nachdentend mit dem Schutteln feines Ropfs, und erwiederte endlich : "Auffer bem gegenwartigen herrn Abt von St. Urban, mit dem ich in jungern Jahren vielmals auf der Jagd im Bowald, ... nun ja, wir waren damals leichte Burfche und pagten wohl für einander, . . . allein seit jener Zeit, ich mar noch auf ben Schulen ju Bern, . . . doch ift mabr, er fprach das Latein fertiger damals, als ich, obwohl er junger war . . . was konnte ihn jedoch jest bewegen . . . auch entspricht nicht Deine Beschreibung seiner Gestalt . . . freilich fomachtiger, garter Buche; ja mohl, und bie Jahre! . . . Bogu indeffen zieht er in seltsamer, weltlicher Tracht ... allerdings, die Pralaten gingen vordem auch geharnischt ins Feld, und thun wohl noch beut' gern mitunter etwas weltlich . . . nein, mein Gohn, Alles überlegt und erwogen, der Pralat von St. Urban ift's nicht! Und mit Andern feiner Ronfession hab' ich nie vertrauten Umgang gepflogen."

Das etwas verworrene Selbstgesprach des alten Geistlichen ward von Fabian mit großer Ausmerksamleit angebort. Wenn gleich der Schluß zulest auf Lossprechung
des Pralaten ging, blieb doch in der Brust des jungen
Mannes gegen denselben ein Argwohn, weil der Defan
wiederholt betheuerte, er habe in seinem Leben mit keinem
Andern unter den Ratholiken nabere Gemeinschaft gehabt.

Fabian beschloß, von Abdrichs Dause hinweg nach St. Urban zu geben und die Umgegend des Rlosters nicht eber zu verlaffen, bis er die Person des Abtes mit der vielleicht nur verkappten des Derrn von Grönkerkenbosch verglichen haben wurde. Denn im fortgesetzten Gespräch mit dem Dekan traten mancherlei Umstände hervor, die den Verdacht einigermaßen rechtsertigen konnten, wie viel Unwahrscheinlichkeiten mit ihm auch verknüpft waren.

Der Jungling, fobald er nach langerer Unterredung einfah, daß er über Epiphaniens rathfelhaften und in jedem Kall zweidentigen Freund feine weitern Aufklärungen gewinnen tonne, und auch über ben Berluft feines mäßigen Bermogens am Thunerfee nichts mehr, als was burch Briefe von Bern mit Buverläffigfeit berichtet worben mar, ju erforschen blieb, beurlaubte fich von dem Defan. Dieser hielt ibn vergebens mit gaftfreundlicher Sand gurud, einen Tag lang bei ibm gu ruben, und hatte felbst Mube, ben Ungeduldigen ju bewegen, seinen Beg wenigstens nicht gang nuchtern fortgufegen. Erst nachdem Fabian halbs gezwungen Speife und Trant ju fich genommen, entließ ihn der gutmuthige Greis unter frommem Segenswunsch und wiederholtem Ermabnen, alles, mas Rlugbeit und Muth gebieten oder erlauben, für die Befreiung der ufleinen Gotten\*), wie ber Defan Epiphanien mit gartlichem Mitleid nannte, daran ju feben.

<sup>\*)</sup> Sotte heißt in der Schweis fowohl die Pathin, als der welbliche Läufling felbft, fo wie der manuliche Taufzeuge und Taufling Götti genannt wird.

#### . 32.

### Der Gang jur Bampf.

Der junge Mensch verließ die Stadt mit einem jener widerwartigen Gefühle, für die es noch feinen Ramen Die goldige Rapfel des Godamsapfels umfoliest einen elelhaften staubigen Moder. Go fühlte Fabian nur noch im Fleisch und Blut die fraftige Frische der Jugend; aber fein innerftes Befen bbe, ausgestorben, tatt. Seine gesammten Doffnungen batten ben Tobesftreich empfangen. Es gab teine Butunft mehr fur ibn, nach ber es ber Mube lobnte, aufzuschauen. Gein Dafein mar verftummelt. Denn nur das Thier ift mit dem Genug einer Gegenwart. abgefunden, ohne von Vergangenheit und Zufunft zu wiffen. Der geistige Mensch wohnt im Unendlichen, lebt daber im Gemefenen und Werdenden und hat teine mabre Gegens wart des Augenblick. Der Berluft feines mäßigen Eigenthums durch mordbrennerische Fauste verwandelte ibn, deffen Stolz bisber Unabhängigfeit gewesen war, in einen Anecht, ber um Cobn für Das gemeinfte Lebensbedurfnig ju arbeiten gezwungen wird. Der mehr als mabricheinliche Berluft feiner iconen Jugendgespielin machte für ibn die Belt gu einer inhaltlosen Schale, die fur fich felbft ohne Berth ift. Und auch, wenn ihm Epiphanie gehlieben mare: wie fonnt' er ihr ein erträgliches Loos anbieten?

Er ging rasches Schrittes durch die obere Borstadt, aber mit dumpfen Sinnen und gedankenlos, langs dem stillsließenden Bach gen Suhr; sab, grußte und dankte Riemandem, bis ihn ein fraftiger Schlag auf der Achsel weckte.

"Peda!" man geht nicht so stolz an alten Bekannten vorüber, Derr Freund! rief der Beder: "Bober? wohin? Gott sei Dank, daß ich Euch noch zwischen himmel und Erde wieder finde. Seid millfommen. Wir sind Gluckstinder, wir beide! Wie seid Ihr den Oltnern entwischt?" Fabian erkannte in dem Frager zwar den Meisterfänger

von Narau; er ließ ihn aber noch lange fragen, ohne guantworten, und ftarrte ihn an.

"Die Oltner Roft, scheint es, hat Euch nicht wohls gethan!" suhr Meister Wirri fort: "Wasser und Schwarzbrod! Es läßt sich jur Roth mit ben Gansen zwar trinken, aber nicht effen. Indessen post nubila phæbus, Derr Freund. Man verschläft viel Ungemach, und unsereins muß unterm Kreuz ftill halten. Ihr schneidet noch ein saures Gesicht."

- Das ich nicht mußte, Meister! antwortete Fabian, ber fich noch nicht gang ermannen konnte.

"Ein rechtes Mufter ift's auf einem Effigfrug. Wo fehlts benn, Derr Freund? Ift Euch eine Rage über ben Beg gelaufen?"

- Rleinigfeiten, Rleinigfeiten! Richts fonft.

"Aleinigfeiten? Ei, die sollen einen Mann von Kraft und Mart, wie Euch, nicht unwirsch machen. Der Abler jegt feine Muden. Sagt mir das nicht. Meinethalben, Ihr möget am besten wissen, wo Euch der Schuh drudt. Aber sagt mir, sist unser Ungludstamerad, der, wie heißt er nun, der Dom-Rarr oder so etwas, denn ein Pfaff ist er einmal — fist er noch im Oltner Loch?"

— Er ward schon andern Tags frei. Aber fagt mir, Meister, für wen haltet Ihr diesen Menschen? Er stößt mir auf, wohin ich tomme; überall hat er die Hand im Spiele.

"Der schwimmt also auf allen Suppen, wie die Peter-filie. Das sieht ihm ahnlich, denn ich halte ihn, troß seines Läugnens, für einen katholischen Priester, und nichts anders, der aus der Welt ein Puppenspiel macht, das er regieren muß. Glaubt's, Derr Freund, kein Pfäfflein ist so klein, es steckt ein Papklein drein. Ich mag von ihm nichts. Er gehört zu den Leuten, von denen man das Beste weiß, wenn man nichts weiß. Run aber saget mir, wohin geht die Reife?"

- 3ns Moos, jum Abbrich, wenn 3hr mit wollet -""Puh! Acht gehabt! Laff't Euch nicht tiefer in bas Baffer, als 3hr Grund fühlt. Womit man umgeht, bamit wird man auch gestraft. Bleibt bei uns in Marqu. Ginen Roll weit über den Stadtbann hinaus ift, bent zu Tage, fein Leben mehr ficher. Geier und Bolfe find menfchlicher, als die Bauern; fle mochten die Bubner mit ben Giern tobtschlagen. Ginem ehrlichen Manne fonitten bie Bafelbieter vor etlichen Tagen das Dhr rein weg vom Ropf, weil er in Berdacht ftand, ausgeschwast gu haben. Dann legten fle ibm das Dhr in die Dand und fagten : "Jest bift bu de rrechte Obrentrager!" Sie balten aller Orten die Banberer an; erbrechen alle Briefe, befegen alle Paffe. ihnen jumiber ift, bem ftupen fleinafe und Bart meg, nder schleifen ihm Saut und Daar ab am umlaufenden Schleife ftein, oter rauben ibm Rub und Ralb ans dem Stall, oder werfen ibm Reuer ins Strobbach. Es ift bes taglichen Grauels tein Ende. Bleibt in Marau, rath' ich! Oder gebt wenigstens nicht unbewaffnet über Reld und in die verwünschten Berge. 3br tragt ja nicht einmal einen Fliegenwedel in der Sand!"

## - Bogu, Meifter?

- "Das werdet 3hr erfahren, sobald die Schmeißstiegen stechen. Wenn die Ruh den Schwanz verloren hat, merkt sie erst, wozu er gut gewesen! Denkt an mich! Den Rebellen sehlt's nicht an Säbeln, Helbearden, Pistolen und Flinten. Was ihnen sehlt, steblen ste dazu. Unlängst hielten sie, beim Städtlein Wangen, auf der Nar ein beladenes Schiff an; sanden da ein Fas mit der Aufschrift: "Süßer Wein", wollten kosten, siehe da, waren es gefüllte Granaten, die auf das Schloß Lenzburg geschickt werden salten. Das war gute Beute! Run wett' ich, die Gaudiebe schenken und selbst den süßen Wein bei erster Gelegenbeit ein.
- 3ch rathe Euch, nicht davon zu trinfen, ober ibn wieder zu nehmen. Lebt wohl, Deifter!

"Es ift bos, bem hund ein. Bein abzujagen. Aber wartet boch! Warum eilt Ihr? Unglud tommt einem auf balbem Weg entgegen, es ist nicht noth, danach zu rennen!"

Meifter Wirri rief ibm vergebens nach; Fabian borte. nicht, fondern machte mit ber Dand nur noch eine Bewegung, wie jum Balet, jurud, und ichritt haftig am Bach ben Beg bin. Die furge Unterredung mit bem wurdigen Meifterfanger batte für ibn die wohltbatige Wirkung gehabt, daß eine Art Besonnenheit in ihn gurudgelehrt war. Bie gleichgultig ibm auch bei ber Stimmung feis nes Gemuthe jede Gefahr fein mochte, wollt' er boch bie einzige vermeiben, nicht jum britten Mal Gefangener gu werden. Er lief fich daber feine Umwege durch Bufch und Berg verdriegen, um den Dorfern auszuweichen, und, sobald er unter den Mauern der alten Burg Liebegg angelangt mar, ben Schlogweg binaufzufteigen, um in gerader Richtung auf dem Ruden der Berge über die Bampf ju Abdrichs Moos ju tommen. Die Bampf ift einer ber erhabensten Buntte in der Rette von waldigen Sandfelfen, die fich vom Liebegger Schlosse binmeg südostwarts zum Pallmyler See verlängern und eine zwar ausgedehnte, doch mehr anmuthige, als unermegliche Auslicht auf die Umgegend gewährt.

Fabian, als er die Dobe des alterthumlichen Burgskalls und die Finsternis der unmittelbar daran grenzenden Tannen erreicht hatte, stieg unverdroffen in deren seuchten Schatten das Gebirg hinauf, über das heilarme Loos seiner Tage brütend. Er hatte noch nie seine unverschuldete Berlassenheit und Verwaisung im Leben so tief empfunden, wie in diesen Augenblicken; selbst nicht in der Einsamkeit seiner Rerter zu Bern und Olten. Ohne Aeltern, ohne Verwandte, ohne Freunde war er nur mit brüderlichem Derzen an Epiphanien gehangen, hatte er nur in ihrer schwesterlichen Zärtlichleit Ersas für alle andern Entbehrungen gewossen, und sah nun auch diese sich entfremdet.

Bu gebildet, um fich unter ben roben, aberglaubigen Bergbewohnern gludlich zu fühlen, zu ftolz, um bei der reichtftadtischen Hoffart seiner Deren und Obern zur Frohn zu geben, ward ihm die Schweiz nicht mehr Baterland, als jeder andere Fled des Erdbodens.

Jest dacht' er an Addrich, und jest erft glaubt' er ihn wersteben, den Ungludlichen, den mit sich und seinem ganzen Dasein zerfallenen Mann, als derfelbe unter den Richten des Gönhards aus der Julle seines Glendes gerusen hatte: "Ich habe die Welt von allen Seiten betrachtet, und am Ende gefunden, sie sei nicht des ersten Blicks werth gewesen."

Diese Erinnerungen lagerten sich, wie schwarze Schatten, über sein Gemuth. Ihm ahnete heimliches Leiden aller Befen, allgemeines Unglud aller Geschöpfe, . vom Burm bis zum Weisesten, dem Reiner entrinnen tonne. Er selber begann mit seinem Dasein zu grollen und rief: das Beste im Leben ist endlich die Freiheit des Sterbens!

Da trat er aus der Walddammerung bervor auf die table, von magerm Grase betleidete Bergfuppe der Bamps, die sich mit breitem Ruden aus einem Kranz von Gebüschen erhob. Beilchenfarben schwebten die riesenhaften Formen der Alpen vor ihm, mit dem Goldroth des Abendlichts und dem noch tieshangenden Silbertleide des Winsters betleidet. Rechts, wo ein verwischter Psad über die Döbe zum Thaldorfe Dürrenäsch, und näher noch seitwärts in Addrichs verborgene Einsamseit, führte, streckte das nahe Gebirg seine schwarzen Felsmauern und Jacken hers vor, während links, aus der Liese, die Wellen des Sees von Pallwyl blisten, wie wehender Silberlahn, der über grünen Sammt der Watten ausgespannt ist.

Fabian ftand ftill. Die Majestät des großen Schausspiels warf sich mit überraschender Macht an seine Seele. Der rein Odem des himmels, welcher ihn in diesen Boben umwehte, der allgemeine Glang, das allgemeine Schweisgen durchbrangen ihn. Die Ratur übte ihr Dobeitsrecht,

dem tein reines Gemuth widersteht. Er fühlte wunderbar sich über sich selbst und über die schweren Träume und Iweisel erhaben, welche ihm nur schienen von der dumpsigen Waldtiese angeblasen zu sein, der er eben entstiegen war. Und wie er das Antlitz zurückundte, umspannte ihm den Gesichtstreis der ungeheure Bogen des Jura, der seine blauen Gipfel, Firsten und wellensbrmigen Grathe zu wen Wolken auswarf, als wurde die Erde in den Dimmel hinausgezogen. Links, in der Entsernung weniger Wegltunden, leuchteten im frischen Frühlingsgrün die Gessiche von Narau, rechts vor ihm in der Tiefe traten die Zinnen, Thürmlein und alten Gemäuer der großen Lenzeburg, weiterhin am Felsen hangend die weißen Schloßemauern von Brunegg hervor.

Er warf mit dem leichten und wandelbaren Ginn feines Alters die Gorge von fich, und bildete neue Entschluffe. "Bin ich arm," bacht' er, nun, fo gebort mir bie weite Bas hab' ich verloren, wenn ich mich felber noch babe? Bin ich verlaffen, nun, fo ftebt Gott bei mir. Wer bat's beffer, benn ich? Riemand ift reicher, als wer ber Welt nicht bedarf; Riemand machtiger, als wer fich felber bandigt. 3ch bin noch nicht arm genug; ich bin noch nicht ftart genug. Ich will diese Bande brechen, Die mich binden. Lebe wohl, Baterland! Lebe wohl, Epis phanie! 3ch merfe ber Freude wie bem Schmerze ben Scholdebrief bin, und will dem Schidsal meinen Trot geigen. Der Feige schmiegt fich unter ber Dand beffelben. Ich bin noch nicht arm genug, ich will nichts mehr befigen; auch die hoffnung will ich nicht mehr, die mich noch an diese Gegenden festfnupfte. Sinaus in die Beite, in die Ferne; da will ich mir eine neue Welt aus eigener Rraft bauen!"

So bacht' er, und that raich einige stolze Schritte. Er glich in seiner Paltung einem Ronige des Erdballs, in seinem Selbstgefühl duntt er fich, es zu fein; den Staub ber Beltherrlichfeit unter feinen Jugen, die Stirn im himmel.

Diefer rasche Umschwung seiner Empfindungen wird den nicht befremden, der das wandelbare Aprilwetter des jugendlichen Gemuths erfahren hat, oder noch darin wandert. Im Rinde geht das Weinen jum Gelächter über; im Jungling, wie in der Jungfrau, steigt aus der größten Muthlosigfeit der edle Trop. Aber die Entschlüsse der Jugend, welche aus der Gluth der Gesühle emportreiben, verrimnen eben so rasch, wie die himmelanstrebende Rauchsanle über ihrer erlöschenden Flamme. Fabian erfuhr es in diesen Augenbliden an sich selbst, da er es am wenigsten bestürchten zu können glaubte.

Indem sein Blid noch in die Ferne, über die Gebirgsfette des Jura hinschweiste, und seine Seele in der Wollust freiwikiger Berzichtung auf die bisberigen Freuden
seines Daseins schwelgte, klangen seitswärts menschliche Stimmen an sein Ohr. Er wandte das Antlit nach der Gegend, von wannen die Tone kamen. Sie schollen im Gebusch, welches nahe bei ihm die Eintiefung verbarg, in der man zum Moose gelangte, wo Addrichs Waldhaus gelegen war. Es war weibliches Geplauder, das bald verstummte. Fabian sühlte ein plögliches Erglühen seiner Wangen und ein lautes Pochen seines Derzens. Es schien ihm eine Stimme, wie Epiphaniens Stimme, gewesen zu sein. Er eilte ihr nach in das Dicklicht, welches sich kaum noch mit jungem, sprossendem Laube bekleidet hatte.

Da ftand fie, nur wenige Schritte entfernt, por ihm, in schoner Besturgung bei feinem Anblid.

#### 33.

#### Das Geschwifter.

"Faby! Faby! Du felbst?" rief Exiphanie aufglühend, den freudelodernden Blid gegen ihn geheftet. Sie erhob die Arme, wie schon aus der Ferne ihn zu umfangen;

aber ließ sie wieder finden, als er zu ihr trat. Sie reichte ftumm die Dand dar und legte ftumm ihr Danpt an seine Bruft. Er berührte mit seinen Lippen das dide Goldgestecht ihres Scheitels, und ein paar Thranen entstelen seinen Augen; gleich Thauperlen glanzten ste auf dem Goldbaar.

- " Faby!" fagte fle ftillweinend, " Faby! "
- Beine nicht, Fania ! antwortete er mit gitternder, balblauter Stimme.
- "Du haft mich febr erschreckt! " lispelte fie leife, fab au ibm auf und legte ibren Arm um feinen Raden. Beibe fcwiegen. Beide betrachteten fich mit gartlicher Junigfeit, im Schmerz ihrer Freude, lautlos und anhaltend, als wenn fie nicht an das Glud glaubten, fich wieder gewonnen zu haben, oder, als konne das langfte Unschauen keinen Erfat fo langen Entbebrens leiften. Die Augen Beider schwammen in einer stillgestandenen Thrane; Die Lippen Beider maren halb geöffnet, wie um leichter bas Bebe eines todtlichen Entzudens auszuhauchen, in welchem Die Bergen brechen wollten. - Wer diese jugendlichen, fconen Geftalten beifammen gefeben batte, murbe aus ber Blaffe ihres Antlites und der Wehmuth ihrer unveranderlichen Mienen nicht vermuthet haben, daß bier ein Biederfinden, sondern ein Abschied zu emiger Trennung ftatt finde.
- "Und tonntest du, Faby, tonntest du dich so lange überwinden, und nicht tommen!" seufzte Epiphanie leife, phne ihren Blid von seinen Augen abzuwenden.
- War ich denn nicht immer bei dir, Fania? Sie hatten nur meinen Leib gefangen. Meine Seele athmete bei dir.
- "Ja, Oheim Abbrich sagte mir's. Du hast Recht, guter Faby. Du bist schulblos. Er sagte mir's. Er verstündete mir deine nahe Ankunft. Ja, du warst immer bei mir. Du tratest selbst in alle meine. Tranme des

Rachts. Das war beine Geele; das warft du. Safft du mich denn nie? "

— Immer, immer, Fania. Wo tonnt' ich benn sein, daß ich dich nicht fabe? Ja, Fania, auch in den Traumen tamft du zu mir. D wie schon, wie unaussprechlich schön ftandest du an der Flue des Rothliberges, bei den Basserfällen, welche den Dauch des Windes, wie einen weißen Brautschleier, über dein Daupt und das Thal stattern ließ. Weißt du noch? Fania, o Fania, aber ta erschien . . .

Dier unterbrach er sich jählings und ließ die Stimme fallen, indem er unwillfürlich, durch Erzählung seines Traumes, an Renold erinnert wurde. — Epiphanie bemerkte, bei den letten Worten, Verwandlung in seinem Geschichte. Er wandte verlegen den Blick von ihr und ließ ihn hierhin und dahin irren, als möcht, er sich von einem Gedanken loswinden, oder ihn nicht sehen lassen. Während dessen neigten sich die Augenbraunen zusammen und verreithen den innersten Verdruß.

"Run, Faby, nun? Bas erfchien?" fagte fie und beobachtete mit aufmertfamer Aengstlichkeit feine Geberbe.

- Dein Berlobter , Danptmann Renold, dein Brautigam ericien ! erwiederte er halblaut.

Der Rame und das Beiwort warfen in das zarte, bewegliche Spiel ihrer Mienen plöglich den Ausdruck des lebendigften Abscheu's. Sie zog die Pande von seinen Achseln zuruck und sagte, indem sie sich um ein paar kleine Schritte entsernte: "Barum betrübst du mich so, Faby? Wer denn hat's dir gesagt?"

— Addrich that es.

"Und du, Faby, und du? Bas dachtest du, als er bas fagte ?"

Fabian, der noch immer vor fich niedersab, zauderte ftodend mit der Antwort und erwiederte endlich: Gibeon ift ein schöner Mann.

"Ja!" versetzte sie und trat mit einem ihrer kleinen Füße auf die vor ihr am Boden blübende Daphne: "Ja, wie dieser gistige, trügliche Jiland ") mit der Pfirsich-blüthe und dem Gewürzduft! Das ift die Sinnblume der Sünde, das ist des Gideons Sbenbild!"

Der Jungling richtete forschend ben Blid vom Spiel ihrer Fußspige gegen ihr Antlig auf. Da stand fle mit beiligem Jorn in unnennbarer Anmuth, reizender, als der Traum sie gewiesen hatte. "Birklich, Fania, du seine Brant nicht? Warum sagt es Abdrich? Warum rühmt fich Gideon beiner? Bist du nicht gern an seiner Seite durch biese wilde Einsamkeit gewandelt? Doch, vielleicht hab' ich kein Recht zu solchen Fragen."

"Du ? Rein Recht? D Faby, Faby, wer benn sonst? Bin ich nicht mehr beine Schwester? Faby, willst du schon wieder unter uns der erste Zänker sein, da wir kaum zusammengetroffen sind? Rein, thue das nicht! Laff' uns friedlich bleiben. Ich will sa in meinem Leben nicht. mehr mit dir zänkeln, denn wenn du von mir bist, hab' ich nichts daron, als die weinende Reue, die mir bleibt. Döre nicht auf Addrich und auf Gideon nicht. Sie sagen dir nur, was sie wünschen, nicht was ich sühle. Ich möchte lieber tausendmal die Brant des Grabes sein. Glaube an mich, wie ich nur an dich glaube. Ich schalt ja auch den Gideon einen Lästerer, als er mir sagte, die Obrigkeit habe dich eines Berbrechens willen eingekerkert. Warum schaltest du ihn nicht und den Addrich, als sie Böses von mir redeten?"

Fabian nahm Epiphaniens Dand und fagte: 3ch habe teine Zuversicht unterm Dimmel, als ju Gott und bir. Aber Gibeon ift ein fooner Mann . . .

Epiphanie betrachtete ihn mit bem ihr eigenthumlichen, schelmifchen Lächeln, mabrend fein Blid voll rubigen Bobl- gefallens an ihr hing. Endlich fagte fie etwas ftammelnd,

<sup>\*)</sup> Benennung von Daphne Mezerenm in ber Edmeig.

aber lebhaft: "Und bift bu denn nicht — viel schöner; als er? Und bist bu — denn nicht nuendlich besser, als er? D du ehrliche Seele, muß ich dir das erst sagen, und du hast das nicht gewußt? Es schickt sich freilich nicht für mich, dich aus der Unwissendeit zu ziehen, die dir gewiß recht wohl steht. Aber, Faby, du bist noch ein wirfliches Kind und bleibst ein Kind, bei aller deiner Gesehrssamseit. Das muß ich dir sagen."

Fabian ward feuerroth, sab hinweg und wieder zu Spiphanien und versetzte: "Dosmeistere mich nur und mache bich lustig. Ich mag nun keinen Streit mit dir anheben, denn ich werde wohl zu kurze Zeit bei dir sein, und habe noch Wieles mit dir zu besprechen und dich Wieles zu fragen."

"Rur turge Zeit?" rief Spiphanie schnell ernster werbend: "Wer treibt bich von und? Rein, Faby, du mußt bleiben. Du mußt! Wer foll mich gegen die erschreckliche Wildheit des Gideon in Schut nehmen, wenn er wiederkehrt?"

Jest ergählte fie ibm Alles, was fie von Renolds Art und Weise und feinen Anspruchen gu fagen mußte, und was fie von feinen bofen Runften zu wiffen glaubte, die er gegen sie in Anwendung gebracht haben follte, um ihr Ders ju betrüben. Ihre Erzählung mar fo ichlicht und aufrichtig, wie eine Schwester fich nur bem Bruber vertrauen mag. Sein Inneres emporte fich gegen Gibeons robe Unmagungen. Er fcmor, zwifden ben Bahnen murmelnb, bem bochfahrenben, gewaltthatigen Rriegefnecht blutige Strafe zu und rief endlich: "Fania, nein, bu bift gegen Lift und Buth bes muften Bofewichts bier nicht geborgen, bier nicht! Denn Abbrich felbst fcbirmt bich nicht. Abdrich verlauft bich jedem, der ihm in den unfeligen Bandeln wider die Landesobrigfeit hilft. Fanely, warum tann ich dich nicht einathmen, wie diese reine Luft, daß dich niemand fabe, dich niemand batte; daß man mich todten mußte, um dich ju rauben! Eben

diefer Renold, eben er, und fein Anderer, ift ber Dord. brenner, ber mein Deimwesen gerftoren ließ, bamit ich ein armer Bettler und gang obnmachtig wurde, bich gu fougen. Alle Mittel hat er mir in tiefer Zeit entriffen, wo Gefet und Recht und Richter unter bem Aufruhr bes Canbes verftummt find. Dente nach, Fanely, rathe, wie wir uns beibe aus diefer Roth retten? Bas hilft's, wenn ich ibn erschlage und die Schweiz verlasse und bich? Warum traf doch mein gutes Schwert den Frechen so übel in der Racht vor beinem Geburtstag!"

Dier wandte fich die Unterredung durch Epiphaniens neugierige Zwischenfragen auf die Begebenheit jener Racht. Epiphanie wollte Alles wissen. Run that es zwar-ihrem Bergen wohl , ju boren , dag der fleine , niedliche Bogel, ber Kabians Ramen und einen Dentspruch gu rufen verftand, im Befängnig ju Bern von der treuen Bruderliebe Unterricht empfangen babe; doch fast that es ihr auch leid, daß das Bundergeschöpf ein gang natürliches Besen, fein Berggeift, fein Doblenfürft ober Schratteli gewesen sei. Als fie aber, bei Fortseyung des Gesprächs, in Kabians Augen die Thränen des frommen Zorns, der Liebe und des Schmerzes um Verarmung bligen fab, lofeten fic alle ibre Gefühle in Mitleiden auf. Gie suchte ibn mit ihrer gangen Beredfamteit gu beruhigen, zu troften und ju neuen Doffnungen aufzurichten.

. "Rein, du liebe Geele, " fagte fie, indem fie traulich und sanft mit ihrer linken Sand seine Schulter berührte, und, mabrend fle felbst fich taum der Babren erwehrte, mit der Rechten ein Tuch an feine naffen Augen brudte, nein, traure du nicht. Bir fteben beibe in Gottes autem Sout. Ibn balten wir, er balt uns feft. 3d bin überreich, wenn du bei mir bist, Kaby. denn nicht auch fo reich bei mir, Kaby?"

Sie fagte und fragte dies mit fo rubrender, barmlofer Buverficht, und die gange Bartlichfeit ihrer Seele fprach so bell aus Blick und Stimme, daß Fabian bewogt fle mit VIII. 12

beiden Armen an seine Bruft zog und sagte: "36 wurde, wie Abdrich, am Dimmel verzweiseln, wenn er dich ver- laffen tonnte, Fanely!" Er brudte seine Lippen zum herzlichen Bruderluß, auf ihren Mund. Die Lippen blieben unbedacht an ihren Lippen. Es durchschauerte ihn etwas Rieempfundenes.

- "D mein Leben!" seufzte er, fie beftiger an fich reifend.
- "D Faby!" lifpelte fie: "Bie ift mir! Billft bie mich benn tobten?"
  - "Ronnt' ich boch, Fanp, fonnt' ich bich eintrinten."
- "Sterben! Wir beide, Faby! Konnten wir's jest, o bu mein Licht, meine Seele! Dann zu Gott, du und ich. "

Der Rausch dieser Geligen dauerte lange, ebe sie sich von ihm ermannten. Selten erblickte der Schutzengel der Unschuld auf Erden die Liebe in aller Peiligkeit auf dem Gipfelpunkte der Bezauberung und Lust wie hier. Endlichließen beide von einander; nur ihre Pande blieben beidersseits in einander verstochten. Mit trunkenem Blid starrte er schweigend in ihre schwimmenden Augen.

"Bas ist aus dir geworden, Jahp? " sagte fie mit selenvollem Lächeln: "So bist du ja sonst nicht gewesen. Sturm ist mir in allen Sinnen; ich weiß selber nicht, wie? Oder hab' ich nie gewußt, wie lieb du mir bist, daß ich nun glauben muß, ich habe dich nie geliebt, als jest? Sage mir nur, ob du mich auch mehr liebst, als sonst?"

"Ber kann bich mir nehmen? Ber? Wer?" ante wortete er: "Es gibt ja wohl irgend eine Doble, wo ich bich vor den Behrwölfen verbergen könnte. Ich würde ellein umbergeben unter den Menschen, für dich taglöhnen, Polz spalten, betteln. Gewiß, ich ließe dich nicht leiden."

"Faby, wahrlich, du bift nicht Faby mehr!" erwiederte fie: "Steht du nicht da, wie eine Feuerstamme, vor meinen Augen! Bon deinen Sanden fahrt ein wunder, samer Schmerz durch mich. Rein doch, Schmerz ift es

nicht! Aber gewiß bein Athem war Gluth, und in biefer Gluth mocht' ich gestorben fein."

Diese sonderbare Unterhaltung, welche freilich wenigen Jusammenhang zeigte, und daber von den Lesern, als Unstinn, mit Recht getadelt werden könnte, wollen wir nicht so weit fortsetzen, als es den jungen Leuten gefiel, sie zu spinnen. Rur bemerken wir, daß beide dabei endslich nüchtern wurden, und zuletzt die Sprache vernünftiger Menschenkinder annahmen. Die Rüchternheit ward noch vollständiger, als Fabian die Frage an seine zärtliche Schwester richtete: "Wie hast du wissen mögen, daß ich den Weg ins Moos über ten Bampf mählen wurde? oder erwartetest du mich später?" — und Epiphanie dann, in sich selbst erschreckend, ihm die Dände entzog und mit ihrem Wienenspiel verrieth, sie erinnere sich an Verzgessens.

Sie ergriff seinen Arm und brangte ihn mit sanfter Gewalt auf bem Fußweg jum Moose fort, indem sie schmeischelnd sagte: "Run geh' hinab, liebes Kind, geh' zu. Abdrichs Dutte. Der Alte erwartet dich. Geh', ich folge bir bald nach!"

- Und du, Fania?
- "Ich bleibe noch. Ich muß! Geb' denn, ich erwarte hier eine Person, die mir wichtige Botschaften bringen will. Aber ich muß sie ganz allein sprechen. D, wenn du wüßtest, Faby! Geb' nur! Ich habe Verschwiegenbeit gelobt, heilig und theuer gelobt. Darum erstieg ich den Berg."
- Saft du Geheimniß vor mir? Rein, Fanely, in dir follte fein Duntel fein, und war' es von der Große eines Sonnenstäubchens. 3ch laffe mich von dir durch-bliden, wie vom Auge des Allwissenden.
- "Bas foll ich dir fagen, bu Rengieriger? 3ch weiß etwas und nichts, und will erft das Geheimniß felber ersfahren. Run forsche nicht weiter. 3ch habe gelobt, einst-

weilen reinen Mund zu halten. Das ift Alles. Ich bitte bich, geb' binab ins Thal."

- Aber, Madden, bift du ficher? Man tonnte ja Bofes im Schilbe führen! Warum auf biefem abgelegenen Berge allein bleiben, wo felten Menfchen umberwandeln? Du follteft nie allein geben, nie!

"Eben allein zu erscheinen, Jaby, hab' ich versproschen. Darum schickt' ich die Großmagd zurud, die mich herauf begleitete. Fürchte meinetwillen nichts. Ich habe mit einer mir wohl bekannten, grundehrlichen Person zu thun. Aber, " sette sie hinzu und legte ihre Fingerspipen an seinen Mund: "daß du dich nicht unterfängst, drunten aller Welt zu sagen, warum ich auf der Bampf zuruckblieb! Ich kenne dich, Plaudermäulchen. Sörst du? Reine Sylbe, daß du mich hier gesehen hast."

Eben wollte der Streit über Geben und Bleiben bes ginnen, als beide zu gleicher Zeit eine Bauerin über den oden Vergruden baber wandeln faben, die aus einem Gestölz gefommen, zuweilen fteben blieb, und zu borchen, und mit den Augen zu fuchen schien.

Jest drängte fich Epiphanie bittender, schmeichelnder an Fabian, und trieb ibn, den Berg zu verlassen. "Gelt, Faby, du gehorchst? Fort! Ich bin bei dir und Leonoren, eh' ein Viertelstundchen rerstlegt. Fort! afagte sie, und gab ibm mit schalfhaftem Lächeln zum Abschied einen leisen Schlag auf die Wange und eilte aus dem Gebusch ins Freie hervor, zur Dobe der Bergstäche.

## 34.

# Stummes Schaufpigl.

Fabian blidte ihr nach, festgebannt auf ber beiligen Statte, wo er für alle vergangenen Schmerzen seines Lebens ben sußesten Ersat gefunden hatte. Er wollte da die Rudtehr ber schbnen Schwester erwarten. Es war ihm Schwelgerei be: Augen genug, fie auch nur in ber

Ferne zu seben, wie sie neben ber Bauerin plaubernd auf ber Dobe ftand, wo sich gegen ben blauen hintergrund des himmels ber Umrif ihrer ebeln Gestalt und die Anmuth ihrer Bewegungen zeichnete.

Das Gespräch schien lebhaft geführt zu werden. Die Bauerin besonders drudte mit ihren Geberden große Theilnahme aus. Bald zeigte fie wiederholt auf einen jungen Fohrenhorst, am Abhang des Berges gegen den Dallwyler See, von wannen fie felbst gefommen war; bald legte fie die flachen Sande betheuernd auf ihre Bruft; bald ftredte fle, wie etwas Bertrauliches flufternd, ben Ropf naber gegen das Dhr der Jungfrau. Diese hinwieder schien unentschlossen, warf zuweilen bas Geficht nach ben Gestrauchen, in denen Fabian verborgen fand, und fentte das Röpfchen einigemal auf die Bruft nieder, als fanne fle über wichtige Dinge. Dann that Die Bauerin einige Schritte gegen bas Fohrenwäldchen ; fehrte wieder gegen Epiphanien jurud; ging abermals und tam abermals, mit auffordern= der Bewegung ber Bande. Endlich fab die Jungfrau bes Moofes ichnell jurud nach den Gebuichen, in denen fie Fabian verlaffen batte, wandte fich und nahm mit schnellen Schritten, begleitet von der Bauerin, die Richtung gegen Die blaugrune Gruppe der Kobren.

Der Jüngling wankte eine Zeit lang, als er sie hinter dem vorstehenden Sügel verschwunden sah, ob er solgen solle? Das Geschäft des Lauschers schien ihm nicht ehrensvoll; auch fürchtete er, seine junge Freundin durch den Schein vorwißiger Neugier, oder bösen Mißtrauens, zu kränken. Freilich erschien das geheimnisvolle Treiben Episphaniens etwas unfreundlich gegen ihn selbst und Mangel eines unbedingten, schwesterlichen Zutrauens zu werden, das er ansprechen zu können glaubte. Und doch — welches Geheimniß konnte hier zulest walten? Bielleicht wußte die Bäuerin die Grotte eines Bergmännleins, die nächtzlichen Sammelpläße unterirdischer Wesen nachzuweisen; oder ein Goldbrünnlein, ein wunderbares Zeichen am

Berge, ein Seisterbenkmal, ein fernes Drachenloch, eine Stätte, wo sich weistagende Bergstimmen hören ließen. Fubian kannte ben unüberwindlichen Glauben und Pang der schönen Moos-Jungfrau zu überirdischen Dingen, mit denen sich ihre Einbildungekraft, in der Abgeschiedenheit ihres Lebens, zu beschäftigen liebte. Er hatte sich wohl zuweilen erlaubt, diese Reigung mit seinem Unglauben zu belächeln, nie aber sie zu tadeln, da sie so harmlos war, und der Aberglaube mit seiner Sehnsucht zu überstinnlichen Dingen doch immer ein Bruder ber innern, geheimen Resligion ist.

Indeffen konnte das arglofe Madchen eben so leicht in den hinterhalt irgend eines Frevlers, der ihr nachstellte, verlodt werden. Was ware da nicht Ales möglich gewesen? Er dachte an den wildfrechen Renold, er dachte an den zweideutigen Riederländer Don Nardo. Das Blut aus allen Adern wogte ihm gegen das Derz an, bei diesen Gedanken. Es brausete um seine Ohren, wie Sturm in Tannen. Mit pochender Brust verließ er den Platz, entschlossen, Epiphanien aus der Ferne mit den Augen zu bewachen, ohne von ihr entdeckt zu werden. Er umging im Busch und Wald die nackte Bergstäche, damit er sich der Gegend des Fohrenhorstes nähere, und rist von einer ausgeklasterten Polzbiege im Vorbeigeben einen Scheitstock zur willkommenen Wasse in der Noth.

Seine Bangigfeit stieg mit jedem Schritt, da er einen weiten Umweg ju machen hatte, und bald undurchbringlich, verwachsenem Gestrüpp ausweichen mußte, bald im stacklichen, gaben Reth, von den Ranken der Brombeeren und Dimbeeren über den Waldboden gesponnen, die Füße bestangen fühlte; noch mehr aber, als er seitwarts auf dem öden Ruden der Bampf die bekannte Bauerin einsam stehen sah und Epiphanien nicht mehr bei derselben.

- Endlich ward die andere Seite des Berges erreicht, und sogleich blieb fein Fuß fest, wie in die Erde gewurgelt. Sein Blut farrte in den Abern.

Awifchen den gelbrothlichen Gaulen bundertjähriger Rienfohren, durch welche die Abendfonne foneibende Schatten und Lichter warf, fand Epiphanie mit vor fich bingefalteten Banden in demuthevoller Stellung, und por ibr ein Mann in edler haltung, welcher bie band feierlich gen Dimmel bob. Dbgleich Fabian einige hundert Schritte and entfernt mar, verrieth ibm bennoch bas fowarze Baretlein, um welches Goldschnure am Sonnenftrabl flimmerten, der lange ichwarze Leibrod, und die gange Gestalt mit ihrer ruhigen Bewegung, bag biefer Mann tein anderer, als der Fremdling sei, der ihm schon in der Berghutte ob Stuflingen gerechten Argwohn eingeflößt hatte. hielt der erschrockene Jungling ben Ddem an, die Worte Des Beren von Gronterfenboich ober Epiphaniens ju er-Er ftand gu fern; und naber gu ichleichen, war, ohne entdedt gu werden, unmöglich, weil zwischen Dem Dickigt, das ihn verbarg, und dem Sain der Fohren offenes Biefenland lag.

Er legte sein Gebor in die Augen. Er glaubte zu erhorchen, daß Epiphanie weine. Dann sah er mit unbeschreiblichem Erstaunen, wie sie plöglich vor dem Menschen auf die Anie siel; erst wie sie jammernd ihre Bande zu
ihm aufstreckte, dann mit ihren Armen seine Anie umfaßte,
und ihre Stirn an dieselben lehnte. Er aber breitete erst
seine Arme, mit vorgebogenem Leibe, gegen die Aniende
nieder; schlug dann mit den Fingern der rechten Dand,
nach priesterlicher Weise, ein dreisaches Areuz über die
Aniende in der Luft und beugte sich, sie emporzuheben.
Lange währte der Rampf zwischen ihr und ihm, denn sie
fchien ihre ehrerbietige Stellung, nicht verlassen zu wollen.

Endlich sab sie Fabian ben anhaltenden Bitten gehorschen. Sie richtete sich auf, und faltete, indem sie ihm wieder gegenüber stand, wie in unaussprechlich tiefer und beftiger Bewegung des Gemuths, die Hande auf ihrer Brust mit Inbrunst zusammen, und hob sie danu, wie betend, gegen den himmel. Don Nardo aber trat jest

mit offenen Armen gegen die Jungfrau, umfaste fle und brudte fie tuffend an feine Bruft. Epiphanie ließ es rubig geschehen. Reine Bewegung verrieth ihren Biderstand. Ein heller Sonnenstrahl fiel auf Beide blendend zwischen den Baumstämmen, deren blaßgrune Zweige sich hoch über dem wunderbaren Paar tempelhaft wölbten.

Doch dem guten Fabian bing bald Alles dammernd und bunkel vor den Augen. 'n Sie ist verloren!" rief's wie Ahnung in ihm: "Der Pfaff hat sich ihrer schwärmerischen Träumereien und Reigungen zu bemeistern gewußt. Epiphanie hat ihren Glauben abgeschworen, fie ist zum Papstthum übergetreten. Sie ist verloren; die verschmigte Scheinheiligkeit des lüsternen Priesters hat gestegt. Das verhehlte sie mir."

Er umflammerte mit der Faust trampfhast die Reule, und war im Begriff, aus seinem hinterhalt hervorzustürzen. Er taumelte, wie ein Truntener, und mußte sich an einer jungen Buche aufrecht halten. Er blieb. Seine Besonnenheit kehrte schnell zurud. Er saßte den Entschluß, sich selbst zu überwinden und das Ende des herzzerreißenden Schauspiels zu erwarten, in welchem ein gutmuthiges, schwärmerisches Kind das Opfer der blindesten Leichtgläusbigkeit und der gleisnerischesten Priesterlist ward.

Er blidte hin. Die Umarmung dauerte fort, doch fo, daß, während Spiphanie an der Brust des Fremden lag, dieser von Zeit zu Zeit die rechte Sand mäßig und mit vorgestrecktem Zeigefinger, wie ein Lehrender, erhob. Dann und wann nur richtete die Jungfrau das Angesicht wie fragend gegen ihn auf, und dann und wann ward Fabian wieder vom Krampf befallen, wann er Augenzeuge sein mußte, wie sich die Lippen des Lehrenden wieder zum Russe auf des Mädchens Stirn senkten. Eine lange halbe Stunde hatte diese Unterhaltung gedauert. Dem heimslichen Beobachter schien am Dimmel die Sonne still zu stehen; denn nach seinem Dafürhalten hätte sie in dieser

Frift nicht nur hinter ben Alpen unters, fondern im Often wieder aufgeben' tonnen.

Epiphanie schien zuerst an Trennung zu benten. trat um einen fleinen Schritt von ihrem geiftlichen Lebrer gurud, in beffen beibe vorgeftrecten Sanbe fle jeboch bie ihrigen legte. Best ichien, den Bewegungen ihres Ropfe dens nach, die Reibe bes Rebens an fie gefommen gu fein. Einige Mal manbte fie bas Geficht binter fic, als fuche fie die Bauerin, welche auf ber Dobe mabricheinlich jur Bacht ftand. Dann mard bas Gefprach wieder fortgefest, und in der Lebendigfeit deffelben fab Fabian fogar, daß Epiphanie mit alljugartlicher Ehrerbietigfeit eine Dand des Riederlanders an ihren Mund drudte, mabrend feinerfeits diefer die andere auf ihr Saupt legte, wie zur Ertheilung bes geiftlichen Segens. Kabian murmelte im Uebermaß feiner Ungeduld febr ungeiftliche Bermunfchungen zwischen ben Bahnen, bis er beutlich Epiphaniens Stimme durch den Bald tonen borte. Gie rief binter fich der Bauerin gu, und trennte fich dann alebald von ihrem bisberigen Gefellichafter bis auf anständige Beite.

Als der Lauscher in der That das zurückgebliebene Weib vom Berg berschreiten sab, machte er sich eilig auf, um Addrichs Hutte im Moos vor Epiphanien, doch unbemerkt von ihr], zu erreichen. Daher mußte er den gesmachten Umweg durch die Gebüsche wiederholen. Aber er hatte sest in sich beschlossen, Epiphanien nicht ahnen zu lassen, daß er Zeuge der beimlichen Zusammenkunft geswesen sei. Beobachten, allmälig aussorschen wollt' er sie, und nicht ruhen, die er das traurige Geheimnis enthüllt, oder gesehen hätte, wie weit es ein Mädchen mit Geberden voll Unschuld in der Verstellungskunst treiben könne.

35.

## Die Fragen.

Er eilte fliegendes Fuses durch Dorn und Didigt. Im Sturm des Jorns, der Liebe und des Schmerzes war er seiner selbst vergessen. Das Leben des Jünglings hatte bisher der glatten Oberstäche eines der stillen Bergsen seines Baterlandes geglichen, der zwischen einformigen Felsenwänden, deren Gestalten und Pflanzensamilien zurückspiegelnd, nur selten vom Zug des Windes berührt und nur leicht gekräuselt werden kann, die der Orkan einmal die einzige Schlucht des Gebirgs sindet, die Eingang gewährt. Dann aber fahren seine Wogen kochend auseinander, und steigen brüllend an den Felsen auf, daß von ihrem Donner das Gebirg erdröhnt.

Einige Mal hielt er im Lauf an, legte die Dand an seine Stirn, und schien unentschlossen nachzudenken, was er in diesen Augenbliden zu mablen habe, um nicht bereuen zu muffen. Er kampfte wider sich, als war' er selbst über den nie empfundenen Zustand seines Gemuths erschroden, und verdrossen, daß er jenen Taumelnden gleich geworden sei, die ihm in der Trunkenheit ihrer Leidenschaft bisher nur Etel oder Mitleiden erregt hatten. Dann wandelte er langsamer vorwärts, bis der wiederkehrende Schmerzihn von neuem fortspornte.

In demselben Augenblick, da er bleich und voemlos, die braunen Locken verwildert um das Haupt, aus dem Gebusch auf den Fusweg trat, der zum kleinen Moosthale Addrichs führte, flog von der andern Seite Spiphanie mit nicht geringerer Eile daher; die Wangen glühend; die Augen Entzücken strahlend; der Busen stürmisch steigend und sallend. Beide, überrascht durch das unerwartete Zusammentreffen, blieben verstummt auf ihren Stellen. Ihm entzing nicht die Seligkeit, in der Epiphaniens Antlitz strahlte; ihr nicht seine todtenhafte Blässe und Verwilderung. Beide erschracken vor einander,

"Du noch hier, Faby!" sagte sie endlich: "Ich glaubte dich längst bei Addrich. Faby, wie bist du so schrecklich verstört? Was ist dir geschehen? Rebe doch!"

"Ein Unglud, ein großes!" fenfite Fabian.

"Ein Unglud?" wiederholte Spiphanie gitternd, und trat mit langfamen Schritten gegen ihn, und legte ihre Dand auf seinen Arm, während ihre Augen seine weg-gewandten Blide suchten. Er aber, phne zu ihr aufzusschauen, drängte sie sanft von sich zurud und sagte: "Ich habe meinen ganzen himmel verloren, denn du bist nun aus ihm, ohne Wiedersehr verschwunden!"

"Rede, Faby, rede!" sagte sie voll gutherziges Mitleids und trat wieder zu ihm: "Dein Dimmel verloren und ich daraus verschwunden? Sprich, was ist dir gescheben? Dränge mich nicht zurud. Bin ich nicht beine Schwester? Vertraue, Faby."

"D dir vertrauen, v dir!" rief er voll innigen Schmerzes: "Und du hast alle meine Zuversicht gebrochen; nicht Vertrauen mit Bertrauen vergolten! Wozu noch Erflärungen unter und? Romm hinab ins Thal, zu Abdrich. Gott hat's gesügt. Ich sollte heut' die Dinfälligseit alles Irdischen, die Sielseit aller Hoffnungen erfahren. Ich bin nun unendlich ärmer, als ich war, da ich ins Leben eingetreten bin. Ich habe dich verloren. Morgen verlass' ich die Schweiz und gehe in die weite Welt hinaus, so weit mich der Boden trägt. Komm hinab ins Thal!"

Epiphanie ward blaß und erstarrte. Stumm ergriff sie feine Dand; er aber zog biese zurud. Sie betrachtete ihn mit forschendem, bangem Blid und stammelte: "Kaby, weißt bu, was dein Mund spricht? Faby, ertennen mich deine Augen? Faby willst du mein Derz brechen?"

- Bas weiß ich's? Das meine ift gebrochen. Du folltest mein Todesengel werben; bu bist es geworden. Ach, batte die leidende Seele schon den letten der Faden gesprengt,

mit benen fie noch ans Leben gebunden bangt! - Romm, tomm; mir ift nicht wohl, gar nicht!

"Faby! " rief sie mit unbeschreiblicher Angst, benn sie sab ihn bleicher werben und mit den Armen um sich fassen, als wollt' er sich an etwas aufrecht halten; dann sich bew gen und auf den Boden niedersetzen, wie einer, dem die Kräfte entwichen sind. Sie kniete zitternd neben ihn und hielt mit den Sanden sein Daupt, das an ihre Brust sant. Sie wagte kaum, Athem zu schöpfen, bis er, nach langem Schweigen, endlich tief aufseufzte und sagte: "Es ist Alles gut. Geh' hinab; ich komme nach. Ich schäme mich meiner Schwäche. Geh', dir zurn' ich nicht. Aber nur du — nur du, nichts in der Schöpfung sonst, nur du ... Dein Rahesein ist mir tödtlich."

"Blide boch auf, Faby, blid' auf zu mir! " fagte fie, neben ihm kniend, indem die Thränen des Rummers über ihre Wangen fielen und fie ihm die vorgefallenen, langen, braunen Paarloden von der Stirn zurudstrich: "Ich bin Epiphanie. Sieh deine Schwester an."

— Bie? Bildest du dir ein, der Wahnsinn habe meine treuen Sinne bestochen und verwirrt? rief er und ruckte von ihr: Ich erkenne dich wohl; fürchte nichts. Meine Sinne und mein Gedächtnis sind jung geblieben, indessen mich eine einzige Stunde zum Greise gemacht hat, ersabren und lebensmude, als trug' ich hundert Jahre.

"Du bist febr frant, febr, o theurer Faby! Du thuk und redest nicht das Gewöhnliche mehr."

— Rein Bunder, der ich das Unglaubliche fab! rief er, indem er sich vom Boden aufraffte: Tausche dich und mich nicht! Die Wassertropfen da auf deiner Bange werden die Stellen nicht rein waschen, die des Pfassen Ruß entweiht hat, als du dich von ihm geduldig bergen ließest.

"Gott im himmel!" fchrie Epiphanie und fprang mit Entfepen auf: "Du fabst und? Faby, ich mag es nicht glauben, bu warest mir nachgeschlichen? Mich heimlich belauscht battest bu? — Sie ging bei biesen Worten rasch von ihm, dann kehrte sie sich wieder gegen ihn und sagte mit stolzem Unwillen: "Das war deiner unwurdig. Ich hatte dich gebeten, mich und den Berg zu verlassen. Du hast mein Zutrauen betrozen, und strässliche Neugier zu sättigen, ward dir lieber, als meine Bitte zu erfüllen . . . "

— Du irreft! Reine Reugier zog mich, sondern Beforgniß, beine leichtgläubige Gutmutbigkeit konnte bich in Gefahr loden. Ich wußte freilich nicht, daß du eben biese Gefahr suchen wollteft.

"Gefahr? Rirgends, Jaby. Du haft alfo, — v Jaby, sage mir Thriich, wie bein Gewissen es bem Allwissenden sagt: hast du Alles gebort? Rennst bu ibn?

— Und wenn auch schon mein Gebor aus der Ferne nicht zu euch reichte, las ich doch eure Gespräche, Wort um Wort, in euerm Geberdenspiel, Alles, Alles! Ja, ich fenn' ihn, diesen Abenteurer, diesen Schleicher, den tudischen Papisten! Er ist glatt und fill und kalt und beimtudisch, wie die Eisrinde des gefrornen Sees, die den Knaben im Winter anklirt, um dann unter seinen Soblen zu brechen und ihn zu verschlingen.

"Faby, bet beinem und meinem Bergen, laftere biefen Beiligen nicht, ober ich entferne mich; benn ich barf und will die Junge, mit ber bu nich Schwester beißest, nicht ruchlos an dem freveln horen, was mir theurer als das eigene Leben gilt. "

"Ungludliche! Dir theurer! Er, der uns fur die Ewigleit icheidet!"

"Faby!" rief sie und wollte fortsabren. Er aber unterbrach sie und fragte mit zitternder Stimme: Sage mir, in Gegenwart des lebend'gen Gottes, sage mir, . . . Epiphanie, in deiner Antwort liegt die ganze Wendung meines Schicksis, . . . Epiphanie, warum tritt dieser zwischen dich und mich hin? Bas ist sein Zwed? Er will

dich dem heiligen, evangelischen Glauben deiner Bater abtrunnig machen; er will dich jum Uebertritt ins Papftstum bewegen! Epiphanie, will er ? Und wenn es der Jesuit will, warum das? Epiphanie, weiche mir nicht aus, antworte: Will er dich zur römischen Kirche hinzüberzieben? Will er?

Epiphanie erblagte, fentte die Mugen, und, ohne diefe gu erheben, ftredte fle die Bande in flebender Stellung gegen Kabian aus. Da verstummte auch ber Jungling, und fein Antlit mard bleicher, als das Antlit eines im Sarge Liegenden. Er that einige Schritte fcwantend umber. Dann bededte er mit beiden Banden fein Geficht, lebate das Saupt an den Stamm eines vom Sturm gebrochenen Aborns und weinte laut und bitterlich. borte fein Schluchzen, aber bewegte fich nicht von ber Stelle. Die Bande gefaltet und mit Innigfeit an ihre Bruft gebrudt, ftand fle ba, ein rubrendes Bild bes unendlichen Schmerzes, der fle betlemmte. Dbgleich bie Thranen ihre Augenlieder rotheten und über die blaffen Wangen nieberperlten, verzog fie boch feine Diene ihres fconen Gefichts, gab fie boch feinen Rlagelaut, als mare fle in ein weinendes Marmorbild verwandelt. Rur unborbar gitterten ibre Seufger über ibre Lippen.

Durch die Wohlthat der Thranen erquickt, ermannte fich der Jungling endlich. Er trodnete die Augen. Sein Entschluß war genommen. Er wandte sich sest und mit der Rube verzweislungsvollen Verzichtens zu Spiphanien, die in ihrem Innern erstarrt blieb.

"Lebe wohl, Shwesterberg, mein Leben! " rief er: "Es ist um mich gethan. Delse mir Gott weiter. Ich will diese Racht ein anderes Obdach suchen; ich tann dich nicht zum Moose begleiten. Lebe wohl. Weine nicht; ich liebe dich noch. Ich bin allzubetrübt; ich kann dir nichts mehr sagen. Lebe wohl. Gott erbarme sich beiner Seele!"

Sie antwortete nicht und starrte ihn mit unbeschreiblicher Wehmuth durch das belle Raß der Thränen an,
ohne eine Bewegung zu machen. Er wandte sich mit tiesem Seufzer von ihr und ging mit schweren, langsamen
Schritten auf dem Fußweg im Gedusch vor sich hin gegen
die Bergsläche; blieb wieder stehen und machte seinen unbestegbaren Gram abermals in Thränen frei. Dann
schwantte er weiter, kehrte aber wieder um, Epiphanie
noch einmal zu sehen und zu befragen. Und als er zuruck
kam, stand sie noch mit den Pänden auf der Brust gefalten, und mit dem erblaßten Gesicht da, wie vorber; den
Blick, wie im Gebet, auf den Wangen und im Auge
stillstebende Tbränen.

"Ich komme gurud, ich will eine Antwort aus beinem Munde hören; warum verweigerst du sie mir ?" sagte er mit Fassung: "Warum willst du schweigen, da ich dich vielleicht von einem Abgrunde gurudführen konnte, an desen Rand dich, unersahrnes Kind, arglose Gute, blinder Glaube an das Menschenherz geleitet hat?"

Spiphanie fentte ihren Blid vom himmel auf ihn nies der, aber mabrend fie den Jungling mit flagenden Augen betrachtete, blieb ihr Mund verstegelt.

"So hat er dich schon gang von mir abgerissen? " rief Fabian: "Barum frag' ich's denn noch! Bas meine Augen saben, darüber tann ja tein Bort und tein Eid von dir mehr die Decke werfen. Ich habe dich in den Armen der Solle erblickt. "

— Faby! fagte Epiphanie mit einer Stimme, die fein Innerstes durchschnitt, mit einer Stimme, in welcher ibn Schmerz und Zartlichteit, Borwurfe und flebentliches Bitzten anschrien.

"Rur ein Bort, Fanely, nur ein einziges!" rief er: "Du bist ja zu seinen Füßen, bu bist ja in seinen Armen gelegen. Du bist . . . v Mädchen, v Fann, soll ich mir benn bas Gräuelvollste mit eigenem Munde vorsagen? Sprich boch! Du liebst ihn?" Sie ließ die Sande aus einander fallen und fagte mit dem Ausdruck der reinsten Gutherzigkeit: "Aber mit einer beiligen Liebe!"

— Pab' ich benn je zweifeln können, daß aus beinem Bergen Anderes, als Beiliges, hervorgebe? Im römischen Babel, ja im Söllenreich selbst, wirst bu ein Engel bleiben. Aber, Epiphanie, die scheinheilige Schlaubeit des . . . des . . . o, sei er, wer er wolle, er hat dich in beinen frommen Einbildungen gefangen und gebunden. Du bist betrogen, ich kenne ihn!

"Du also tennst ibn, Faby?" sagte fie langsam, sehr gefpannt und forschend. Dann schwieg fie, als wolle fie mehr von ibm boren.

Fabian erzählte nun, wie er mit dem Riederlander und deffen Begleitung im Dohlwege ob Erlisbach zusammengetroffen sei; wie derselbe in der Berghütte mit Geld und Bersprechungen erst in den Spielmann, dann in ihn selbst gedrungen sei, Epiphanien zu entführen. Me Gesprache, die er mit ihm gepflogen, wiederholte er aus treuem Gedächtniß, und dann fügte er die Frage hinzu: "Glaubst du nun, daß ich ihn kenne?"

Babrend der ziemlich langen Erzählung war auf Epiphaniens Bangen die natürliche Farbe allmälig zuruckgefehrt. Sie hörte mit feltsamer Neugier alle Berichte, und that noch viele Zwischenfragen, um auch das Kleinfte und Bedeutungsloseste zu vernehmen.

"Glaubst du nun, daß ich ibn tenne?" fragte er noch einmal.

Sie schüttelte das Köpfchen mit trübem Lächeln und erwiederte: "Rein, liebster Faby, du kennst ihn also wahrlich nicht."

- Doch ift's berfelbe, ber broben bei bir mar ?
- " 3a, liebe Seele, ber ift's gewefen."
- Und dem Spielmann und mir machte er die Auträge beinetwillen."

- "Ich weiß es. Ja, er hat's gethan. Jarne ibm barum nicht."
  - Go fage mir, Epiphanie, wer er fei?
  - " Mein Deiliger!"
- D, ich versteb' dich. Aus welchem Kloster kommt er? Ift er ein Pralat? Wer hat ihn gesandt ober bir zugeführt?
  - " Gott!"
- Armes, entsetlich verblendetes Rind! Richt Gott! Richt Gott! Er ich eibet bich von Gott und beiner Seelen Seligkeit und von mir Ungludlichen. Laff' ab von ihm! Flieb', flieb'!
- "Das darf, bas tann, bas will ich nicht!" fagte fie mit einer Festigleit, die ben Sungling erfcutterte.
- Darfit, tannft, willst nicht? wiederholte er mit erlöschender Stimme: Alfo . . . zu spat! Ift dies dein lettes Wort, Epiphanie?
  - "Bodurch bab' ich bein Bertrauen eingebüßt, Faby?"
  - Durch bein Geheimniß vor bem Bruber, Fania.
- "Ich habe Verschwiegenheit gelobt und werde Treue halten. Faby, vertraue mir. Ginft, wenn Leonore genessen oder im Grabe ift, wirst du Alles erfahren. Vertraue bis dabin."
- Rein, Ungludliche, ift's jest gu fpat, dich gu retten, wie bann? Spiphanie, laff' ihn fabren, ben gefahrlichen Berführer, um beiner Seligfeit willen, laff' pon ibm.
  - "36 fann nicht!"

Fabian verstummte, that einen schweren Seufzer und, wie an Rraft erschöpft, fagte er endlich: "Es will Abend werden. Gute Nacht, ewige gute Nacht! Grufe Abdrich und Leonoren: ich kann sie nicht mehr seben. Gott sei beiner Seele gnabig; gehab dich wohl."

Bie er bei diesen Borten von ihr geben wollte, fließ fie einen lauten Schrei aus, warf ihre Arme um feinen

Dale und rief mit Berzweiftung: "Faby; verlaff mich nicht!"

- Saft du mich nicht icon verlaffen? fragte er traus rig: Du mich nicht verftogen?

"Ich bich verstoßen? Rann ich denn meine einzige Seele aus mir verstoßen? Berlaff' mich nicht, Fabn; meine Seele zieht dir nach, und es bleibt nur meine Leiche, wenn du gehst. Berlaff' mich nicht; ich will ja Miles thun, was du millft und gebietest; aber bleib' bei mir, daß ich nicht fterbe."

Sie rief diese Worte mit fo durchdringender, schmerglicher Stimme, fie hielt ihn fo fest umtlammert, daß er teinen Bersuch wagen wollte, sich loszuwinden.

- Und wenn ich fordere, daß du . . . fagte er mit neuer hoffnung. Aber sie unterbrch ihn und rief: "Alles, Ales, Faby, nur das Eine nicht, bis Leonore genesen oder im Grabe ist. Dann, dann . . .! "
  - D meine Schwester, bann ju spat!

"Richt boch, grausamer Faby, nicht boch! Bertraue mir mit Zuversicht! Dat dich mein Derz benn je befügen tonn en ? Rur bas Eine begebre nicht; Alles fonft. Aber verlass' mich nicht!"

Fabian fühlte fich von ihrem Schmerz erschüttert, und boch von ihrer beharrlichen Anhänglichkeit an den Störer seines Friedens zuruchgedrängt. "Wer aber ift er? Bas will er? Warum hast du dich ihm ergeben mit Leib und Seele?"

"Rur das Eine nicht!" rief fle wieder: "Ehre mein Schweigen. Denn wehn ich thm mein Gelübbe brache, wie wurdest du mir je Glauben geben tonnen?"

Fabian ichwieg nachdenkend. Er ward bei Spiphaniens Dartnädigkeit und dem unwidersprechlichen Ausbruck ihrer Liebe zu ihm in fich felbst irre. Dann versuchte er einen andern Beg, diesen Biderspruch auf entscheidende Beise zu lbfen.

- Fanely! fagte er und legte feinen Urm um fie: 3ch will dir zwei Fragen thun. Deine Antworten konnen mir die gange Rube wieder geben, nach der ich mich febne.
- "Faby, frage Alles, nur nicht um das, was Ihn ans geht."
- Rannst du mir versprechen, Epiphania, nie, unter teinen Berhältniffen, welche es auch sein mögen, deinen evangelisch-christlichen Glauben zu verläugnen, nie dich zum Uebertritt in die Gemeinschaft der Papisten bewegen zu lassen?

Epiphanie fragte stodend entgegen: "In die Gemeinschaft? Wie denkst du das?"

- Daß du niemals römisch-latholischer Religion wers ben willt; daß du es auch jest noch nicht bift?

Sie schien über die Frage nachzusinnen. Fabian fühlte einen Schauder in seinen Gliedern, da fie zu antworten einige Augenblide anstand.

Endlich sagte fie: "Ronnt' es dich also gang und über Alles beruhigen, wenn ich dir antworten wurde: ich bin noch nicht katholisch und will evangelisch bleiben, wie du, und so lange, wie du selbst?"

- Ja, es gabe mir meine Bufriedenheit gurud.

"Run benn, stille beine Sorge. Ich bin ja nicht katholisch und will keinen andern Glauben annehmen, als beinen Glauben. Könnt' ich benn anders, Faby? It es nun Alles?"

Fabian drudte fle fest an sein Derz und sagte stammelnd: "Ich hatte noch die zweite Frage. Aber . . . ich frage sie nicht. Ich sab ja . . . . Dier fielen seine Arme, mit denen er sie umschloß, wie gelähmt von ihr ab. Er zog den Kopf von ihr zurud, als wollte er sich von ihrem Umschlingen frei wiffen.

"Run, mas fabst du, Faby?" fragte fle etwas angitlich und wollte die Antwort aus feinen Augen lefen.

Er feufzte, und hinwegblickend fagte er : "Ich fab feine Lippen auf deinen Bangen!"

- Soon wieder von ihm? Du brichst Dein Bort! Berühr' ihn nicht, Fabp! Bertraue! Bin ich nicht beine Schwester?
- "Meine Schwester, ja, aber feine . . ., laff mich, Epiphanie! "
- Thu' beine zweite Frage, Faby, aber berühre ibn nicht.
  - "Run denn, Epiphanie, foll ich die Frage thun ?"
  - Barum qualft bu bich und mich, Faty? Rede.
  - "Du haft mich noch lieb, Fany?"
  - 3ft bas bie Frage?
- "Rein, aber . . . o Fany, rebe frei vor Gott und mir: tannft du geloben, teines Andern Geliebte, teines Andern Braut je zu werden . . . Fany, teines Andern Beib je zu werden, . . . Fany, Gott bort uns! — als das meinige? "

Mit aller Anstrengung brachte Fabian boch die letten Borte nur febr leife bervor.

Eine lange Stille erfolgte. Ihr erröthendes Antlit sant auf die Brust nieder, deren Bewegung innern Rampf oder eine Furcht verrieth, die sie verhehlen wollte. — Er bemerkte diese nicht unerwartete Verlegenheit und trat einige Schritte von ihr zurud. Sie hielt ihn diesmal nicht fest. Ie länger sie stumm blieb, je mehr stieg seine Angst. Einigemal bat er, mit lautschlagendem Perzen, um Antwort. Endlich legte er die Pände beide vor sein Gesicht und sagte in der tiefsten Verübnis der Seela: "Rein, antworte nicht!"

Jest wandte fie furchtsam und verschämt das Angesicht zu ihm auf und sagte: "Warum bist du beut mit mir, wie du nie gewesen? Du hast Renolds Rede, Renolds Ungestum und, der himmel verzeih' mir oder dir, Renolds verdammliches Wesen. Bin ich nicht deine Schwester?"

Er nickte schweigend mit dem Saupte.

"Bift bu nicht mein Alles? Ober fonnt' ich bir mehr werben?"

- Rein, du darst nicht. Ich tam zu spat! versetzter, ließ die Bande vom Gesicht und sagte mit erzwinngener Rube des Tones, indem er ihre Dand nahm: Abe, es muß geschieden sein. Lebe wohl, Schwesterherz. Es war nicht deine Schuld. Ich tam zu spat.
- "Faby!" schrie bas beangstigte Madden: "Es peinigt . und verwirrt dich ein befer Geist. Berlag mich nicht; um Gotteswillen nicht!"
- Antworte auf meine Frage deutlich: teines Andern Berlobte, Braut, Beib? rief er und feine Dand gitzterte babei in der ihrigen.
- "Deine Braut? Faby, besinne bich doch! Du fprichst wie ein Truntener mit der Schwester."
- Antworte! Gib mir das Recht des Brautigams, Fann! -

Sie blidte wieder zu ihm auf und senkte schamvoll die Augen, als sie den seinigen begegnete. Dann sagte fie mit kaum verständlicher Stimme: "Es ist etwas Gundiges an dir. " Rach einigem Bedenken hob sie wieder an: "Ges dulbe dich, o, einige Tage nur, bann — ja, dann bring' ich dir die Antwort. "

- Alfo haft du feine Freiheit mehr? Bift du schon eines Andern Berlobte? eines Andern Braut?
  - "Rein!" erwiederte fle schnell: "Run sei rubig."
- Und willft, wenn nicht meine Braut, mein Beib, nie Beib eines Andern werden?

Rach einigem Sinnen fagte fle mit erneutem Errothen, aber fester Stimme: "Das darf ich dir und Gott geloben. Rein, nie will ich eines Andern sein, so lange du es selbst mir nicht gebieteft."

Ueberrascht und als hatt' er Argwohn gegen sein Gesor, verlangte er die Wiederholung ihrer Worte. Sie gehorchte und sagte darauf wieder mit aller schwesterlichen Traulichkeit: "Gelt, Faby, nun bist du ruhig? Run weichst du nicht von mir? "

Er heftete fie mit seinem Arm fest an foine Brust, und seine Lippen brennend an die ihrigen. Go standen sie lange. Die Sonne fant. Die Gletscher traten erblassend in blauen Duft zurud, und die Thaler zerflossen in ungewissen Dammerungen.

" Dinab ins Moos! " rief Fabian.

— Ach! senizte Spiphanie: Geduld! ich muß mich sammeln. Faby, du bist nicht mehr, der du gewesen bist. Gewiß nicht! es wohnt ein anderes Wesen in dir. Oder hab' ich dich noch nie gekannt, als heut'? Oder hab' ich dich nicht immer über Alles geliebt, daß ich dich nun noch unaussprechlicher liebe? Oder ist meine Freundschaft sundig geworden, daß sie mir fremd und neu scheint? Sonst ist's nicht so gewesen. Was wird Er sagen!

"Ber, Fany ? "

- Dinab ins Moos! rief fle, ergriff seine Dand und führte ihn durch die Gebusche binab gur Dutte ins Thal.

#### 36. Î

# Unerwartete Soffnung.

Fabian ging an der Dand seiner Schwester gegen die schattige Tiefe, zwischen den Wäldern der Dügelhalten, mit dem seligen Gefühl, als hätt' er, nachdem er eine Welt verloren, eine neue Welt erobert. Er ging weich, wie auf Wolfen. Epiphanie schwebte leicht neben ihm hin, sinnend und träumend, von fremdartigen Gefühlen verwirrt. Sie dankte der Dämmerung, in ihr verborgen zu sein vor Fabians Augen, vor dem Blick aller Sterbslichen, vor den vertrauten Bergen und Bäumen und vor dem Dimmel.

Todesstille wohnte in Abbrichs Dause. Das einsache Rachteffen ftand bereitet: Brod und Milch und Kase, nebst einer irdenen Schüffel gekochten, durren Obstes. Für Fabian setzte freundlich das geschäftige Aenneli eine Flasche Weins dazu. Knechte und Mägbe standen ver:

fammelt umber. Aber Abdrich erschien nicht, auch als Epiphanie ibm die Aufunft Fabians gemeldet hatte. Er verweilte im Krankenzimmer seiner Lochter Leonore, und begehrte mit ihr und feinem Grame einsam zu bleiben.

Rach langen Tifchgebeten, die abwechselnd von Magden und Anechten balblaut und eintonig bergemurmelt wurden, nahm man auf ben Banten Dlat. Niemand verfucte, das Rachtmabl mit Gefprach und Scherz zu wurzen. Benn einer ber Speisenden bas Schweigen unterbrach, gefchab es mit furgen Worten und gedampfter Stimme. Go war die Ordnung dieses traurigen Sauses. phanie ichien nur ber Dauszucht wegen gegenwäptig gu fein. Sie felber genog nichts, fonbern blidte ftillfinnenb vor fich auf die Holzscheibe nieder, welche Tellers Stelle vertrat, indem ihr Ropfchen babei feitwarts gur Achfel geneigt bing, und ihre Sand mit bem leichten, aus Bergaborn gefdnisten Coffel tandelte. Rur von Beit ju Beit erboben fich die dunkeln Bimpern des Auges, wie garts Worbange, und ein Lichtblick der verborgenen Freude fiel auf den Liebling, der ihr gegenüber wohlgemuth weder Roft noch Rebenfaft verschmabte. Aber wenn er fie anfab, flob ibn unter verschämtem Lächeln der Blid, den ibm Die Liebe geweiht hatte.

Als das Mahl beendet, der Tisch von Kenneli's gewandter hand abgeräumt und das Zimmer von Allen verlassen war: blieben Epiphanie und Jablan auf ihren Plätzen
am Tisch zurud, im leisen Geplauder mit einander, beim
gelben Schein der Lampenslamme. So fand sie Addrich,
als er hereintrat, und sie beite, die Hande einander über
dem Tisch vertraulich haltend, sein Kommen nicht bemerkten, dis er neben ihnen stand und den jungen Freund
begrüßte. Fabian, ohne die Schwesterband sabren zu
lassen, reichte ihm von seinem Sitze die Linke entgegen,
und sagte: "So möcht' ich Euch Beide mein Lebenlang
an mir halten!"

"Bir sind Schatten," antwortete ber Alte, whie du nicht binden kannst. Schatten, was war, und ist, und sein wird! Doch du hast Recht. Las dich vom Gautelspiel deiner Bunsche ergögen! Ich bin auch vor Zeiten Rind gewesen, wie du." Er sagte dies mit einer innern tiesen Bewegung, mit einer bebenden Stimme, wie er jedes Mal zu sein psiegte, wenn er vom Siechenbette des heißgeliebten Töchterleins kam. Seine Augen waren gerötheter, denn sonst. Als hatte der Seelenschmerz alle Kraft seiner riestgen Sestalt werzehrt, hing er matt und schlaff über den Tisch, indem er den vorgebogenen Leib mit ausgestämmten Dänden und Armen unterstückte.

Fabian versuchte, und wie immer, vergebens, ihn durch Borftellungen und Grunde gu ermuthigen und gu erheben, Die ibm Bernunft, oder Religion, oder Mannesftols barbieten tonnten. Mobrich erwiederte nach feiner Gewohnbeit entweder mit einem lacheln, welches feine gange Berachtung folder Urgneien aussprach, von ber fein mabrhaft frankes Gemuth gefunden tonne; ober mit einer Bemertung über Schidfal und leben, die fchredlicher noch, als fein kächeln war. Endlich brach er die Unterredung plots lich ab und fagte ju Epiphanien: " hinauf, Rind, jum armen Lorely! Es hat beut einen feiner milbern Leidenstage, und hangt an nichts mehr auf Erden, als an seinem Bater und an bir. Go geb' benn. Entzieh' beiner Schwefter teinen Augenblick, da beine Gegenwart, bein freundliches Geplander ihr noch die Reige ihres Daseins süß machen tann. Geb'! Es ift noch nicht fpat, Ich babe mit Kabian zu reden. Ich thue vielleicht noch einen weiten Gang Diefen Abend. Geb'."

Sie gehorchte und ftand auf; Fabian mit ihr. "Biele leicht seh' ich bich, Faby, beut nicht wieder!" sagte ste: "Gute Racht, Faby." Sie reichten sich die Bande und schieden.

Abdrich feste fich jest ju Fabian auf die Bant, den Ruden an den Tifch gelehnt, und begann, als wollt' er

schigewalfam zerstreuen, allerlei Fragen, die anfangs ohne Zusammenhang schienen. Fabian mußte ihm vielerlei berichten; auch die Unterredung mit dem Dekan zu Narau. Alls er von der Kenersbrunst am Thunorsee, der dabei dewiesenen Thätigkeit des Schweden, und von Fabians gänzlicher Dürftigkeit borte, rief er einen schweren Fluch über Gideon Renold, murmelnd: "Pätt' ich dieser Bestienicht vonnöthen gegen die Wälle von Bern und Golothurn, wollt' ich sie nächster Lagen am Galgen zappeln lassen. Er ist schon verusen, wie ein Churer Baten. Aber man muß hier zu Lande manchen zu Gast bitten, der längst vom Denkersmahl hätte satt sein sollen. Dabe Geduld, und wahre dich einstweilen, denn er stellt dir nach, die wir ihm das Bohnenlied singen."

Fabian bewies durch seine Gleichgültigkeit gegen Addrichs Warnung, wie wenig er den Schweden fürchte, und sette seine Erzählung von dem fort, was er im Pfrundhause zu Narau durch den Dekan vornommen. Addrich hörte ihm mit wachsender Theilnahme zu, besonders, als die Rede auf den lateinischen Brief, und auf die Bermuthung des ehrwürdigen Geistlichen von Narau kam, ob nicht der Prälat von St. Urban vielleicht mit dem Briefsteller, der so geheim thue, ein und dieselbe Person sein möge?

"Blig!" rief Abbrich und sprang auf, "es wird hell! Dast du mir nicht bei Olten von einem Mohren erzählt, den er bei sich gehabt? Es ist dies Regergesicht schon vor einigen Wochen in dem alten Zisterzienserstift bemerkt worden; nein, nicht da, aber doch wenige Buchsenschüsse davon, im Wirthshause vor Noggwyl. Die Pfassen hassen wohl die Reger, aber nicht die Regerinnen, und heirathen nicht, so lange wir Bauern Weiber haben. Ich will dem Abte nächstens über den Dag schauen!"

Fabianen brangte es jest, von dem Schauspiel ju reben, welches er vor wenigen Stunden noch auf der Bampf gehabt. Doch Chrfurcht und Liebe für Spiphanien geboten ihm Schweigen. Indessen unterließ er nicht, den Alten

gn warnen, auf der hut zu fein; man muffe vor der Midage Lift und Gewalt fo febr, als für Spiphaniens gutwurthige Leichtglanbigleit zittern.

Mbeid bernhigte ben Jungling. "Dies Dans fiet wohl bewacht," fügte er bingn : "meine Anechte find anterwählte Burfde; alle bewaffnet, wie ju einer Belagerung. Ber bier Gewalt verfuct, wird falt gemacht, und Faneln verläßt mein armes Rind nicht, fo lang' es athmet. Aber, Fabian, hatt' ich das Alles nicht erfahren, was ich nun weiß, ich mußte bennoch mit bir ein Bort im Eruft reben, und ber Bitte meines armen Lorely Benuge thun. Gie will Epiphanien geborgen und gludlich feben; fle gittert por bem loofe berfelben, wenn ber Schwebe . . . fie hat mir gefagt, was ich felber wußte, baf meine Richte nur dir lebe. Fabian, ohne Umftande, lege die Rinderfduhe ab; es ift Beit! Fanely ift beine Sowefter nicht, bu bift nicht ihr Bruder. Es ift die lette Luft, die du meiner armen Tochter ins fterbende Derg legen fannft, wenn bu Die unfculbige, findliche, treue gann nicht verläffeft; wenn du fle, ebe Leonorens Augen brechen, ju beinem Beibe macht. Rrage nicht, nun bu um Dab und Gut gefommen bift, wovon eine Fran nabren? - 3ch theile mit bir, was ich besitze. Epiphanie erbt ja von mir, da ich keine Tochter binterlaffen werbe."

Er fagte die letten Borte mit leiser werdender Stimme, die zulett ganz tonlos zum Seufzer ward. Der Jüngling, anfangs durch den Antrag überrascht, flammte ploblich in allen Strablen der Freude auf, und rief: "Abdrich, das ift's, was ich felber dir sagen wollte. Deut oder morgen wollt' ich ibre Pand von dir fordern."

- Du kennst die kleine Thocin. Sie wird sich ftraus ben'... fuhr Addrich rubig fort.

"Rein, glaub' es nicht!" rief Fabian: "Sie hat gelobt, teines Andern Beib gu werden, wenn nicht bas meinige."

- Defto beffer! - fagte ber Alte: Freifich biefe Tage haben bas Aufeben, mehr Bittwen, als Braute, ju machen.

Dach Cesmoren muß die lette Freude werben. Allso bleibeit babei! Aber, gablan, unter uns Beiben muß zupor nocheins abgethan sein. Reiche mir die Dand, und verfprich zu erfüllen, was ich verlange.

"Nebe erft, Abbrich. 3ch gebe meine Dand nicht, sone ju feben, wohin?"

- Bie, Burich, du möchteft gewinnen, aber nichts auf die Karten setzen? Wie boch gilt dir meine Richte? "Mehr, als bas Leben, Abbrich."
- So boch ift der Preis nicht, den ich für fie anschlage. Dand ber! Schlag ein!

"Rein, thu' den Sad vorber auf und las mich bineinschauen, eh' ich die Baare taufe."

- Run benn: Du versprichst mir, Spiphanien nicht ju zwingen oder zu beschwagen, mein Daus zu verlaffen, so lange Leonore am Leben ift.

"Dier, Abdrich, die Pand! Ein Mann ein Mann, ein Bort ein Bort!" — Fabian schlug in Abdrichs Dand die seinige.

- Gut! fagte Abdrich: Ich halte fie fest für ein zweites Bort.

"Sie hilft dir nicht, eb' ich bas zweite Bort gegeben; lag boren." Fabian zog die Sand wieder zurud.

Du mußt mir treu in gegenwärtigen Zeiten zur Seite bleiben, Fabian; ich bedarf vielleicht deiner. Du haft Wissenschaft und kannst die Feder besser, als mancher Pfarrer und Landschreiber, führen. Auch bist du Arzt und Wundarzt. Es wird nächstens Manchem der Magen verdorben werden, wenn sich Perren und Bauern mit blauen Bohnen gastiren. Du weichst nicht von mir, die bie Sache des Volks entschieden ist.

"Rein, Abdrich, ich belfe ber Obrigkeit nicht das Bolk unterdrucken; aber ich belfe beinen wilden Bauern nicht gegen bie Obrigkeit anbellen."

- Burich, vergif nicht, du bift ehrlicher Banern Rind, und bier beift's: Ber nicht fur uns ift, der ift wider uns.

Bursch, vergiß nicht, es steht dir eine Braut und faitliche Aussteuer auf bem Spiel. Der Tang mit den Städten wird bald abgethan sein, und vor Pfingsten, hoff ich, machen wir mit ihnen den Rehraus. Jatob diente vierzehn Jahre zum Rabel; ich verlange von bir teine vierzehn Wochen!

"Richt ber Lohn macht ben Unterschied, aber die Arbeit."

— Bas begehr' ich, Bursch? Es gilt die gerechtefte. Sache; es gilt, daß der Schweizername keine Lüge, und der Tell mit dem Apfel kein Pelgeli sei\*), was die Derren den Bauern ins Psalmbuch legen, um aus langer Weile die Angen daran zu ergögen. Man soll den armen Leuten in diesen Bergen nur gnädigst erlauben, Menschen zu sein; mehr nicht.

"Die Menschwerdung macht bei euch unmenschlichen Anfang. Rein Abbrich, nein, dazu biet' ich teine Fingerspipe."

- Und wenn es Fanely von dir fordert?
- "Nein , Abbrich."

- Burich, und bu wolltest vorbin bas leben fur bas arme Mabchen baran fegen ?

"Ja, mein Leben wohl, aber nicht mein Gewissen..."
Tropf, ich merte, woran ich mit dir bin. Du tomms wom Pfarrer und Dorfschulmeister; aber hast noch nicht die Pochschule des Schickals besucht. Berstehst meisterlich deinen Peidelberger \*\*) berzusagen, aber von den Fragen des Menschenherzens an die Welt hast du nichts vernommen. Du sprichst Bernerdeutsch, ich Schweizerdeutsch; wir verstehen einander nicht!

Addrich ging mit hastigen Schritten einige Mal schweisgend das Zimmer auf und ab, und kehrte endlich langsamgegen Fabian mit den Worten zurud! "Du thust mir teid, Fabian. Es hilft dir Alles nicht. Freund oder Feind,

<sup>\*)</sup> heigelt beifen in ber Schweig fleine bunte heiligenbilder. \*\*) Go nennen bie reformirten gandleute ber Schweig ben pfaigifchen Ratechismus, ben 1562 Urfinus ju heibelberg gefcrieben hatte.

hart oder lind mußt du fein. Bas nicht zu den Scheerenklingen gehört, wird zwischen beiden zerschnitten. Ich schlage dir ein Anderes vor, deines eigenen Deils willen. Ich gebe dir meine Richte: du aber begleitest mich morgen nach Dutwpl zur Landsgemeinde aller Bundesgenoffen. Da sollt du hören, was das gesammte Bolf begehrt, und wb es Recht oder Unrecht will? Nachher entscheide dich.— Bon da begleitest du mich, und weichst bis Austrag des Dandels nicht von meiner Seite.

Fabian blieb eine Beile nachdenkend und fagte: "Barum bas ?"

- Bie du willft, beiner ober meiner Sicherheit willen. "Der beinigen willen, Abbrich, mocht' ich's wohl."

"Auch, als Argt, fannst du Dienste leisten, ohne bein Ratechismusgewiffen in Gefahr zu flurzen, denn du tanuft mit deinen Pflastern Juden und Samaritern beispringen.

"Auch das fann ich!"

- Mehr verlang' ich nicht, als bein Bund und Scheermeffer. Der Degen und Spiese haben wir genug, ohne dich. Allenfalls beine Feber nimm mit bir. Es gibt ju ichreiben.

"Rein, Abdrich, fur diesen tollen Aufruhr versprit' ich weber Blut, noch Tinte. Schwert und Feder haben ungleiches Gewicht; wisse jedoch: ein Schwertstreich kann wohl Fleisch und Anochen spalten, ein Federstreich aberscheibet Länder und Völker. Ich gebe, wohin du willt, Addrich, als dein Schutzengel. Allein die Feder bleibt dabeim!

- Mag's gelten! Sand ber! Du weichst nicht von mir! Das Andere wird sich finden.

"hier die Dand, Abdrich. Das Andere aber suche nicht, denn du wirft's nie finden."

Fabian gab ihm die Sand, welche der Alte fraftig, doch nicht ohne Lächeln, schüttelte, worin etwas Schalfheit verborgen lag. Abdrich führte ihn darauf mit der Campe in eine anstoßende Rammer und sagte: "Du wirst ermudet

sein, Fabian. Dier fteht bein Bett. Morgen sprechen wir weiter. Epiphania ist bei meinem Rinde. Store bie Todter nicht mehr. Gute Racht!"

Damit entfernte sich ber Alte rasch. Jabian trat zum Fenster. Es war noch nicht spät Abends. Die Thalschlucht schwamm im bleichen Mondlicht. Wie ein unserner Strom scholl das Getofe der Tannen im Windzug. Da wantte eine menschliche Gestalt unter Fabians Fenster vorüber. Es war Abdrich, der, in seinen Mantel gewickelt, mit Dut und Degen noch eine geheimnisvolle Rachtreise antrat. Er verschwand bald in die nahen Waldschatten.

#### 37.

### unerwartete Erfüllung.

Jabian, in aller Parmlostgleit, überließ sich seinem gesennden Schlaf und kam, da es schon eine Stunde Tag war, der Lette, zur Morgensuppe. Auch Addrich, reise sertig, leistete Gesellschaft; sprach viel und lebhaft und mit großen Erwartungen von der naben Wolksversammlung zu Putwpl, der seierlichen Beschwörung des Landesbundes und den daraus nothwendig hervorspringenden Entscheidungen über das Schicksal der gesammten Eidsgenossenschaft. "Die Töchter wissen," suhr er fort, "daß du mir Wort gegeben, mein Begleiter zu sein; und kennen beide auch den Preis dafür. Geb', nimm deinen Abschied von der armen Leonore und weide dich an der letzen Freude, die aus ihrem sterbenden Auge lächelt." Der Jüngling gehorchte; der Alte solgte nach.

Beibe traten leise in das Gemach der Leibenden, über welches die vorgezogenen Umbange des Fensters nur dammerndes Licht zu dringen gestatteten. Spiphanie stand am Bett der Freundin und reichte dem schückern herantretenden Liebling schweigend die Pand zum Morgengruß. Er wagte tein Wort. Leonore aber, an erhöhten Daupt-

kiffen in halbstigender Lage, stredte ihm mit himmlischem Lächeln den Arm entgegen, und indem der Wiederglanz innerer Freude die blaffen Wangen der vorschämten Kransten, wie der letzte Abendstrahl der Mal-Gonne über den Bolten den reinen Schnee der Alpenstruen, röthete, sagte sie mit matter Stimme: "D Faby, lieber Jaby, du finsdest mich noch. Gottlob, daß dich mein Auge noch einmal seben darf, eh' es bricht. Gib mir deine Dand, Fanely!"

Epiphanie reichte ihre Dand. Leonore legte fle in bie des Jünglings, sab mit neuem Errothen und lächelnd gu Beiben empor und sagte: "Moine Geele fegnet Euch! Bor Gott betet fle für Ener Deil. Ich werde oft bei Euch sein."

Fabian und Epiphanie standen stumm und mit thräsnengefüllten Augen da. Eleonore bewerkte es, lächelte gartlich das Paar an und sagte: "Ich weine nicht mehr. Ihr habt noch Thränen. Die Freude weint auch; die Gesligseit nicht. Das Leben ift schon, doch nur Schatten, — Schatten des Ueberirdischen."

Sie sprach mit leiser, aber fester Stimme. Es war die Stimme eines Engels über seinem Leichnam. Ihr Daupt schien von Deiligenglanz umflossen; ihre Miene batte den Ausdruck jener innern Wonne, die man in den Zügen der Verstorbenen, wenige Stunden nach ihrem Ausathmen, wahrzunehmen pstegt. Epiphanie und Fabian, gleichzeitig wie von unsichtbarer Macht genöthigt, knieten vor Eleonorens Bett nieder und küften die kalte, blasse Dand der schonen Sterbenden. Addrichs Perz bei diesem Anblick brach. Er sich stillsammernd aus dem Gemach in eine Einsamseit.

Es waltete langes Schweigen. Die Knienden wagten nicht einmal laut zu feufzen. Endlich fagte Eleonore: "Rimm mir die harben Ringe wieder von den Jingern, Janely. — Dir den einen; dir, Jaby, den andern! Traget sie zu meinem Gedächtnist. " — Und nachdem der

rubrende Befehl erfullt war, lacheite die Gelige und fagte: " Beht! es ift Beit! es ift Beit! 34 bete fur Euch."

Epiphanie und Jabian standen auf. Beide füßten di blaffen Lippen der Jungfrau, die nur mit stilllächelndem Blick antwortete. Dann verließen Beide das Zimmer leise, in welches, zur Pflege der Dulderin, eine der Mägde eintrat. Epiphanie führte aber ihren Freund in ihr Gemach und sagte: "Jahy, also mußt du schon wieder von hinnen mit dem Oheim? Er hat mir Alles gesagt und mir erlaubt, dich und ihn bis Rulm hinab zu begleiten. Jahy, du gehst ohne Gewehr, und es ist bose Zeit, unsichere Straße. Wache über dein Leben, denn es ist ja auch mein Leben, und kehre bald wieder."

Rach diesen Borten sprang fle zu einer beinabe fünf Soub langen, mit rothem Tuch und fdwarzem Leber zierlich beschlagenen Rifte, wie dergleichen damais in reichen Burgerbaufern jum Rugen und Schmud ber Gemacher ftanben. Dicht an einander in Streifen ober blumenartigen Bindungen jufammengereibte Deffinginopfe jahllofer Ragel des Dedels ober ber Seiten, bilbeten daran den vornehmften Prachttbeil. Epipbanie offnete mit dem Schluffel den Raften, und nahm daraus ein breites Sowert, deffen Sandgriff mit Gilber ausgelegt, fo wie das Gebent mit Gilber gestickt war. " Sieb , Raby , " fagte fle, indem fle ibm das Degengebent über die Achsel warf, "ich will bich ruften. 3ch gebe bir bas Gingige, was mir aus bem Erbtbeil meines ungludfeligen Baters geblieben ift, beffen emiger Grabstein ber bobe Rampl geworden." Sie drudte bei diefen Worten den Griff bes Schwertes an ibren Mund und fubr fort: " Diese Stelle ift durch feine Dandberührung beilig. "

- Und mir durch beine Lippen! fagte Fabian: 3ch werde es fur teine ungerechte Sache entblogen.

"Beb bir, Faby, wenn du das tonnteft! 3ch weiß vom Obeim, daß mein Bater, er foll befrigen Gemuths gewesen sein, einst im Irrthum fehlte, und einen Mann

mit Unveht erhitterte. Da rif ihm blefer das Schwert aus der Scheide, um ihn damit zu durchbohren. Jaby, ich erzähle dir's nicht vergebens. Seitdem ich die Geschichte gehört hatte, blieb in mir ein Glaube, an diesem Schwerte hänge eine geheime Bestimmung. "

### . — Und welche?

"Es sei seinem eigenen Besitzer gefährlich, wenn er sundiget. Ich selbst bin schon von der Schärfe der Rlinge einmal verwundet worden; es schien zwar damals, wie bloßer Zusall; — aber, Faby, ich wußte wohl, wie ich mich vorber schwer an Gott und Menschen vergangen batte. Faby, traue meiner Ahnung. Es gibt Teinen Zusall, weil ein Gott ist. Und glaub' es, Faby, in der Menschenbrust klingt und weissagt, wenn er aufborcht, zuweilen eine Stimme, die nicht seine Stimme ist.

Sie plauderte dies und mehr noch so ernst und fests glaubig, und sab dabei mit den Dimmelsaugen so flebentlich und zärtlich zum Jüngling auf, baß dieser gegen die Schwesterstimme aus Epiphauiens Brust nicht das Mindeste erwiedern konnte oder wollte. Er reichte ihr die Dand und sagse an die Waffe schlagend: "Dem Unrecht Trup, dem Rechte Schut!"

In biefer Unterredung wurden sie durch Menneli's Eintritt gestört, welches ihnen ankundete, das Abdrich mit Ungeduld vor der Sausthur harre. Nenneli selbst deutete schweigend durch ihr sonne und festägliches Rleid an, daß sie der Gesellschaft folgen werde, um Spiphanien wieder ins Moos zurud zu begleiten. Man ging hinab und trat sogleich den Weg niederwärts durchs Thal an. Ardrich schritt-stumm mit weiten Schritten voran. Sand in Sand, im ununterbrochenen Gespräch, eilten ihm Fabian und Spisphanie durch Gebusch und Wiesen nach. Bescheiden blied Nenneli eine Strecke zurud, und vertändelte die lange Weile mit Sammeln bunter Feldblumen, die sie rechts und links am Wege pflückte und in kleine Sträuse band. Beilchen und Mayglödchen bestimmte sie Epiphanien;

Baldanemonen und duftige Traibenhiachnthen dem schnene Jungling; einen pfirsichbluthenen Zilandstängel dem Mobrich, sie wußte, den liebte er; sich felbst beftete sie die blagsgoldigen garten Primein vor den Bufen, die, wie manche mal auch fie, das Ropfchen hingen.

Rur ju fonell fur bie Plaudernden war man an ben Ruinen der Troftburg, und an den Tenfenthaler Strobbutten vorüber , am Fug bes Steinbergs von Rulm. Abbrich ftand in ber Ferne bei ben erften Saufern, Der Rachfommenden wartend. Epiphanie batte Balmen gepfludt; Rabian mußte fle balten , mabrend fle bie Enden derfelben jum mabrfagenden Ringe verfnupfen wollte. "Aber, Raby," rief fle, indem Beibe ftill ftanben und fle Die prophetische Arbeit begann: " bente indeffen feinen andern Gebanten, als unfer baldiges Bieberfeben. Dorft bu? Sind alle Salmen gulett ein ganger Ring, fo werden wir bald wieder vereinigt fein; bangt aber im größern Ring, wie zwei Rettenglieder, ein fleiner : fo feben wir uns lang, lange nicht. Ich, Faby, es brudt mich ein banges Gefühl, und bas wird wohl fo fein! Denn du mußt ben Abbrich ju wilden Dingen begleiten. Man fpricht ja noch immer von Krieg. Aber wenn gar zwei getrennte Ringe werben , - - bann fteht uns Schweres bevor! "

Sie fnupfte mit den kleinen Fingern die Palmenenden; Beide schwiegen. Es trippelte um Beide Aenneli berum, den Ausgang ängstlich erwartend. Dann ließ Epiphanie das Verknupfte auseinander. Es entwidelte sich ein großer Palmenring. "Ach! " schrie Aenneli' laut. Es war ein kleinerer, einzelner zur Erde gefallen. — "Bas? " stamsmelte Epiphanie erschroden: "Trennung? Immer? Du nicht wieder heimkehren zu mir? — D Faby, was deutet es? Dich nicht wiedersehen?"

Benn gleich das Jur-Erde-Fallen des kleinen Dalmens ringes dem Jungling unangenehmen Eindruck verursacht hatte, wollt' er doch Alles kindischen Aberglauben nennen. Er lachte und spottete; sie aber schüttelte mit trüben Augen, ohne ein Bort zu erwiedern, den Repf und feufzte endlich: "Du wirft's erfahren, Falip! Es wartet unfer Beiber großes Ungfud. Jaby, geb' nicht mit Abbrich! Jaby, geh' nicht! Er zieht dich in ein schweres Verberben hinab."

In Diesem Augenblid erklangen vom Dorfthurm bie Gloden bek freitägigen Gottesbienftes. Abbrich, schon weit vorans, kehrte hastig gegen die Zögernden jurud, und ermahnte zur Eil. Indem sie den Weg fortsetzen, schalt Abbrich, da er vom Halmen-Drakel vernahm, die Thorheit seiner Richte, und sprach: "Ich will dir; Mägdelein, auf der Stelle das Gegentheil aller deiner Kindersträumerei geben."

"So gab' allein beinen gefährlichen Gang, Dheim," fagte Epiphanie, " und lag ben Faby im Moo3!"

"Poffen!" rief ber Alte unwillig: "Engen verftenbige Manner ihren Rath vom blinden Finger eines Midchens abnehmen? Kommt ins Dorf."

Indem fie gingen, vertheilte Aenneli ihre Straußer. Barum thust du das, und gibst ihm die bleichen Todtensblumchen und die Blumen da mit tem Modergeruch? wrief Epiphanie. Sie nahm Fabians Strauß mit geschwinsder Dand fort und gab ihm die Beilchen.

Bie fie unter den lauthallenden Gloden der Rirde waren, tehrte fich Abbrich mit eigenthumlichem, boshaftem Lächeln zu ihnen und fagte: "Dieweil wir doch, wie Fasnely meint, einen gefährlichen Gang thun, so last uns ein Baterunfer lang in die Rirche treten."

F,

5

ķ

"Spotte nicht, Abdrich, spotte nicht!" sagte die Jungfran ernst und mit dem Zeigefinger warnend: "Du machst
das Wirthshaus zu deinem Gotteshaus; laß Gottes Daus
einmal dein Wirthshaus werden! Ja, fommet! fommet
hinein! Lasset uns, eh' denn wir schelden, zusammen beten.
Uns ist Segen Gottes vonnothen!"

"Dir und Fabianen somlich!" erwiederte Abbrich:
" Der Pfarrer ift bereit, eure Trauung ju verrichten; ich

hab's gestern noch fpåt Abends mit ihm abgethan. Bu ansberer Beit hatte er mir bie Thar gewiesen, wie ein Landsvogt; jeht ist er geschmeibig, wie ein Ohrwurm. Tretet binein! "

Epiphanie erblafte. Sie wollte reben, aber die Worte starben auf ihren Expen. Fabian betrachtete verlegen bald den Alten, der ein Kränzlein von fünstlichen Myrthen aus einer kleinen Trube hervorzog und es dem bestürzten Nenneli mit dem Befehl reichte, dasselbe auf Epiphaniens Daupt zu besten.

"Rein! " rief Epiphanie: "Belches Spiel treibft bu mit uns?"

Abbrich suchte fle mit Ernst und Gute zu bernhigen: "Willft du Jabianen verschmähen, ben du lieb haft und ben ich bir für immer gebe, weil es der lette Bille Leonvens ist? Dieser Kranz, du kennst ihn wohl, er ist der Brautkranz ihrer Mutter! Loreln gab ihn mir mit den Worten gestern: Er soll erst auf Epiphaniens Scheitel, dann auf meinem Sarge liegen. Geborche ber sterbenden Schwester. Sie reichte euch ihre Silberringe nicht eitler Weise."

Epiphanie ftand bleich, bebend und wortlos da. Der Rrang war schon auf ihrem Daupt. Sie warf einen flasgenden Blid zum himmel und faltete bie bande stumm zusammen.

"Dn hast uns überraschen wollen in deiner Art, Addrich," sagte ber Jungling, naber du hast uns betäubt. Rein, Fanely, zittere nicht! Rimm den Kranz aus ben Daaren, und geh frei ins Woos beim. Ich will dich von dir allein, nicht durch Willen eines Lebenden oder Sterbenden, nicht durch List oder Gewalt. Geh' frei zuruck! Abdrichs rober Streich gegen unsere Derzen hat mich ersschützert, wie dich. Aber in meinem Schrecken wachte eine Freude auf; in beinem nur Verzweislung. Ich binde dich so von dem Gelübde, das du mir auf der Bampf

gegeben. Sei jedes Andern, wenn du fcaubern mußt, ewig allein mir zu gehören. "

Sie betrachtete ihn mit traurigem Blid, in welchem ein Vorwurf lag, als wollte fie fagen: Wie kannst du also reben, Faby?

"Rebr' heim, Fanely," fuhr er fort: "du bist fret. Ohne beinen Frieden bab' ich teine Geligkeit. Ich will bich nie anklagen. Du wurdest auf grausame Weise durch Addrichs Ginfall überstürmt. Wir kennen ben Dheim! Erscherzt mit dem Peiligsten in rober Art; er steht dort nur Mauer und Thurm, wo wir die Kirche und die Ewigkeit vor uns seben. Du kannst mir beine Dand nicht geben; bein Erzittern und Erblassen haben dich losgesprochen. "

Er sagte bies mit bebendem Tone und bleicher werbendem Antity. Epiphanie warf einen Rummen Schmerzensblid auf ihn, ergriff aber seine hand und ging langsam,
das haupt auf die Bruft gesenkt, den Blid zur Erde gewandt, vorwärts mit ihm zum Rirchhof, zwischen frischen Gräbern bin; dann in die kleine, schmudlose Rirche.

" Epiphanie! " rief Fabian leife, indem er unter der Rirchenpforte fteben blieb und seine Führerin mit einem zweiselhaften Blid voller Bangigkeit und Freude ansah.

"Faby! " fagte fie gefaßt: "tritt mit mir vor Gottes Angeficht!"

Sie schrttten durch den mittlern Gang, zwischen ben zierdelosen, grob aus Dolz gezimmerten, vom Alter und Gebrauch glänzend gebräunten Bänken, zum Taufftein. Addrich und Aenneli solgten; jener trat mit Fabian zur Rechten, diese mit Epiphanien zur Linken. In den Sigen der Kirche hatte die Andacht nur wenige alte Leute verstammelt, die nun Zeugen einer unerwarteten Feierlichkeit wurden. Der Pfarrer erschien; die Gloden verstummten. Die Trauungsgebete ertonten. Die Ringe und das Jawort wurden gewechselt Man ging zu den Sigen der Zuhörer zurück, um noch das Gebet des Geistlichen auf der Kanzel mundbern, mit dem die heilige Pandlung ge-

schiesen ward. Epiphanie, auf den Anien, in fich seibik zusammengesunken, verloren in der Indrunkt des Redens zu Gott, vernahm weder das heilige Wort, noch das Schweigen des Mannes auf der Kanzel. Das Geräusch derer, welche die Kirche verließen, störte sie nicht. Lange harrten ihre Begleiter schweigend oder flüsternd neben dem Geistlichen, der fich zu denselchen begeben hatte. Endlich erhob sie sich, und trat zu den Wartenden mit einer Miene, welche verrieth, daß sich ihr Geist noch nicht ganz in das Gegenwärtige zuruckgefunden habe.

38.

#### Erennung.

Schweigend, nachdem die Renvermählten noch die frommen Gludwuniche bes Geiftlichen empfangen hatten, gingen fie mit einander durchs Dorf gurud und über die Biefen rechts jum Steinberg, ben Fugweg, ben fie gefommen Beber bing eigenen Gedanten nach. duster voran, minder mit der Gegenwart als Zufunft rechnend, murmelte zuweilen einzelne, unverftandliche Worte vor fich. Fabian blidte von Zeit gu Zeit ftill bevbachtend auf Epiphanie. Bas feit einer Biertelftunde vor dem Taufstein der Dorffirche verhandelt worden war, hatte feinen Gemuthezustand unverandert gelaffen, wie er gewefen, und fchien an den alten Berhältniffen zu der Jugentgefpielin nichts geandert zu haben. Der Abend auf der Bampf war für ihn mit weit höherer Feierlichkeit geschmudt gewesen; die firchliche Trauung batte ihm nur die Geftalt einer trodenen Kormlichfeit und Uebung ober einer burgerlichen Anerkennung beffen gehabt, was fich fcon von felbft zwischen beiden Dergen gethan.

Gang anders aber ftand bas Gefchebene in Epiphaniens Seele. 3hr hatte nicht ber Pfarrer, fondern ber ewige Gott gesprochen fur die Ewigseit; bas Jawort war tein öffentliches Geständniß, sondern ber surchtbarfte Eth ge-

wofen, den fle vor dem Throme des Milerschaften abgelegt; das Wechseln der Ringe dus Nuswechseln der Seelen, das Ende des Sichfelbstgebörens. Sie hatte Fabian geliebt. Die Liebe war geblieben, aber, vom Irdischen ins Uebersiedsche geworden. Sie selber begriff nicht, woher ste Krast empfangen, Majestät und Gewalt eines Augendicks zu ertragen, der, ihr ganges Schickfal drebend, erhabener als ihr gesammtes Leben prangte. Sie mußte Einzelnheiten der ganzen Begebenheit in ihrem Gedächtnis wiederhofen, um deren Wirklichkeit zu glauben.

Bahrend bessen trippelte Aenneli dem jungen Shepaar nach, mit sehr weltlichen Gedanken beschäftigt. Diese Bermählung, Knall und Fall, ohne Borbereitung, ohne Rachgeschmack, ohne Kranz und Tanz, diese Pochzeit ohne Pochzeit, diese Brautleute in Daus und Reisekleidern, — dies Alles hatte ansangs nur ihre Berwunderung, nachber völlige Misbilligung, zuleht die Ueberzeugung bewirft, das sei Binkelheirath, vor Gott und Menschen ohne Guletigkeit. Wenn sie ihren eigenen alten Sonntagsrod, ihr etwas abgetragenes Wamms betrachtete, mußte sie nothwendig über die unerwartete Ehre derselben lächeln, Brautziungsernschmud geworden zu sein.

Als man zur Baldfripe am Juß des Steinberges gekommen war, von wo der schmale Pfad fich in den Matten zum Fahrweg gen Durrenasch schlängelte, bielt Abdrich ftill und mahnte an die Trennung. "Ich hoffe, " sagte er, "Ihr werdet mit mir zufrieden sein. Alles ist abs gethan nach Bunsch; turz und gut!"

Fabian entgegnete: "Ich weiß nicht, ob gut, aber fur; gewiß! Gethan ift's, wie es ber Platregen auf burstigem Felbe endet, ber, was nicht verdorrt ift, zu Boben schlägt. Dich plagt ein eigenes Geschick. Selbst bas Almosen, welches du gibst, überschimmelt zwischen beisnen Fingern sogleich mit giftigem Grunspan; und bie

Freude, die du bringft, tommt wit teinem Sacheln, fonbern mit Entfeten und Schreden, wie Unglud, daber. "
"Mag fein, Burfch!" fagte ber Alte dufter: "Aber ich wanschte wenigstens, du verständest, mir besser zu banten."

"Burne nicht! " rief ber Jüngling gerührt und reutg, indem er die Dand des Alten ergriff und an seine Brust drüdte: "Ich danke dir dennoch. Du hast mich zu deinem Reffen gemacht, ich aber will dich zu meinem Bater machen. Ich werde dir solgen, wohin du winkst. Leb' wohl, Fanely; gedenke seiner und meiner in Liebe und Gebet. Ich gebe mit dem Oheim."

Epiphanie, als hatte fle fich aus ben Ereignissen bieser Stunde noch nicht gang wiedergewonnen, betrachtete den Oheim und den ihr vermählten Jungling mit traumerischem Rachdenken und sagte: "Bas treibet Ihr Beide mit mir? Wohin wollet Ihr, ohne mich? Was beginnet Ihr?"

Abbrich erwiederte fanft : "Wir wandern gen hutmpt. Geb' beim, Rind, bewache bas haus und pflege beiner franken Schwester, wie du mir's angelobt hast. "

"Bas benn? Wie redest du, Abdrich?" rief Epiphanie: "Bin ich nicht das Weib dieses Jünglings, dessen Schwester ich noch am Morgen war? Wie willst du scheiben, was Gott verbunden hat? Ich habe einen Schwurgethan vor dem Dimmel, der alle Eide löset, und ein Gelübde, neben dem kein anderes mehr gilt. Und hatt' ich Bater und Mutter-auf Erden, ich müßte Vater und Mutter verlassen, dieses Mannes willen."

Der Alte schuttelte befrig ben Ropf und sagte: "Schweig, Thorin , und verfaume uns nicht durch deine Grillen. Bir thun einen Gang , ben fein Beib geben barf."

"Das fei Gott geflagt!" schrie Epiphanie, mit schmerzvoll zum Dimmel gerichtetem Blid und auf die Bruft gebrudten Sanden: "Ich tenne beinen Gang, es ist ber Gang in den Abgrund! Du schleppst den Schuldlosen mit dir hinunter und führst ibn aus der Bolle nicht wieder zurud. Ich bin einem Todten vermählt worden, keinem lebendigen Manne; Braut, Speweib und Bittwe bin ich in der nämlichen Unglückstunde geworden. Du haft ihn und mich betrogen, Addrich; wie wirft du dein frevelbolles Spiel vor dem Angestatt deffen verantworten, vor dem du mich in diefer Stunde ihm geweiht hast?"

Fabian schloß mitleidig die Dand der Wehklagenden in seine Dande und suchte sie durch einige Trostworte zu berubigen. Abdrich schien die Geduld zu verlieren, lief einige Schritte davon und wieder zurud und sagte ärgerlich: "Mit weichherzigen Weibern und hartmäuligen Rossen bringt's keiner zum Ziel. Fort, Fabian, und Wolle in die Ohren! Sie wird sich wieder trosten, wenn wir hundert Schritte von ihr sind. Ich kenne die Weiber; sie lachen die nämlichen Thränen, die sie weinen, und drehen, wie den Rucken, ihren Sinn."

Unwillig erwiederte Fabian: "Du bift ein feiner Maler, Abbrich; wenn bir die Engel nicht gerathen, machst du Teufel baraus. — Fanely, fasse bich. Wir kehren bald zurud. Ich beschwöre bich, brich mir das Derz nicht durch deinen Jammerblick. Rur noch ein einziges Lächeln gib mir zum Balet."

"Bie soll ich neben deiner Leiche lacheln, Fabian?" seufzte sie: "Du tehrst nicht wieder, glaube mir, nimmer tehrst du wieder. Dentst du nicht mehr an die verhangenisvollen Kranze, die auseinander fielen, eh' wir zur Trauung traten? D Lorely's weistagender Gesang!"

"Rindereien!" fiel ihr Abdrich in die Rede: "Schäme dich; eine junge Frau muß nicht alten Beibertrobel feil haben. Es geht im Leben nicht alles nach Bunsch, auch wenn's jum Besten geht. Du mußt dich ans Unglud geswöhnen, denn es gewöhnt sich an dich. Du weißt wohl, man rutscht nicht auf Sammetkissen ins himmelreich hinsein. Also, gehab dich wohl; gruße meine tranke Deilige. Ich sühre dir dein Mannlein über ein Kleines wieder zu."

Epiphanie verneinte mit einer Bewegung ihres Daup: tes, ohne ju antworten. "Bas gilt die Bette," rief

der Alte, "ich bring' ibn dir, wenn du uns am wenigften erwarteft, und ich richt' Ench eine Dochzeit aus, wie fie noch tein Berner Landvogt prächtiger gehabt!"

"Du bringst ibn nie wieder, Addrich; du nicht!" seuszt gefallen, und bas meinige mit dem seinen. D rede nicht vom alten Beibertrodel! Past du den Gesang vergeffen, den unsere Seberin zu meinem Geburtstage sang?" — Mit warnender Stimme fuhr sie fort:

"Bom rolenfarbnen Munbe Erlifcht die Lebensgluth; Des Jünglings Purpurwunde Bethaut bas Gras mit Blut.

"In fpat eilt beine hilfe, Er fühlt nun teine Bein. Er fclaft auf burrem Schlife, Cein Riffen ift ein Stein."

Abdrichs Gesicht verdüsterte sich bei diesen Worten auf schreckhafte Weise, indem er den Kopf zur Brust niedershängen ließ. Endlich suhr er rasch in die Pohe und ries: "Dat's der Satan aus's Qualen angelegt, muß ihm der Engel selbst die Pechpsanne füllen. Fort, sort, ich brauche meinen Verstand noch ein paar Tage oder Wochen; dann will ich wahnstnnig werden! — Abe, Fanely, ade!" Bei diesen Worten füßte er die Stirn der Jungfrau, drückte ihre Hand, ging davon und ries: "Mir nach, Fabian!"

Der Jüngling wollte seiner Freundin das Lebewohl sagen. Er konnte nicht reden. Beider Sände lagen sest in einander. Er lehnte seine Stirn an die ihrige. So standen sie lange schweigend da, zitternd, thranenlos. Uenneli warf sich unter einer alten Eiche nieder, verbarg ihr Gesicht auf dem Erdboden im Grase und weinte überslaut. Sie hörten Beide nichts vom mitleibigen Jammer des Mädchens.

"Laff' Gott walten und die Belt unter uns vergeben!" fagte Sabian : "Benn bich auch mein Auge nicht fieht, bin ich doch allezeit mit dir beisammen. Uns tann nichts mehr von einander scheiden, nicht Welt, nicht Grab, nicht Gewalt der Solle, nicht Ewigfeit. Der Allmächtige ift unfer Vater, und seine Liebe halt uns mit gleichem Arm umfangen. Sei ftandhaft, du Tochter Gottes! Dein Schwerz ift ein Zweifel an seiner Weisbeit."

— Rein, o nein, kein Zweisel, Jahy, sondern der Wiederklang seiner unendlichen Liebe in meiner Brust, mit der ich lieben muß. Rur das Irdische in mir will versgagen; aber hat Er uns nicht das Perz gegeben, daß es binte, und das Auge, daß es weine? Lass mich biuten und weinen, denn ich stehe an deinem Sterbebett; ich bin nicht deine Schwester, deine Braut, dein Weid, sondern deine Wittwe. Jahy, ich din betrübt die in den Tod; wie reich muß der göttliche Freudenhimmel sein, wenn er die Bitterkeit dieses Augenblick vergelten will!

"Leb' wohl, Fany!" rief er vom Schmerze übers mannt: "Foltern wir uns nicht langer. Bleib Gott und mir getreu. Leb' wohl!"

— D Jaby, sage lieber, stirb: Im Sarg ist mein Wohlleben; nicht über der Erde. Fahre wohl, du theutes Licht meiner Seele; nun wird es ewige Racht. Ich bin noch nicht gestorben, und doch ist alles schon Grab, und der Dimmel nur Schutt über mir. — Wie Gott will, Jaby! Wer kann widerstreben? Seine Liebe ist unaussprechilich; aber wie kann das Waterberg mir so unaussprechliches Webe anthun? Uch, ich könnt' es nicht, auch dem größten der Sünder nicht könnt' ich's!

Rach einiger Zeit fuhr sie leise fort mit Ton und Geberde frommer Ergebung und Verzichtung: "Fahre wohl, Engel; hin zu den Engeln des himmels; du siehst mich bald unter ihnen. Flieg' du mir, der Erste, droben entgegen an den Schwellen des Paradieses!"

Er tußte fie ftumm. Sie wandte fich von ihm. Er ging ober taumelte einige Schritte ihr nach. Dann wandte auch er sich wieder jurud, um den entfernten Addrich ju

suchen. Aber ihre Stimme rief wieder, und er blieb anf den ersten Laut sestzedunt. Sie kam und schling ihren Arm um seinen Racken, umklammerte ihn sest und sagte: "Soll ich dich sterben lassen ohne den Abschiedskuß? Gib mir deine Augen, daß ich sie mit meinen Lippen zudrück, ebe denn sie brechen. Und noch einmal will ich meinen tiesten Seufzer auf diese deine rothen Wangen hauchen, ebe sie im Tode erbleichen wollen. Und sollt' ich undankehe sie sie Mundes vergessen, aus dem mein Brudergeist athmete? — Armer Faby! Lieber Faby, weine nicht. Und wenn dich dein Himmel vergist, Epiphanie vergist dein nicht.

Jede Stelle seines Gesichts ward tuffend von ihr berührt. Dann betrachtete sie ihn noch einmal voll Zärtlichteit und Berzweiflung, und nun erst ergoß sich ihr Jammer in einen Strom von Thränen. Schluchzend lag sie lange an seiner Brust. Dann drängte sie ihn mit fanster Gewalt von sich; drehte sich, ohne ihn anzusehen, von ihm hinweg und ging, ohne einen Rücklick, in die Gebüscht zum Thalgrund nieder. Fabian, in gedankenloser Betäubung, wankte nach entgegengesetzter Richtung.

30.

## Der gandtag ju hutmyl.

In der Ferne stand Addrich wartend. Als der Jungling zu ihm beran tam, erschrack er fast über dessen blasse
und verstörte Miene; aber er empfing ihn ohne Anrede
und ging schweigend mit ihm durch's Dorf, das heitere
Kulmerthal hinauf. Erst da sie, nach einigen Stunden,
jenseits der zerstreuten Dutten von Reinach und Menzison,
die selstge Anhöbe erstiegen hatten, wo sich im Borgrund
eine anmuthige Landschaft von niedrigen Thälern und umbuschen Dugeln ansfaltete und das Riesenbild der Alpenfette im Dintergrund von ihnen aussprang, hielt Fabian

Em Cauf an und fagte : "3ch bin germaint in meinen Gebeinen, und die Bunge ift mie ein trodeuer Scherben."

Abbrich antwortete: "Dinter ben Baumwipfeln, brunten vor uns, fiehft bu die Thurme des Stiftes Beremunfter. Da foll bich ein gutes Mittagsmahl erquiden."

"Das ift's nicht, was erquidt!" erwiederte Fabian und feste fich vor einer einfamen Bergkette, neben der fie Kanden, auf die Steinbant an der Pforte derfelben: "Barum Beromunfter, Abbrich? Bollten wir nicht über St. Urban, ben Abt zu sehen?"

"Ich behalt' ihn fur ben Rudweg vor!" verfette Abbrich: "Zest will ich horchen, welches Lieb hier zu Lande die Bögel pfeifen im Luzernergebiet. Fehlt's dem Christen Schybi, so ift Alles gesehlt; schlägt der Dagel in die Ruche, schlägt er ins ganze Daus. — Bist du ermudet, rube aus und folge mir bald. Ich geh' indessen voran in den Fleden und bestelle das Mittagsbrod." Da Fabian nichts erwiederte, stieg der Alte den Berg hinab.

Fabian blieb auf ber Bant und warf den Blid auf Die Dochgebirge, welche über ber vorliegenden Bugelwelt in der Luft ju fcweben ichienen; rechts die majeftatifche Pyramide des Pilatus, finfter, wie eine breite Betterwolfe über ben ichmargen Balbern ber Tiefe, links ber Bergfonig Rigi, von beffen tablem Ruden die Fels-Tager ichrag und ftreifig berabfloffen, wie ein farbiger Talar, ben er nachschleppt; immitten beiber bie atherische Silberstraße ber Gletscher am fernen himmel von Uri. Dies, und ju feinen Fugen bie in leichten Dugeln und Thalungen wallende Landschaft, beren tiefes Grun ber Rabe, je mehr es fich entfernte, in matte Berlenblaue gerrann, mahnte ihn an die abnliche Fernficht auf der Bampf, an die Augenblide des bochften Leidens und Entzudens, Die ihm dort der Engel seines Lebens gegeben batte. Diefe Erinnerungen erweichten fein vom Schmerz erftarrtes Derg. Er rief Epiphaniens Namen und fand Thranen. Er überließ fich phne Demmung bem Ausbruch feines gangen Jammers bis gur Cefchopfung; und fand erft in diefer wieber Rube, Starte und bie alte Entschloffenheit. Aber feine Rube glich ber Stille einer Bufte, burch welche ber Banderer mit Bergichtung auf bas Leben fortschreitet.

Der Submind fühlte und beilte webend feine brennenben Augenlieder. Go ging er binab jum Fleden Daunfter, beffen bescheidene Bebande fich vor dem alterthümlichen, reichen Stift binlagerten, wie Rnechte vor ihrem Deren, den fle mit Frobndienften begutenn. Abdrich fand auf ber übrigens menfchenleeren Gaffe, von einem Daufen bordender Bauern umringt, benen er mit beiferer Stimme bie Rabe großer Ereigniffe verfundetr und Duth ju ben außerften Bagftuden predigte, damit Soweigerfreiheit flegreich in allen Gauen gwifden Alpen und Jura werbe. Sobald er aber seines Reisegefährten anfichtig ward, brach er ab, und führte diesen ins Birthebaus zur Dablzeit. Das dunte Rimmer füllte fich bald mit borde und trinfluftigen Gaften, die anfangs nur ichweigend oder flufternd die beiden Fremden beobachteten, bald nach und nach lauter wurden, und, durch einzelne Rluche über das fette Rollegiatftift, Abbrichs Aufmertfamteit an fich gu loden fucten. Sabian besbachtete bie Schreier wenig; er fturgte einen Becher Weins um ben anbern binter, fich ju betaus Abbrich beachtete fle um fo icharfer, er trant nur ben. Baffer.

Auch bei Fortsetzung der Reise fummerte sich Fabian wenig um das, was geschah. Abbrich bingegen war von seche bis acht rustigen Mannern begleitet, mit denen er abwechselnd Unterredung pflog. Ihre seltsamen, verschiedenen Trachten verriethen, daß sie aus sehr verschiedenen Gegenden des Landes gekommen waren. Die einen trugen kurze Wämmse, weite Fältelhosen, die andern große runde Filzhute, lange rothe Röde, rothe-Westen, deren Schöße bis zu den Knien reichten, und die Schuhbandel mit breittem, rothgefärbtem Umschlagleder bedeckt; wieder Andere hatten den kleinen Strobbut mit rothen, grunen, gelben

Banbern, die Rache bes Juddens mit bunten Schnuren werziert. Und, wie die Trachten, bezeichneten auch die Mundarten bas Derftammen aus verfchiebenen Thalern.

Der Beg ging über ben Berg nach Surfee binab und whee Raft bis in bie Racht am fleinen, fchilfigen Mauenfee entlang, von Thal ju Thal über die Berge, bis gum Stäbtlein Billidan. Bon Beit ju Beit zwar batte Abbrich bald diefen, bald jenen feiner Begleiter mit gebeimen Auftragen nach allerlei Richtungen verfandt; aber mehr und, als er verschickte, fliegen unterwegs von verschiebenen Seiten wieder ju ibm. "Gelobt fei Jefus Chrift!" und - Gruß Euch Gott, ihr Mannen ! . fchollen bie Gruße katholifch und reformirt durch einander. Der laute Pandfolag erfolgte darauf von Mann zu Mann und die Losung Aller ward Dutwol und Bundesversammlung. Abbrich und Rabian fanden im engen Städtlein taum Ractberberge; so groß war das Gedränge der Leute, die aus allerlei Gegenden jum ansgeschriebenen Landtag berbei-Arömten.

Beim ersten Dahnenschrei des folgenden Morgens war Abdrich schon wach, und rutteite er Fabian aus dem Schlaf. Den Alten hatte die Gegenwart des verhängnissvollen Lages, die Räbe entscheidender Schickfale, um einige Jahrzehnde verjungt; den Jungling hinwieder die Gewalt der Erfahrungen, die in den letten Lagen sein Gemuth erschüttert, um einige Jahrzehnde ernster gemacht.

So schritten sie, in entgegengesetten Stimmungen, durch die schlafenden Gassen der Stadt und das gethurmte Thor hinaus. Ein Waldfranz von Bergen und Dügeln umfing sie, deren Juß die Wellen der eilenden Wigger netten. Links leuchteten goldbraun die Tannen auf der Spitze des sinkern Williberges; rechts im ersten Sonnenskrahl, vom schroffen Schloßbügel berab, die Trümmer der alten Zwingherrnburg Castelen, deren hobes, vieredtes Gemäuer röthlich aus dem Schoose eines hoben Buchen-bains bervorstieg. Der Weg schlängelte sich durch Kille

Waldtsäler zwischen schattigen Dügeln. Das Ange entbedte nur seiten, an ben Abhängen ber Anhöhen, eine
einsame Bauernhutte, mit Schindeln bedeckt, von rohbehauenen Tannenstämmen erbaut, denen Luft und Wetter
bie graue Farbe der Demuth, als Zeichen innen wohnender
Dürftigkeit, gegeben hatte. Schon das Aeußere verkünbete, daß dem Bieh und dessen Futtervorrath der größere
Raum des Gebäudes angehörte, während der menschlichen
Familie ein enges Gemach mit Bett und Ofen, als
Schlaftammer, Küche und Wohnung zugleich, genügen
mußte.

Rach einigen Stunden endlich traten die Banderer aus den Baldern bervor in eine weite sonnige Ebene, in die Almend bes Städtleins hutwyl, welches fich im Dintergrund, wie ein grauer verwitterter Schutthaufen, erhob; lints und rechts ichwoll die Thalung, welche vielleicht in ber Urzeit Bodenflache eines fleinen Candfees gewesen, ju anmuthigen Bugeln auf. Ginzelne Schwarme von Bauern ftanden gerftreut in den Biefen umber; andere tamen von Dutwyl bervor, andere gogen aus verschiedenen Richtungen erst babin. Benn man aber aus der Liefe, wo fich ber wilde Langletenbach in die Sandfelfen eingegraben bat, ju den wenigen Gaffen und bolgernen Daufern des Stadt: chens binanftieg, fehlte es der Menfchenmenge faft an Raum, fich ju bewegen. Bohl nie, feit Erbauung des Ortes, mar eine fo große Babl Bolls aus allen Gegenden ber Eibsgenoffenschaft bier gefeben worden, und Fabian fürchtete nicht ohne Grund den allgemeinen Zusammenfturz ber Gebäude. Denn diese, ron auf einander liegenden Baumftammen errichtet, rubten mit ihrem Stodwerfe und dem Schindeldache nur auf bolgernen Pfeilern gegen die Bwifchen dem Erdgeschof mit der Dausthur, und den Pfeilern, bildete der Raum eine Art Salle oder niedriger Laube.

In eines diefer Gebande, welches fic, als Gemeinde haus, nur durch feine Große von ben übrigen unterschied,

wurde Adrich von einem seiner Befannten gesubrt, bem er zufällig begegnete. Bor bem Dause hielten sechs Delle-bardirer Bacht. Erst nach besonderer Melbung, auf welche ein wohlgekleideter Landmann aus dem Dause erschien, ward der Eintritt fur Abdrich gestattet, aber Fabian zuruckgewiesen.

In einem langen, niedrigen Saale, aus bessen Mitte ein hölzerner Pfeiler die Decke unterstüßen half, sah Addrich mehrere wohlbekannte und fremde Gesichter um einen wehlgekleideten Derrn versammelt, der in gedrochenem Deutsch zu ihnen sprach. Addrichs Ankunft unterbrach einige Augenblicke das Gespräch; denn Klaus Leuenberg, Adam Zeltner, der Untervogt, der greise Ulli Galli, auch Schristen Schobi von Escholzmatt und sein Gefährte Stürmli aus dem Entlibuch traten dem Kommenden mit Gruß und Dandschlag entgegen und verdeuteten, mit einiger Wichtigkeit in der Miene, daß man eben mit dem Geheimschreiber des französischen Botschafters, Derrn de la Barde, Marquis de Marolles, im Berhandeln begriffen sei.

Sobald die Stille bergestellt war, nahm der Frangole, Der fich indeffen die breite mit den feinsten Spigen umfante Salstraufe über bie Achfeln gezupft batte, ben Faben der Rede wieder auf, und fagte : " Meine Berren, ich habe Eure Resolution vernommen. Sie scheint mir febr loyal, aber, mit Eurer Erlaubniß, nicht politisch zu 3hr begreifet leicht, bag bei allem Boblwollen bes Deren Ambaffadeurs fur Euch, er, in feiner offiziellen Rote, unmöglich der Tagfatung der dreizehn Orte Dementi geben tonnte. 3hr werdet nicht zweifeln, ich tenne ben Inhalt der Depesche, die ich überbringe. Der Derr Marquis rath barin oftenfibel von aller Gewalt und Revolte ab, und er ermahnt, wie er in feiner Position muß, au einem billigen Bergleich mit Guern Derren und Dbern. Bollet 3hr nun erft ben Brief vor den taufend Leuten erbrechen, die ich bier im Stadtlein gusammenlaufen febe, fo wird die Borlefung den übelften Effett produciren.

ź

ľ

t

į

•

¢.

ŧ,

¢

ŕ

ķ.

Ľ

بنبر

Man wird am guten Willen des hervn de la Barde zweifeln, und Ihr macht Ec.h, wie ihm, den Weg zur Intervention und Mediation Gr. Majeftät des Königs, meines herrn, unmöglich.»

Leuenberger, nach einer höflichen doch leichten Berbeugung, erwiederte: "Die großmuthigen Absichten und Gefinnungen des herrn Ambagadoren, wie Ihr fie uns eröffnet, sind der höchsten Ehren werth. Zedennoch find wir pro tempore nur Sprecher des Bolls, nicht deffen Daupter. Bir durfen und sollen vor demfelben keinerlei Geheimniß halten; können ohne deffen Billen auch nichts verrichten, noch ohne deffen Bollmacht etwas verfügen."

"Mais pourtant, Messieurs!" fiel ihm der Gefandtschaftsschreiber in die Rede: "Ihr seid hier zu Lande wunderliche Leute. Seid Ihr die Sprecher, so seid Ihr die Daupter; denn in aller Welt ist der Mund immer am Rops. Rurz, meine Derren, resteltirt über die Sache. Es ist Eure Affaire, und nicht die des Ambassadeurs."

Dier nahm Schpbi das Bort und sagte: "Es ift auch nicht unsere, soudern des Bolles Sache, darum muß die Gemeinde entscheiden. Im Uebrigen aber scheint der Berr Ambassador doch, wenn ich Euch gang verstanden habe, einzugesteben, daß das Recht auf-unserer Seite sei?"

"Und gesetht nun, es ware ?" entgegnete der Gesandtsschaftsschreiber etwas verdrießlich: "Das ift schon besprochen. Ihr repetirt kontinuirlich das alte Lied, und die Diskuffion erreicht kein Ende. Wenn das Recht immerdar flegte, waren keine Armeen, keine Flotten, keine Festungen nothig auf Erden."

"Ihr wollt sagen," fiel Leuenberg ein, " bas Recht muß Speer und Schild führen, und an seiner Seite bie Starte seben. Boblan, zweiselt nicht, ber Urm unseres Bolles ift gewaltig genug, fein Recht zu behaupten."

"Tout doucement!" rief ber Unterhandler: "Benn Recht und Starle Alles waren, murbe tein Stier mehr jur Schlachtbant geführt werden. Der Stier hat heiliges

Recht zum Leben und größere Stärke, als ber Mensch. Llugheit aber wirft ihm das Seil um die Dörner. Wege fteht Ihr mich?"

Der Untervogt von Buchsten erhab nun die Stimme und sagte: "Ihr Derren, ber Fall ift einfach und klar. Wir sollen uns ben Ruden sichern, es laufe ab, wie es wolle. An der Gerechtigkeit unserer Beschwerden zweiselt der Derr Ambassador nicht; aber, als königlichem Botsschafter an die Eidsgenossenschaft steht ihm nicht zu, dies ofstiell zu erklaren. Dürsen wir aus seinen und seines Königs mächtige Verwendung für und rechnen: ich frage Euch, warum sollen wir sie muthwillig oder stolz zurückstoßen? Warum nicht morgen vor dem versammelten Bolt darauf antragen, daß man Ausschüsse nach Golothurn zum Derrn de la Barde schie, eine Dazwischenkunft zu erbitzten? Meinst du nicht, Mooser?"

¢

ż

ģ.

.

2

٠,

3

3

يم

į

Bisber hatte Abbrich den frangofifchen Gefandtichafts, fcreiber mit unverwandten Bliden beobachtet, ber in feiner glangenden, zierlichen Doffleidung neben den Schweigerbauern fo febr, als von ihrem ehrbarfteifen Befen durch feine Beweglichfeit abstach. Bald ichnellte er mit ben Fingern ein Stäubchen vom fnappen fcmarifeibenen Bamme, auf beffen glangendem Grund man große Blus men, Ranten und andere Gestalten eingewebt fab; baib fubr er mit ber Dand fpielend über bie bichte Reibe ber fleinen goldenen Anopfe des Bewandes nieder ; bald brebte er an den Brillantringen der Finger, bald am filbernen Degengriff von durchbrochener und getrabener Arbeit; bald ichlug er bie über die Finger gefallenen foftlichen Spigen der Sandfrausen über den Untertheil bes Mermels gurud. Eben fo beweglich mar fein lauerfamer Fuchsblick und das Geberdenfpiel bes braunen, jufammengefchrumpf. ten Gefichts, über welches in einer Reibe von Jahren fo viel Leidenschaften ihren Weg genommen an haben fcbienen. dag man in den gurudgelaffenen Sufftapfen berfelben feine einzige mehr mit Bestimmtheit unterschied.

" Fragft bu mich?" fagte Abbrich ju Abam Beltner newandt : "Dir ift's icon um ben Ropf bange, bag bu ibn in Sicherheit bringen und unter ben Mantel bes Ambaffadoren verfteden willft. Ber im Sausftreit ben Frembling jum Bermittler anruft, macht ben Fremben jum Derrn im Daufe und verfundet feine Furcht und Somiche. Die alten Gibsgenoffen, wenn es Freiheit galt, hatten feine Bermittfer bei Morgarten und Sempach, als ihren Gott und ihr Schwert. Thor, meinst du, wenn Bolfer mit Obrigfeiten rechten, die Ronige werden ihres Dande werts vergeffen und ben eigenen Unterthanen und Gflaven mit ben Laternen vorangunden, wo fie Freiheit fuchen follen? Der glaubst bu, ber Ronig und fein Botichafter baben nicht icon ben Derren gu'Bern und Lugern, Golo: thurn und Bafel, eben fo boflich, als uns, bie Sand jur Bermittelung angeboten? Fürmahr, feiner vertauft ichlechte Baare theurer, als ein Fürft. Der Ronig von Franfreid will zwifchen Derren und Bauern vermitteln, um über beibe die Band ju fchlagen. Den Berren legt er gultene Retten und Ordensbander um den Bals, und ein hanfenes Seil; dann bat er vermittelt und fingt ein Te Deum über bas verrathene und betrogene Schweizerland. "

Der Geheimschreiber bes franzblischen Botschafters borchte kopfnidend und Beifall lächelnd ber Rede bes beisfern Alten und fagte: "Parbleu, Messienrs, biefer alte, gute Mann hat nicht übel gesprochen und meint es redlich. Rur in einer feiner Prämissen ging er irre. Die mahre Politik der Derren Schweizer . . . "

"Mit Erlaubnis, " unterbrach ihn Addrich boflich:

"die Politif der Schweizer besteht allein im schlichten
Muth, Recht zu thun und dann Riemanden zu scheuen. Wir haben zu grobe Fäuste für die spinnenfeinen Gewebe der Arglist. Dier ist unser Baterland, da wollen wir und frei betten und so gut wir's vermögen, und hat und miemand einzureden, er trage eine Kappe oder eine Krone. Ber anders thut und fremde Dacht anruft, treibt Dache verrath. "

"Richtig! Par Dieu, was sag' ich anders?" antwortete der Geheimschreiber: "Rur beliebt eines Umstanbes nicht zu vergeffen. Frankreich ist der erste Bundesgenoß der hachlöblichen Eidsgenossenschaft, und diese hat,
im Fall der Roth, das Recht, den Beistand des Königs,
meines Derrn, anzurufen. Gesetz, der Beistand wurde
gesordert; der König ließe seine Truppen in die Schweiz
einrucken; Ihr hattet versäumt, Euch mit dem Marquis
de Marolles in Einverständniß zu sehen, um von dieser
Seite Eure Rechte zu sichern; gesetz ..."

"Alles gesetht," rief Addrich, "so ist Dochverrath gesetht, und deffen sind die Städte noch hent so fabig, wie vor zweihundert Jahren, da Jürich die Desterreicher und Franzosen ins Land rief."

Der Franzose lächelte und nidte ihm wieder Beifall, gog dann aber bedenklich die Augenhrauen weit in die Dobe, und sagte: "Man muß jede Möglichkeit in Rechenung bringen. Wie nun aber, wenn ? Zum Exempel, wenn Frankreich sechszigtausend Wann an Eure Grenzen schickt, was wird dann das Ende sein?"

Abdrich sagte mit seinem hämischer Grinfen: "Frage ber Derr doch in St. Jakob nach; oder vielleicht wird er felbst am besten wissen, wo seine Landsleute dort begraben liegen."

Der Abgeordnete bes herrn de la Barde machte mit tomischem Anstande eine Berbengung ringsum; hob sich bann ploglich, warf sich stolz in die Brust und sagte mit warnender Hoheit: "Ihr herren, ich geb' Euch Bedentzeit bis morgen. Bleibt Ihr bei Euerm Sinn, so wird das Schreiben des königlichen Ambassadurs vor dem ganzen Bolke verlesen. Ich wasche meine hande in Unschuld."

Damit fchritt er durch die Berfammlung und verließ, nach tutgem, trodenem Umbergruffen, den Gaal. Abam

Beltner und einige Andere fprangen ihm nach, ihm mit Doflichteit bas Geleit jum Birthsbaufe au geben.

Der game Morgen verftrich unter larmenben und ftuchtlofen Berathungen über bie Antrage ber frangoffichen Gefandticaft. Racmittags wurden Gefanbte ber Stadt und Republif Bern ungemelbet und por bem Ansichus bes Landvolls angehört; boch batten fie eben fo wenigen Erfolg von ihrer Beredfamfeit, als der Bote bes Marquis be Marolles. Diejenigen von ben wortfibrenden gantleuten, welche vielleicht aus Klunbeit ober Aurcht am aufrichtigften im Dergen eine Berfohnung mit ben Regierungen wollten, fcwiegen, um nicht vor bem Bolle als feige Manner oder felbstfuchtige Berrather ber großen Sache ju ericheinen. Gins batte ihnen, wie bas anbere, lebensgefabrlich werben fonnen. Die Uebrigen fprachen gegen alle Borfcblage gur Ausfthnung besto lauter, entweber weil fle von ber Gerechtigfeit ber allgemein in ben Landichaften geführten Befchwerden überzeugt maren, und ben füßen Berbeißungen ber Stabter migtrauten ; ober weil es ihrem Chryeig behaglich mar, als Sprecher bes Wolfs ihren bisberigen Gebietern mit einer Art Gleichheit bes Ranges gegenüber ju fteben und, ftatt ebemaliger Geringichatung, Achtungebezeugungen und Boflichfeiten gu erfabren.

Die abgeordneten Patrizier des bernischen Senats hinwieder konnten sich um so weniger überwinden, selbst nur im Neußerlichen das Mindeste von der Rolle geborner gnädiger Herren und Obern sahren zu lassen, da man ihnen eben das Necht streitig machen wollte. Auch mocht' es ihrer Klugheit unangemessen dunken, die Wurde einer oberherrlichen Stadt durch eine Art surchisam-traulicher Annäherung gegen Unterthanen, oder gar durch schmeichelnde Worte gegen Rebellen bloszustellen. Ihr vornehmes Sichherablassen beleidigte nun aber das stolze Selbstgesühl der Landleute weit empfindlicher, als die sonst übliche väterliche Sprache der Herren; und die Orohworte eines Senats, ber inner feinen Stadtmauern nur die eigene Bertheibigung ruftete, mußte wenig Eindruck auf Beute machen, die fich vom Urm und Muth vieler Taufende ihres Gleichen gefchutt faben.

So geschah sehr natürlich, daß die Unterhandlung, welche ben Bruch zwischen Obrigseit und Unterthanen ausgleichen sollte, ihn nur erweitern konnte. Rleinliche Privatschwächen, unbedeutende Rebenrucksichten und armfelige Worurtheile derer, die über Wölkerschicksale verhandeln, entscheiden gar gewöhnlich weit mehr zum Unbeil und Berderben, als die Pauptsache, um die es zu thun ift.

Nifolaus Leuenberger führte bas Wort mit größerer Gewandtheit und Burbe, benn bie bernifchen Abgeordneten von einem Manne feines Stanbes erwartet batten. wohl die Gemeinden bes landes, als auch der Genat der Stadt, betrachteten ibn, wie das Saupt ber gesammten, großen Bewegung. Auch mar er es felbst gewefen, ber in einem Schreiben die Regierung erfucht hatte, Gefandte gum Landtag nach hutmpl gu ichiden, um lieblich mit ihnen das Friedenswerf zu berathen. Ja, er hatte dazu fogar die Manner bezeichnet, welche dem Bolfe besonders angenehm fein murden, und neben denfelben auch amet Geiftliche ber Stadt. Aber Die fteif fromme Beredfamteit Der Gottesgelahrten, welche die Sunde der Emporung mit Bibelftellen zu beweifen und in ihrer fcweren Berbamm-Lichkeit zu schildern bemüht waren, verfing bei den Trosköpfen fo wenig, als die gebietende Sprache der weltlichen Derren, die feine andere Bollmacht gu haben fchienen, als Gnade und Bergeibung angubieten.

Mit höflich ichenem Achselguden und bedauerndem Tone erflärte ihnen Leuenberger zulett, einen Antrag, wie diesen, mußten die Berren des Raths und der wohlerwurdigen Geistlichkeit den versammelten Ausschüffen des ganzen Wolfs selbst thun. Der Ausstand sei nicht Sache und Wert einiger Personen, sondern eines großen Theils der Ration. Weber

er, als Domann, noch einer der im Saale Anwesenden, batten das Recht, im Ramen der Taufende Begnadigung zu verlangen oder anzunehmen, noch Macht, das Wolf zur Sinnesanderung zu zwingen. Man muffe das öffentlich im freien Felde verhandeln.

Einer der bernischen Rathsberren tonnte fich, bei diefer Erwiederung, bes aufwallenden Borns nicht erwehren, drudte bas Baret tiefer über bie Stirn und fagte: "Run benn, in Gottes Ramen, fo muß die Sache im freien Felde abgethan werden; aber nicht, wie 3hr meint, mit dem Borte, fondern mit dem Schwerte. Barum habet 3hr uns frecherweise bierber gelodt, wenn 3hr feine Bollmacht battet, Ramens Eurer rebellischen Spiegegellen mit uns zu bandeln? Barum ftellet 3hr Gud vor unfer Ungeficht, wenn ihr ohne Auftrag dastebet? Bas haben wir mit einem aus allen Binteln gufammengelaufenen Boll gu schaffen, darunter auch die Angehörigen Solothurns, Basels und Lugerns find, benen wir nichts angubieten und bie nichts von uns zu begehren baben? Stadt und Republit Bern will und tann großmathig nur ihren eigenen meuterifchen Unterthanen, nicht jenen Fremden, Gnabe für Recht widerfahren laffen. Ja, Gnade fur Recht! Guer Aufruhr besudelt den Schweizernamen mit ewiger Schmach. Und wenden wir Euch ben Ruden, fo wendet bie Barmbergigfeit felbst ibn auf immer."

Die Landleute blieben nach dieser donnernden Anrede still und etwas betreten; selbst Leuenberger. Rur Abdrich lächelte bitter und sagte: "Bohlgethan! Wendet den Ruden; wir verlangen diese Barmberzigkeit nicht, die uns zur Verzweislung getrieben hat. Wir begehren, versteht es wohl, berichtet es Euern Perren wohl, wir begehren keine Gnade! Ihr aber wollet lieber gnädige Perren sein, als gezrechte Perren, weil Ihr bei der Gerechtigkeit den Kürzern zöget, aber bei der Gnade willkührlich sahren könnet. Gott sei dem Volke gnädig, das ein paar Pundert gnädige Perren füttern muß!"

"Schamlofer Gefell, mer bift tenn bu?" fcnrb ibn ber Rathsberr mit gornrothem Geficht an.

Abbrich erwiederte gang talt: "Ein Schweizer, wenn auch nicht aus der Berner Falschmungerei, dennoch vom alten Schrot und Korn."

"Pad bich, eisgrauer Lugner!" fchrie der Rathaberr: "Du Strolch haft nie ein Baterland gehabt!"

"Wer trägt die Schuld," entgegnete Abrich, "wenn, außer in den Urfantonen und Sauptstädten, die übrigen Schweizer alle ohne Vaterland sind? Ihr, gnädige Derren, Ihr habt sie heimtücksich darum betrogen, und ihnen in Eurer Gnade nichts, als Obdach, Neder und Geräth gestassen, für Euch frohnen zu können. Soviel mußtet Ihr natürlich auch dem Vied im Stalle lassen, von dem Ihr Wilch verlanget. Die Schweizer verlangen ihr Vaterland wieder, das Ihr in Euern Stadtbann zusammengeschnürt habt. Ihr ließet uns nur ein Geburtsland, das der Slav in Algier auch hat, der unter der Geißel des Guardians whne Recht, ohne Willen, seinem gnädigen Detrn mit Zittern das Feld baut. Wir verlangen Vaterland und Waterlandsrecht, nicht Eure Barmberzigkeit und Eure Snade."

"Bill's Gott," rief der Rathsberr, "feb' ich dich nach Diefer Gnade noch auf den Anien wimmern."

Abdrich drehte ibm ftolg ben Ruden bin und fagte mit tauter Stimme, über die Achseln gurudblidend: "Es wunscht Mancher wohl herrgott gu werden, eh' er ins Irrenhaus tommt."

Richt minder durch diese blutige Beleidigung, als durch bas halbverbiffene Lachen der anwesenden Bauern emport, brach die Gesandtschaft schnell auf und entsernte fich, ohne ein Wort zu erwiedern, und ohne Gruß. Leuenberger sprang den Davoneilenden zur Thur nach, um fle zu bes sanstigen. "Lasset Euch," sagte er, "durch das lose Maul bieses Alten nicht vom beilfamen Friedenswert abwendig

machen. Er ift wie ein Igel, und fticht, wo man ihn anrübrt.

"Wir haben mit Euch nicht langer zu verkehren!" ward ihm zur Antwort: "Setzen wir den Fuß in den Steigbügel, wird Eure Unterwerfung zu fpat."

Raum hatten die Berner Gesandten Dutwyl verlassen, wurde dem Ausschusse des Landvolks im Rathhause die Ankunft eines Boten der eidsgenössischen Tagsatung verstündet, welche zu Baden im Aargau wegen der obwaltenden Unruhen versammelt faßt. Es war der Untervogt von Baden. Er trat mit sichtbarer Aengstlichkeit und kleinsstädtischer Possischeit in den Saal, wo Leuenberger ihn mit noch etwas stolzerer Paltung, als zuvor die herren von Bern, empfing. Der Untervogt überreichte unter tiefer Verbeugung das Patent der eidsgenössischen Tagsberren.

"Morgen mag das Schreiben an versammeltem Candtag verlesen werden, " sprach Leuenberger, " und Ihr werdet Antwort empfangen. Unterdessen, Herr Untervogt, soll Euch geziemende Nachtberberge und Verpflegung angewiesen werden. Ich hoffe, Ihr sollet nicht zu klagen haben."

Mit diesem furgen Bescheib ward der Untervogt entlaffen, welcher unter Rebellen taum eines so milben Empfangs gewärtig gewesen sein mochte.

#### 40.

# Des Eanbtags Enbe.

Abdrich beschloß sein Tagewert in raftloser Thätigkeit erft nach Mitternacht. Bor Sonnenaufgang wedte ihn die Ungeduld wieder und das Getöse der im Städtlein umberwogenden Bollsmenge. Schwer erhob sich Fabian neben ihm vom Lager und verwunderte sich über die seltene Deiterkeit des Alten und das Frohlich-Leichte in dessen Bewegungen,

"D, bu folift mich noch anders feben!" erwiederte Abdrich: "Ich bin, wie die Seemdve, welche verbannt zwischen den Klippen des Meerufers hausen muß: ihr Element ist der Sturm. Lass' mich ungestört meine Flügel zwischen Wolfen und Wogen schlagen, im Aufruhr der Dinge."

"Rur allzugut gesagt!" entgegnete Fabian: "Bergif aicht, daß die beweglichen Wogen das Bolf find, heut wuthend, morgen lachend; daß die Obrigkeit, wie die Bolke, Blige trägt."

"Und wenn nun das!" fagte der Alte, indem er das Fensterlein gegen die Straße öffnete und mit Luft in das Getümmel der Leute hinab sah: "Bas fteht zu fürchten? Der Mensch kennt das Ziel seiner Tage nicht, aber das Ziel seines Willens. Ich möchte Retten brechen; ich möchte Unsinn entthronen; ich möchte Rechte und gesunde Bernunft in die thiergewordenen Sbenbilber Gottes heimbringen. Ist das nicht Etwas, des Sterbens oder Lebens werth?"

"Brechen wir ab davon!" fagte der Jungling: "Wir werden uns nie versteben. Auch bin ich ohne Willen hier, weil ich Laban um Rabel diene. Für mich bleibt Alles bloßes Schaugericht."

"Und du wirfst mir damit tein Ratenhaar in die Suppe!" entgegnete ihm Abdrich: "Die Karte schlage mir zuletzt ein, oder nicht, Bursch, das Spiel selbst macht die wahre Lust aus. Wenn ich mir die Seligkeit des Schöpfers denke, so seh' ich sie bloß in der allwirkenden Gewalt, die eine Welt baut. Ich will eine neue Welt dauen; darum muß Zerstörung des alten Wracks worangeben. Mich belustigt die thurmhohe Klugheit des Leuenbergers und seiner vielweisen Rathgeber, welche an den Schleusen des breiten Stroms vorsichtig zupfen, um ihre kleinen, durren Matten ein wenig zu wässern. Durch's Maulwurfsloch aber bricht die Ueberschwemmung herein. Zeht ist das Dammen zu spät! — Komm, Fabian, erst

gum Imbis, dann jum Ader. Deut foll die Saat einsgeegt werden. Berliere mich nicht aus den Augen, benn mir stehen Geschäfte wollauf bevor; ich kann mich nicht um dich bekummern."

Sie gingen, und nach flüchtig genommenem Morgeneffen eilten beibe binaus, und verloren fich im Gewühl.

Es war frub um funf Uhr. Alles ftromte fort in bie weite Allmend, sobald die Sonne hinter den buschigen Soben hervorblitte. Ungablige Boltsmenge mar aus den Thalern ber benachbarten Rantone gefommen, Beugen bes Schauspiels zu werden. Sie lagerte im weiten Salbfreis am Bugelrain. Tiefer im Biefengrunde fammelten fic Die Boltsausichuffe von ben Candichaften, Die langs ber Mare, von teren Urfprung bis gur Ausmundung in ben Rhein, langs ben Ufern ber Emmen und Reuß gelegen find, ober die in ben Sochgebirgen bes bernifchen Dberlandes in der Rabe der Gieberge mobnen. Es maren tiefer Abgeordneten zur großen Candegemeinde nicht weniger als dreitausend Manner, abweichend in Mundart, Sprache, Sitte, Candestracht und Rirchenglauben; aber insgesammt von ftartem, fraftigem Schlag und tropigem Anseben. Der Anblid biefer gablreichen Saufen erhöhte Muth und Stoly jedes Einzelnen. Sie grußten untereinander bruderlich, ohne einander ju fennen, mit dem Ruf und Dantfchlag; fragten um Die Lage ihrer gegenfeitigen Deimathen und beren besondere Beschwerden und Laften. Alle batte verschiedenartiger Drud ibrer Bogte und Regierungen, und einerlei Begierde nach Freiheit durch gemeinsamen Beifand, jufammengeführt.

Endlich sab man vom Städtlein daher einen neuen Zug langsam gegen die Allmend ruden. Es war Riklaus Lenenberg, welchen man, seit dem Tage von Summiswald, den Bundes Dbmann, so wie die Ausschüffe der Landsschaften Bundesgenoffen hieß. Er erschien in einem rothen Rleide, stattlich und mit höherer Sorgsalt angethan. Bor ihm her schritten sechs Trabanten, mit hellebarden; ihm

nach zog ein Gefolge ausgewählter Sprecher der Kantone. Das Feierliche und Ernste seiner Haltung schien den Land-leuten keineswegs mißfällig, wiewohl er nur ihres Gleichen war. "Meinst du nicht," sagte ein Entlibucher zu Einem vom Läberberg, als der Obmann vorüberging und die Reihen der Männer ihr Haupt ehrerbietig entblößten: "Gelt, man kann wohl aus Bauernteig einen so guten Schultbeißen von Luzern oder Solothurn kneten, als aus Junkernteig der Städte, und ist dannzumal doch hausbacken und Landesgewächs."

Leuenberg bestieg eine erhabene Erdbuhne, die oben abgeplattet, und für ihn und sein Gesolge mit Stühlen und einem schwarz behangenen Tisch versehen war. Er selbst nahm den obersten Plat ein; ihm zur Rechten und Linken faßen vier Schreiber. Die Dellebardenträger umzingten seinen Stuhl. Dicht neben diesem ward ein hoher Spieß ausgepflanzt, an welchem, statt des Schmuck, zwei jener bei Wangen erbeuteten Granaten aufgehangen waren, die von Bern ind Schloß Lenzburg hatter geschickt werden sollen. "Schaut her!" rief einer der Trabanten mit gewaltiger Stimme; und im weiten, beweglichen Kreise der Tausende, die den Dügel umringten, ward Todesstille: "Schaut da! Das ist der süße Wein, den man uns hat einschenken wollen!"

Dumpfes Gemurmel, Dohngelächter, bann verworrenes Gefdrei scholl aus dem Ring der Landsgemeinde berauf: "Es waren ja nur die leeren Becher; man muffe fie mit fledendem Pech fullen; die Landvögte und Junter sollten sich baran satt saufen; genug bekommen; mehr, als genug!»

Dreimal rief ber herold ben nämlichen Spruch und eben so oft machte bas Jauchzen der Bersammlung ben Biederhall. Nachdem es still geworden, erbob sich ber Obmann von seinem breiten, alterthämlichen Lehnsessel, begrüßte in feierlicher Anrede die Bersammlung ber nedeln, mannhaften, treuen, lieben Bundesgenossen, und schilberte die Bichtigkeit dieses Lages, ber für des gesammten

Baterlandes "Freiheit, Chre und Boblfahrt " ben fpateften Enteln beilig bleiben wurde. Dann iprach er, mit Anführung vieler biblifchen Stellen, vom Biderftand und Dochmuth der Stadte und von ber Arglift ihrer Berbeigungen, womit er ben Uebergang ju den Gefcaften des Tages machte. Diese begann er, indem er burch feinen Schreiber Bromer eine betrachtliche Ungahl aufgefangener Briefe laut und bffentlich ablefen ließ. Man vernahm baraus einerfeits von ber furchtfamen Berlegenheit ber regierenden Stadte, anderfeits von ihrer unwiderfteblichen Luft, eine ichwere Rache an den rebellischen Bauern gu üben. Dier mar den Landvögten, besonders in gemeinen Derricaften und freien Memtern , befohlen , glimpflich und bold mit ben Canbleuten gu fahren; bort, fich jebes Berbachtigen auf alle Beife, burch Lift und Gewalt, Recht und Unrecht ju obrigfeitlichen Sanden ju bemachtigen. Dier ward von friegerifchen Ruftungen jur Unterjochung bes Bolfs, bort fvon Mitteln gur Berfohnung beffelben Man erfuhr felbft Raberes von Entwurfen ber Tagfatung ju Baden, den großen Aufftand durch Waffengewalt allet Eidegenoffen gu dampfen, und von allen Richtungen zugleich in bie emporten Gegenden einzudringen. General 3 meper von Uri follte mit Urnern, Untermaldnern und Rriegsvölfern bes Abts von St. Gallen die Stadt Lugern, Die Bergpaffe zwifchen Entlibuch und Untermalben, ferner mit Schwyzern und Zugern die Stadt Surfee und die Paffe bes obern Frei - Umts befegen; General Bertmuller von Burich bas untere Frei-Ums mit Glarnern und Appengellern deden, an der Spige der Schlachtbaufen von Burich, Schaffhausen und St. Gallen aber in den untern Margau eindringen; die Müblhaufer und Bas. ler follten über den Jura berangieben, mabrend von Abend ber General Erlach von Bern mit den Baabtlandern, Wallisern, Freiburgern und Solotburnern gegen den obern Nargau vorruden follte.

Doch ichon in diesen vorgelesenn Briefen ward, neben dem alten, reichsstädtischen Stolz, die Unbehilslichseit der schweizerischen Berren und Obern, das Unzusammenhangende ihrer Magregeln, die gegenseitige Scheelsucht und Gehässigleit sichtbar, und wie bei Allen nur der Borsat im Dintergrund lag, sich selber mit den eigenen Untenthanen, so gut es gebe, abzusinden, und für andere Orte und Städte so wenig als möglich zu leisten.

Daber thaten die Briefe, als fie bas Bolf borte, volltommen die Wirfung bei demfelben, welche Leuenberg vermuthlich beabsichtet batte. Man fpottete, lachte und fab Das große Spiel durch Zwietracht und Schwäche ber Gegner foon halbgewonnen. Um die Wirfung gu verstarten, ergablte Levenberg mit lauter Stimme, wie die Tagberren gu Baden ihre Rechnung phne Wirth gemacht batten; wie bas freie Bolf in ben Bergen Graubundens ichon erflart babe, man werde wohl jur Befreiung, nie aber jur Unterjodung des Landmanns Dand bieten; wie bie Statt Bafel in ihrem eigenen Gebiet nicht mehr Deifterin fei; wie bem Rath von Solothurn die Luft zu friegen vergangen mare, als er rings um die Stadt und in allen Umteien Die wider ihn drobenden Bolfshaufen erblickt hatte; wie Die Berren ju Freiburg zweitaufend Mann aufgeboten und wieder entlaffen batten , vielleicht weil ihnen recht mare, ben Stols ber Berren ju Bern ein wenig gedemutbigt gu wiffen; wie Schaffbaufen und St. Gallen zwar Alles verfprachen, aber nicht geneigt maren, etwas mehr, benn eidegenöffiche Redensarten auf Papier ju liefern.

Rach dieser Borbereitung ward der Summiswalder Landesbund dem versammelten Boll abgelesen. Es berrschte die tieste Stille. Die Urkunde begann unter Anrufung der heiligen Dreifaltigkeit und gab dann zu erkennen: Es solle der alte Bund der ersten Sidsgenossen verjungt wersden, zu Abthuung aller Ungerechtigkeit, also daß zwar den Derren und Obrigkeiten, aber auch den Bauern und Untersthanen verbleiben solle, was sedem gebühre. Der Bundese

leute Recht fei gu ichirmen mit Leib, Dab, Gut und Blut, boch obne Rachtbeil ber Religion. Die Angeborigen jedes eidegenöffifchen Standes batten fur fich felbft mit ihren Dbrigfeiten zu bandeln; entständ' aber Streit mit biefen, follen die Unterthanen nicht burch Eigenmacht ihr Recht verschaffen, sondern der Bollsbund musse entscheiden. Burben die Obrigkeiten bingegen fremdes oder einheimisches Rriegsvolf gur Unterdruckung bes Bundes berbeiführen, folle man einander troftlich mit aller Dacht gegen bie Unterjocher beispringen; besgleichen auch, fobald nur ein einzeiner Angehöriger bes Bundes, und zwar bes Bundes wegen, an Leib, Gut und Leben geschädigt werben murbe. Rein Theil der Bundesgenoffen tonne fich, ohne Ginftimmung Aller, mit einer Regierung ausschnen und Frieden ichließen. Burbe aber ein Bundesgenog vermeffen genug fein, wider den Bundesichmur zu reden oder zu bandeln, folle man ben Frevler als meineidigen, ehrlofen Berrather abstrafen. Alle gebn Jahre werde ber Bund mit bem Schwur erneuert.

Nach diesem wurden in einem langen Berzeichnis bies jenigen Uemter und Berrichaften bet verschiedenen Ranstone nambaft gemacht, welche dem festen Bunde schon beis getreten maren.

Während bessen lächelte Abdrich, der hinter des Dbmanns Stuble stand, etwas tuckisch vor sich hin. Er hatte,
wie schon bei der Berathung im Moos, auch bei der Berathung in Summiswald gegen die abenteuerliche Ausgestaltung des Bundes gearbeitet, welche vorzäglich aus
Leuenbergs Gehirn hervorgetreten war. Er hatte mit
scharsem und richtigem Blick die Unhaltbarkeit eines Bertrages durchschaut, der die Unterthanen zu Aussehern und
Richtern ihrer Obrigkeiten erheben wollte, beide Theile in
ewigen Widerspruch und Krieg stürzte, und nothwendig
entweder mit Unterwerfung des Volks und Auslösung des
Bundes oder mit Umsturz und Verbannung der Regierungen enden mußte. Doch was er nicht hatte hindern kön-

nen, ließ er, voll Spottes über die Aurzsichtigleit der Bollsführer, geschehen, überzeugt, nichts werde bleiben, von allem, was beschloffen sei, sondern früh oder spät das Bahre zwischen Stadt und Land auf dem Schlachtselbe mit dem Schwert bestimmt werden. Erst dann werde der Sieger so weit schreiten, wie seine Gewalt. Darauf geriaßt, war sein ganzes Trachten nur allgemeine Bewassung und friegerische Besehung der vornehmsten Passe gegen Bern und Jürich. Die große Feierlichkeit auf der Allmend von Putwyl blieb in seinen Augen ein, wenn auch kein überstüssisses, doch lächerliches Kinderspiel.

Indessen ward er selbst bald, wider seinen Willen, von der Größe des Schauspiels ergriffen, als der Obmann des sesten Bundes das versammelte Bolf zur Leistung des Schwurs aufforderte; als die Tausende mit entblößten Däuptern zur Erde unter freiem Dimmel niederknieten, und die Sande zum Eide emporstreckten. Der Geheimschreiber des Bundes las mit lauter Stimme die Formel: "Allen diesen Worten, wie die Schrift ausweiset, will ich nachgeben und dieselben vollbringen und halten in guten Treuen. Wenn ich das halte, daß mir Gott wolle gnädig sein an meinem End. Wenn ich aber das nicht halte, daß mir Gott nicht wolle gnädig sein. So wahr mir Gott helse! Alle Gefährde vermieden! Gott gebe Gnad' und behüte uns vor Falsch und Untreu!"

Satweis las der Schreiber die Worte ab; satweis fauseten sie dumpf vom Munde der Landesgemeinde zuruck, wie Murmeln sernes Donners. Die religiöse Handlung erschütterte die Gemüther. Leuenberg sah mit nassen Augen auf den Ring der knienden Menge nieder und sprach: "Im Grütli haben einst drei Männer geschworen; beut schwören dreitausend! Es gilt Freiheit und Gerechtigkeit! Bundesgenossen, es gilt das Beil unserer Rinder! Blut und Leben soll gering werden für das edle Rleinod, welches wir den Rachsommenden erwerben wollen!"

Er war zu bewegt, um mehr zu fagen, ober beim Zittern feiner Stimme von Bielen verstanden werden zu tonnen. Dennoch jauchzte das Bolt laut auf, welches, sobald er fein haupt bedecke, fich wieder von der Erde erbob.

Geraume Zeit mußte vergeben, ehe bie Bellen biefes aufgeregten Menschenmeeres ruhiger wurden; ehe bas Tofen ber Stimmen leifer ward, die bald aus einander fließenden, bald sich jusammendrangenden Daufen jum Stillftand gelangten und die Tagesgeschäfte fortgeseht werden konnten.

Dann wurde die Bufdrift bes frangofifden Botfchafters de la Barde abgelefen, welcher gur Gintracht und Berfibnung mit den Regierungen ermabnte; an das Berberben erinnerte, welches burch innerliche Unruben und Burgerfriege über das königliche Frankreich gekommen sei; vor Defterreich, bem Ergfeinde der Gidegenoffenschaft, warnte, Diemeil Erzherzog Leopold wirklich icon in ber Rabe ber Schweizergrenzen befindlich mare, um die allgemeine Berwirrung durch feine Musgefandten ju vermehren, oder Borwand ju gewinnen, ein Rriegsbeer ins Innere bes Landes Dieses Schreiben endete mit dem bringenden au führen. Bunfc und Rath bes allerdriftlichften Ronigs, man folle ben Obrigkeiten zu billigem Bergleich Sand bieten. schriftlichen Ermahnungen fügte der Schreiber der frangoffichen Gefandtichaft noch Giniges mundlich bei.

Obgleich er seinen Vortrag, um ihm mehr Wirksamkeit zu verschaffen, im Geschmad damaliger Zeit mit den besten Blumen geistlicher Beredtsamkeit verzierte, versehlte er nichts desto weniger das-Ziel, herr de la Barde zu Solothurn hatte das Schicksal der Staatsmänner, die Ales gebeim halten können, nur ihre Feinheit nicht. Daher mußte er sich gefallen lassen, daß er im Felde von Hutwyl keinen größern Glauben fand, als bei den zu Baden versammelten Eidsgenossen. Nachdem über den Antrag der französischen Gesandtschaft einzelne Volksredner ihre Stimmen erhoben und immer auf den eben beschwornen Bund

bingewiesen batten, erffarte bie Landesgemeinde burch Dandmehr \*) ihren Billen. Der Dbmann des Bunbes fprach benfelben obingefahr in folgenben Borten gegen ben Boten bes toniglichen Ministers aus: "Bir find feine Rebellen; denn wir wollen unfern Berren und Dbern unterthanig bleiben und benfelben geborchen, wie unfere Borfahren gethan baben. Doch widerstreben wir billig ungerechter Gigenmacht und Willfur, und verlangen, dag man uns bei alten Freiheiten und Derkommen laffe, gleichwie wir Freiheiten, Rechte und hertommen ber Stadte ebren. Richts anderes will ber von uns vor Gott gefdworene Bundeseid, ben Ihr vernommen habet. Bir mußten jusammentreten, weil . wir teine Burgichaft fur unfer Recht gegen die Stadte finden, als in unserer Eintracht. Doch zweifeln wir teineswege, bag gwifden uns und ben Obrigfeiten billiger Bergleich gedeiben werde. Alfo bitten wir den frangofischen Beren Ambaffador, er wolle durch Schrift und Mund mitbelfen, und die Bolferschaften bes Schweizerlandes und beren Schritte bei. ber foniglichen Majestat ju Frankreich und bei den Berren feines Bofes rechtfertigen, fintemal uns nicht unbewußt ift, bag man unfer Beginnen in aller Belt falschlich verschreit und mit Unwahrheit verläftert, u.

Diese Antwort, welche in solchen Berhaltniffen selbst gewandtern Staatsmannern zur Ehre gereicht haben wurde, empfing der Bote des Gesandten auch schriftlich zur Ermiederung von de la Barde's Sendschreiben.

Dann ward das Patent der eidsgenössischen Tagberren zu Baden vorgetragen, welches der Untervogt von Baden überbracht hatte. Die Antwort darauf ward eine Abschrift des beschwornen Bundesbrieses, mit den lakonischen Borten: "Dabei wollen wir bleiben." Auch ließ man noch für das Bolk der Kantone Bern, Luzern, Solothurn und Basel den Bundesbrief in vier gleichlautenden Urkunden

<sup>\*)</sup> handmehr wird in ber Sameig bas Abftimmen berathenber Berfammlungen burch Aufhebung ber hande geheißen.

ausfertigen und mit bem Landesflegel vom Entlibuch ber fraftigen.

So endete die Versammlung, nachdem fie von Morgens fünf Uhr bis Abends fünf Uhr gedauert hatte.

#### 41.

## Der Bang bes Aufrubrs.

"Run haben wir ihnen den Anoten start genug geknupft! " sagte Abdrich voller Triumph des Rachts zu Fabian, als er mit diesem, den er den ganzen Tag nicht gesehen, in der engen Schlaftammer zusammentrat.

"3ch fab bas Gegentheil! " erwiederte Fabian: "3be babt ben morschen Anoten zerriffen. Alles fällt aus eine ander und 3hr insgesammt werdet's nicht wieder binden tonnen. "

"Gelt, Fabian, " sagte Addrich lächelnd, "du densth an deine Haut, und weit davon ist gut für den Schuß? Fürchte nichts! Das Spiel ist unverlierbar, weil wir nicht rüdwärts können. Jeder weiß, es geht an Kopf und Kragen; also muß es durchgehauen sein. Der Stärkte aber wird Meister; und der Stärkte ist der Verzweiflungsvolle, dem gesagt wird: Vogel friß, oder stirb! Ich gebe für des Lenenbergs Verstand keinen Angster; er weiß zur Stunde nicht, wohin er rennt. Aber man muß ihn vorwärts schieben, wohin er soll. Ihm bleibt keine freie Wahl. Das soll meine Sache werden. Morgen ziehen wir ins Berner Oberland. Bern muß fallen, so oder so! "

"Davon ist aber feine Rede in Euern Bundesartifein!" entgegnete Fabian: "Ihr wollet die Obrigfeit ehren und ihr gehorchen. "

"Allerdings," versetzte Abdrich, "wenn fie den huts wyler Landsbund anerkennt. Du Rarr, sie wird sich aber lieber beschneiden laffen, und turtisch werden, als unsern Glauben annehmen. Folglich — das Uebrige gable dir an den Fingern ab! Wir eilen morgen beide ins Oberland.

Das Bolf ift diesen Augenblid zu Allem aufgelegt. Man muß bas Sisen schmieden, weil es warm ift. Die Städte find unter sich zwieträchtig. She sie einander verstehen, haben wir sie im Sack. Wenn die Dirten zanken, hat ber Wolf leichten Sinkauf bei ber Deerde.

Wirklich reifete Abdrich folgendes Morgens ins Oberland, von Fabian begleitet. Er war unermudet. Berathung gehalten, wo Treue einer Gegend verbachtig wurde, wo von einem Auflauf gebort ward, - überall fab man ibn. Dit unglaublicher Gewandtheit ichmiegt' er fich den entgegengesetteften Denfarten und ben einander widersprechendften Entwurfen an, um fle in fich felber gu gerftoren, wenn fie ibm miffielen, oder fie feinem Dauptplan bienftbar ju machen. Er wollte Ginmuthigfeit Aller gur Freiheit Aller; daber gangliche Bernichtung aller ftad. tifchen Borrechte; Bereitelung jedes Antrags ber Regies, zungen ju freundlichen Unsgleichungen. Er fürchtete Die taufchbare Leichtglaubigfeit ber Bauern , ihre burch lange Gewohnheit erblich geworbene Chrfurcht vor den Stabten : und daneben auch die tiefgewurzelte Reigung des Schweizervolfs, sobald es unabhängig handeln konnte, sich nicht nur von Ranton ju Ranton, fondern von Candichaft ju Landschaft, von Thal ju Thal, von Dorf ju Dorf gegen einander, als besondere unabhangige Republiten, mit eigemen Berfaffungen, Gefeten und Borftebern gu vereinzein, ja felbst jedem Dorf nur das Anseben eines fleinern Bun-Desftaats von Saushaltungen ju geben.

Bie bewundernswürdig aber auch die Geschäftigkeit des Alten aus dem Dürrenascher Moose war, hörte man doch nie, daß er einer der Pauptmänner des Ausstandes sei. Nirgends erschien er selber an der Spike. Er glich vielmehr bloß einem der vielen ganz untergeordsneten Umberläuser, Schreier und Zwischenträger. Was er im Grunde für das gewagte Unternehmen leistete, ward erst dem deutlich, der, wie z. B. Fabian, wissen konnte, wie er an hundert verschiedenen Orten, überall gleich.

formig und feinem Zwed entfprechend, wirth. Auf jebem einzelnen Puntt erfchien fein Thun gang unerheblich.

Man wurde fich aber irren, das wohlberechnete Betragen des schlauen Alten etwa seiner Feigheit oder Borstidtigkeit juzuschreiben, um, im Fall des Mißlingens,
unerkannt entschlüpsen zu können. Nein, in ihm ftand
schon mehr, benn vielleicht in allen Andern, entschieden,
an dies Werk ein Leben zu wagen, das ihm nichts mehr
galt. Aber er wollte Biele begeistern und bethätigen,
und darum die Sache ganz zu ihrer Sache, zu ihrem
Gedanken erheben und die Menschen, mit dem Sporn des
Etrzeizes oder auch nur der Eitelkeit, vorwärts treiben,
mährend er selbst in einer untergeordneten Rolle verschwand.

Dhne Zweifel find meine Lefer wohl gufrieden, wenn ich ihnen Abbrichs Krein, und Querguge burch die emporten Gebirgsgegenden nicht aussührlich beschreibe. Die Wendung, welche der Aufruhr von nun an im Allgemeinen nahm, darf aber nothwendig nicht gang unberührt bleiben.

Der Tag bei hutwol hatte entschieden. Die, welche an demfelben jum Bunde gefchworen batten, trugen bie Kunten ober Klammen ibrer Begeisterung ben entfernteften Thalern ju, und verbreiteten Begierde jum Aufstande. Bebe dem, der ohne Theilnahme bleiben wollte. Er murde, als Baterlandsverratber und Linder, von ber Bartei ber Darten bis aufs Leben verfolgt. Der gerriffene Baum bes Geborfams und bertommlicher Sitte ließ jeder Leibenfchaft offenes Feld. Manche Butte ging in Rauch auf; mancher Ungludliche fiel verftummelt durch Buth des Po-Wie bei folder Entfesselung von allem Gefet immer, trieb auch bier bald nur der robe Eigennut, der falte Chrgeig, der tudifche Privathaß großes Spiel burch Schredensberrichaft. Die Defen ichmammen oben; verlumptes Bettelvolt wollte Plunderung der Reichen, bestraftes Gefindel Rache an ehemaligen Borftebern.

Die Bauern befetten alle Paffe mit ftarten Bachten; bielten die gewöhnlichen Boten an; erbrachen die Briefe, besonders die der Obrigseiten, verschonten selbst die der frangolischen Gesandtschaft nicht; schleppten Reisende in Berhaft und entließen sie selten gang ungerupft.

Es war in den ersten Maiwochen. Aller Orten wurben Baffen jeder Art gesammelt, neue geschmiedet, obrigleitliche Gebaude, die nicht fest waren, erbrochen und ausgeleert. Dan ichaarte fich taufendweis jusammen und lebte auf Untoften der Gegenden, die man durchzog. Die Landleute von Bafel verfammelten fich mit Dber - und Untergewehr bei Lieftal und drobten gegen ibre Daupt-Radt. — Chriften Sopbi mit ben Entlibuchern und bem Wolf der übrigen Memter rudte gegen die Stadt Lugern, Schnitt ihr von ber-Landseite Bufuhr ab und drobte ihre Ginafcherung. Beitig genug rudten noch die Candesfahnen von Schwyg, Uri, Unterwalden und Bug jum Schut ber Stadt ein; doch Schwyzer, Zuger und Unterwaldner batten es fein Debl: fie wollten die Stadt ichirmen, aber nicht jur Unterbrudung bes Landmanns fechten belfen. Dberft 3me per trieb zwar durch muthigen Ausfall, ben er mit zweihundert Urnern that, die Emporten gurud und entrig ihnen ben Pag an der Emma. Er verlor dabei einige Gefangene und Todte; auch den Aufftandischen murben acht Mann erichoffen. Aber Zwietracht inner ben Mauern der Stadt Lugern felbft labmte eine Zeit lang feine weitern Unternehmungen. Die Burgerichaft haberte dort mit dem Patrigiat um die ihr durch Lift und Starte nach und nach entwundenen Borrechte in Bahl ber Dbrigfeiten, in Befetung des großen Rathes, der Memter und Wogteien. Gie benutte jest den gunftigen Augenblick, Das Verlorne jurud ju erzwingen. - Rraftlofer noch, als Lugern, gitterte die Stadt Solothurn bei verschloffenen Thoren. 3hr gesammeltes Boll ftand in Baffen, und war, weil es von der Stadt nichts ju furchten hatte, in ungebundenen Schwarmen theils ben Stadtmauern nabe,

theils in ftarten Banben ben Bunbesgenoffen anderer Gegenben jugezogen.

Gleiche Gabrungen und Berwirrungen berrichten im Margan. Dier hatten fich die Emporten bes Sabrs von Bindifch über die Reug bemeiftert; vierhundert Dann ber Ihrigen ftanden als Vorwacht in Ronigsfelben gegen-Brugg. Die Bauern aus den Freiamtern bielten Die Stadt Dellingen befett, mabrend noch die Reuf. bruden von Sins, Gifiton und Bremgarten burd die Auger vermahrt wurden. Muthig behaupteten aber bie übrigen Städte bes Margau's in diesem allgemeinen Sturm noch Selbstftandigfeit. Narburg und Bengburg, am Fuße ihrer boben Felfenschlöffer, ftanden durch diefe gegen die ftreifenden Banden gefichert; Baden folig Freunden und Feinden ab, Befatung einzunehmen; Brugg inner deffen Ringmauer Berns flüchtige Amtleute Schirm fanden, ruftete guten Bebrftand; daffelbe that 3 of in gen von beren Burgerichaft Ritolaus Leuenberg vergebens ichmeres Gefcub begebrt batte. Um beftigften marb Marau bedrängt, viele Tage von ungabligem Bolt berannt, um Durchpaß ju erzwingen; ber Mublenbach abgeleitet, welder der Stadt Gewerbe mannigfach beforderte, und, was draugen lag, ward verbdet. Als aber, nach vielen gutlichen Bersuchen ber Marauer, felbft die Beredfamteit bes greisen Defans Rusperli eitel geblieben mar, ber an ber Spipe einiger Rathsalieder in bas Lager ber Landfturmer binausgefandt worden und Gefahr der Mighandlungen und felbst des Lebens bestanden batte: ichwor die bewaffnete Burgerschaft ber Stadt, ihre morfchen Ringmauern mit ihren Leibern zu beden und bis auf ben letten Dann gu leisten. Zum Glud ward nach einigen Tagen das Blutvergießen durch bie Botichaft verbindert, daß Bern (am 17. Mai) auf dem Murifelbe mit bem Obmann des Bundes endlich Vergleich und Friede geschloffen babe.

Birflich hatte ber Rath ju Bern, auch nach dem Candtag ju Dutwyl, die Unterhandlungen mit Leuenberg

fortgefest, ber gulest an ber Spige von 6000 Dberlanbern und einigem Schweren Gefcut gegen bie Dauptftabt vorgerudt war. Er lagerte nur noch einige Stunden von ihr entfernt, bei Oftermundingen, mabrend bas menige Rriegevolf ber Stadt bei ber Schlofhalbe in guten Berfcangungen fand. Bern wollte Beit gewinnen, Die verbeiffenen Silfsvöller aus Belichland, Freiburg und bem Rurftenthum Reuenburg an fich ju gieben. Um biefen Preis fab es gelaffen rings umber die Bermuftung ber Stadtguter, die Plunderung der Candbaufer. Endlich bemertte ber Obmann bes Bundes, daß er von den Bernern mit Absicht bingehalten und überliftet worden fei. Boten brachten Radricht, es rude ein betrachtlicher Deerhaufen von Murten gegen den Dag von Gumminen und den Saanestrom, der Stadt ju Dilfe; veuenburgifche Schlacht. baufen gogen Marberg. Run befchleunigte Leuenberg bringend, mit Undrohung ploBlichen Angriffs, ben Musgang ber Unterhandlungen. Er wollte fich mit Allem begnugen, wenn nur die Dauptfate bes ju Dutwyl gefdwornen Bundes unangefochten blieben und die Stadt an fein Bolt 50,000 Pfund Goldes, als Entschädigung ber Rriegstoften, sablen murbe.

Bern, nicht ohne alle Furcht, gegen Uebermacht und Bergweiflung emporter Unterthanen ungleichen Rampf eingeben gu muffen; ohne Runde von ben Dilfsvollern, Die es erwartete, weil alle Boten burch Bachfamfeit ber Bauern aufgefangen wurden , entichlog fich , einen Bertrag ju unterzeichnen, ber unter gunftiger Wendung ber Umftanbe vielleicht boch ohne Erfüllung bleiben tonnte. Gingig noch war es bedacht, in diefer Lage ju retten, mas fur ben Mugenblid ju retten mar, - hobeitliche Chre. Es bewilligte alfo die 50,000 Pfund, nicht aber fur Rriegstoften, oder als Erfat fur ben berabgefetten Berth ber Munte, fondern "aus vaterlicher Duid wegen ber Rlagen des Bolts über Armuth ". Die Summe follte auch erft nach ganglichem Rudgug ber Canbleute in ibre Dei-VIII. 15

mathen, nach Auslieferung des Bundesbriefes und nach der neuen Duldigung entrichtet werden, welche die Unterthanen zu leiften hatten.

Leuenberg willigte ploblich in Alles, ohne es damit ernftlich zu meinen , um nur von biefer Seite frei und ficher ju merden. Denn er batte Melbung, Gedelmeifter Ronrad Bertmuller von Zürich rude mit mehr denn 6000 Mann ju Fuß und Pferd und gablreichem Gefchut gegen ben Deitereberg und die Reuß an ; von der andern Seite tomme ber Urner Feldberr 3mener mit 5000 Mann, von Lugern ber, gegen bas Amt Lengburg. Wertmuller hatte außer den Zurichern auch Schaffhauser, Thurgauer und Appengeller anter feinen Sahnen. Die Lage ber Entscheidung traten ein. Leuenberg, sobald er Bern aufrieden gestellt gu baben glaubte, ließ den Ruf gum allgemeinen friegerischen Aufbruch durch alle Thaler und Gebirge ergeben, und Mues die Richtung in ten Margan und gegen die Reug nehmen. Er felber eilte babin mit folagendem Bergen, fich Glud munichend, wenigstens Bern hinter sich einsweilen unschädlich gemacht zu haben.

Dem Domann maren Stolz und Muth bei allen bofen Rundschaften, welche über die Ruftungen der Gidegenoffen ibm unterwegs zugetragen murben, bedeutend verschwunden. Wenn feine Gitelfeit auch nicht erlaubte. öffentlich Berlegenheit ju zeigen, fonnt' er fich felber bod nicht laugnen, bag er bem ins Ungeheure binausgemache fenen Unternehmen auf feine Urt gewachsen fei. Menge der Fragen, welche er Kommenden und Gebenden ftundlich gu beantworten, Die Menge ber Befehle und Beisungen, welche er nach allen Seiten bin gu ertheilen batte, brachte ihn in volle Berwirrung, daß fein Geift im Chaos von taufend Dingen unterging und die Ueberficht des Gangen verlor. Eben fo beutlich verfpurte er in fich den Mangel jeder Feldherrngabe : Geiftesgegenwart, treffenden Blid, Burdigung bes Augenblide und Feftigkeit des Willens. Und doch trieb ibn die Dacht der Berhaltniffe, das blinde Bertrauen des Bolls, der Ruf, der ihm geworden, die Rolle des Feldoberften unter feinen Bundesgenoffen ju übernehmen.

Erst als er, in der Rabe des aargauischen Schloffes Bilbegg vorübergetommen, mit feiner gabireichen Begleitung in die Ebene eintrat, welche Lager und Sam= melplat bes aufftandifden Deeres war, richtete fich fein fower ericuttertes Gelbitvertrauen wieder auf. Er erblidte bier ichon bei 10,000 Mann beisammengelagert, beren Babl fich beständig burch frifch anrudente Saufen verftartte. Alle ericienen dabei wohlbewaffnet, und nach ihren Baffenarten in Schlachthaufen getheilt; meiftens unter bem Befehl von Dauptleuten, welche icon als gemeine Soldaten in auslandischen ober einheimischen Rriegen zedient hatten. Auch waren allesammt gewissermaßen gleich= formig gefleidet, um fich in Gefechten ober ichon in ber Ferne auf Marichen gu ertennen. 3hr Rriegsgewand beftand in einem rothen Bollenbemd, welches jeder über feine Rleiber trug. Der rechte Flügel biefes Beeres lebnte an bas Dorf Dagenwyl und an bie ichroffen Felsmande neben demfelben; ber linte an bie malbige Dalbe Des Berges, von welchem Gemauer und Thurm bes alten balbverfallenen Schloffes Brunegg burch die benachbarten Landichaften weit umber ichaute. Das Gange unterschied fich in vier Abtheilungen mit eben so vielen fliegenden Rabnen nach den Kantonen Bern, Luzern, Basel und Solothurn, von mannen bie Streitrotten fammten.

- Ales das hatte Christen Schubl geordnet und vorbereitet, der vielleicht unter allen Besehlenden der friegsersahrenste Mann sein mochte. Er hatte für Vorwacht und Nachhut gesorgt, und für reichliche Zusuhr von Lebensmitteln, welche die umliegenden Dorsschaften mit freiwilliger Thätigseit, doch gewöhnlich auf Unsosten derer beischafften, die im Verdacht standen, Linde zu sein. Dalbe Dörser wurden unter diesem Vorwand ihrer Deersden und aufgespeicherten Vorräthe gewaltsam beraubt.

Dingegen an Mannszucht, Regelmäßigfeit ber Bemegung und Gefdidlichfeit im Baffengebrand, jumal bes Schiefigewehrs, fehlte es bem Rriegsvolt befto mehr. Doch diese Eigenschaften mangelten nicht nur ben zugel-Iofen Banden ber emporten Landleute, fondern felbit bem eidsgenössischen Truppen bamaliger Zeit. Diefelbe Ration melde ihrem friegerifden Geift und ihrer Baffengewandtbeit theilmeife Freiheit im Innern und Gefammtunabbanaigfeit vom Muslande ju banten gehabt batte, ftand bamals allen Rachbarftaaten in ber Runft des Deermefens weit nach. Daber ward man jest auch, gleich beim Auszug Der Gidsgenoffen unter Bertmullers Befehl, Die beillofefte Bermirrung in den Reiben berfelben gewahr. Man fab gange Rotten vom Deer laufen, um in abgelegenen Dofen und Beilern ju plundern, ju brennen und Ungucht gu treiben. Man gablte icon Bermundete und Todte, ebe man noch mit dem Feinde jusammengetroffen war, blok Durch unverftandiges Dandhaben bes Gewehrs ober ber Spiege.\*)

Dieser allgemeine Verfall des Kriegswesens war zum Theil durch untluge Daushalterei und Spacsucht der eidegenösstschen Regierungen, mehr noch durch peinliche Furcht Derselben vor ihren Unterthanen bewirft, deren Zufriedensheit freilich, bei immer geschmälerten Rechten und Freisheiten, nicht im Steigen sein konnte. Die größer werdente Rluft zwischen Derrschern und Beherrschten in spätern Zeiten, und die schlaffe Sicherheit der Oberherren bei langem Frieden mit dem Auslande, vermehrte die gefähre liche Verachtung der Kriegskunst in solchem Maße, daß die

<sup>\*)</sup> Wie s. B. ein Reiter in ben vollen haufen feines Geschwaders bineinichof. — Go tam nacher felbft ber Gobn bes Juricher Belbheren Wertmuller, ein Jungling von swanzig Jahren, in Zofingen burch unvorsichtigen Schuft ums Leben,

Schweiz anderthalb hundert Jahre später beinahe wehrlos unterging, als fie durch Franfreichs völkerrechtsmörderische Staatsklugheit feindlich überrascht warb.

#### 42.

### 8m Felblager.

An demfelben Tage, da Leuenberg den Oberbefehl Seines Bundesbeeres übernabm, maren auch Abbrid und Fabian in dem Lager angefommen. Aus dem Saflilande, am Fuße ber Schneeberge, batte fich ber Moofer über Den Brunig in die wildschönen Thaler ob ben Rernwald begeben, hier die Stimmung der frejen Unterwaldner beborcht und von ihnen überall tröftliche Berbeigungen mitgenommen, dann fich, durch den Ranton Qugern, gegen die freien Memter binab gum Ufer ber Reuß gewandt, und überall die maffenfahige Mannichaft jum Aufbruch bereit oder ichon auf den Canditragen ichaarenweise im Unjug gefunden. Er fammelte und reihete und begeisterte burch fein Bort die verworrenen, einzelnen Banden und führte fie in einem langen Buge, ihrer fast 2000 Mann, burch die sumpfigen Gefilde von Othmar-Angen dem allgemeinen Lagerplat ju.

Dier begrüßte die frischen Antommlinge der wilde Freudenruf der schon gelagerten Tausende. Leuenberg, Schpbi, Zeltner und die übrigen Besehlshaber, welche den beranziehenden Dausen entgegengeritten waren, um sie zu mustern und in das Gesammtheer einzugliedern, erkannten nicht sobald den Addrich an der Spipe dieser Schaaren, als sie ihm entgegen sprengten und ihr frohliches Willstommen jauchaten.

"Teufel, von welchen Bergen und Thalern haft du das Bolf noch zusammengewischt, du alter Kriegsbesen? "
rief Christen Schobi und schüttelte des Moofers Sand:
"Das ist eine wadere Nachhut."

"Rachtet!" erwiederte Abbrich lachend: "ich meine, es sei Wordut einer neuen Armee, die sich mit uns verseinigen wird, sobald Ihr sie ruft. Die Boller von Obmalben und Ridwalden, sag' ich Euch, von Zug, Uri und Schwyz und den Bundnerbergen, sind schlagsertig. Sie erwarten alle nur das Zeichen zum Ausbruch."

"De, wann, wie, wo follen wir's geben?" fchrie Leuenberg entjudt: "Morgen, beut, ben Augenblid!"

"Auf dem Schlachtfelde, auf dem Siegesfelde mußt 3hr's geben, wenn sie es hören sollen!" antwortete Abdrich: "Rein Blit leuchtet schneller und weiter, als, nach gewonnener Schlacht, Kanonenblit des Siegers im Racken des flüchtigen Feindes. Ich sag' Euch, sübren wir den ersten großen Schwertstreich glücklich, ist alles entschieden; so stürzen die Rathsberrenstühle um; so erhebt sich alles Bolt des Schweizerlandes in Berg und Boden für unsere Freiheitssache. Also nicht gezaudert, auch nichts übereilt! Bo steht der Feind?"

"Auf der Schlierer Allmend an der Zürcher Grenze, wie wir von den Kundschaftern genau wissen! " sagte Adam Zeltner: "Dem General Wertmüller ist nicht gar wohl zu Muth; er traut seinen Leuten nicht, die ihre Spieße lieber gegen die Stadt kehren mögen, zumal die vom See. Er will sich daher noch mit zwei Appenzeller Fähnlein von Außer-Rhoden verstärken, die unterwegs sind."

"Bormarts," rief Abdrich: "ihm entgegen! Warum lagern wir, wie Tagbiebe, hinter der Reuß? Warum nicht gegen die Limmat, und hinüber vor Zurich?

"Abdrich, lag die hand von meinem Plan!" verfeste Schybi: "Ich habe mehr Pulver gerochen, als du. hier haben wir feste Stellung, die Reuß vor uns, Mellingen und Bremgarten besetht. Erft muß uns Wertmuller ben Uebergang über die Reuß theuer bezahlen, dann stehen wir vor ihm auf den Soben, und er steht drunten, mit bem Strom im Ruden. Geht's nach Bunsch, so sprengen

wir fle alle ins Baffer und lebren fle schwimmen. Es muß eine Dauptnieberlage geben. Wer nicht ins Gras beißt, muß fich zu Tode faufen."

"Ihr Derren, davon zu Nacht mehr im Dauptquarsteir!" sagte der Bunde babmann: "Die tapfere Mannschaft, welche uns der Moofer herbeigeführt hat, wird der Rube bedürfen. Derr Rommandant Schybi, weiset ihr in der Lagerordnung den Plat an! Derr Untervogt, sorget, als Oberproviantmeister, für ihre Verpstegung, daß den braven Vaterlandsmännern nichts abgehe! Nach vollzogesnem Geschäft verfüget Ihr Euch zu mir ins Dauptquarsteir. Ich gebe mit dem Mooser und seinem Adjutanten "
— er beutete dabei auf Fabian — "voraus. Es ist noch Vieles abzuthun!"

Alle gehorchten ohne Widerrede dem gebieterisch ausgesprochenen Befehl des Kriegsobersten. Der dichte Daufen der Bauern, welcher sich neugierig um die hier verfammelten Ansührer zusammengedrängt hatte, trennte sich, zum den Wegzehenden Platz zu machen. Addrich und Fabian empfingen ihre Perberge für die Racht in einem einzelnen großen Landhause, wo sich auch das Dauptgelager des Obmanns und seiner untern Befehlshaber befand. Links und rechts war das Daus durch daneben gelagerte Truppen gedeckt, die ihre Gewehre und Spiege in Bündel zusammengestellt hatten und bei vielen einzelnen Feuern ihr Nachtmahl bereiteten. Bor dem Eingang des Gebäudes wanderten Schildwachen bin und ber.

Fabian fand in dem wilden, friegerischen Treiben die beste Zerstreuung seines Trubsinns. Selbst für ihn hatte das ungewohnte Schauspiel begeisterter, und für Freiheit bewassneter Boltsmengen etwas Erhebendes. Die allgemeine Entschlossenheit zu jedem Opfer, die Ausdauer und Freudigkeit aller Einzelnen in Mühseligkeiten und Entbehrungen, der blinde Gehorsam, mit welchem Leuenbergs Besehle vollstredt wurden, konnte allerdings einen gludslichen Ausgang des großen Unternehmens weissagen. Fabian

bezweifelte benfelben um fo weniger, ba bis fpat in Die Racht Boten um Boten Radricten von neu anrudenben Dilfsvöltern bes Bundes brachten, indeffen Bertmuller auf der Mumend von Schlieren taum 7000 Mann beifammen batte, die er gegen Leuenberg ins Feld führen wollte. Dennoch blieb Rabian feinen Grundfagen treu, fic nicht in bas Gefcaft ju mifchen, fonbern, ale Abbrichs Bach. ter, Die Rolle bes Bufdauers ju fpielen. Auch Abbrich bielt Wort und muthete bem Jungling nichts gu, benn Die Ausübung feiner wohltbatigen Runft, als Bunbargt, wenn es noth thun wurde. In der That hatten die neugeschaffenen Feldberren bisber wohl an Schlachten und Siege, aber nicht an Bunden, noch weniger an argtliche Dilfe gedacht. Daber behandelten fle ben jungen Dann mit größter Auszeichnung, und ber Obmann ernannte ibn auf ber Stelle jum oberften Felbargt bes gefammten Bundesbeers, ber jederzeit in der Rabe bes Sauptquartiers fein muffe. Roch spat Rachts sandte Leuenberg Befehle in die benachbarten Städte aus, um Leinwand, Salben, Spezereien, Beilmittel verschiedener Gattung und wundarztliche Bertzeuge berbeiguschaffen, wie fie Kablan aufgezeichnet batte; desgleichen gebot er allen Mergten , Bundargten und Scherern ber gangen Rachbarfchaft, unter Androhung ber Todesftrafe, ins Lager gu fommen.

Folgendes Morgens war es wiederum Abbrich, welcher, wie gewöhnlich, zuerft vom Bett fprang und ben schlummernden Jüngling aus seinem Traume von Spiphenien wedte.

"Auf, auf!" rief er: "ber Mann bes Kriegs foll wachen und gar nicht, oder nur mit halboffenen Augen schlafen. Es ist noch viel an Schiff und Geschirr zu fliden, eh' wir hinaus ans Aernten tonnen. Romm, Bursche, lag uns bas Feldlager durchlaufen, und nachischaen; wie es um uns ftande, wenn der Feind schon binnen vierundzwanzig Stunden Besuch abstatten wurde.

Zwar ift der Kommandant Christen Schybi ein ganger Mann, allzeit auf den Beinen und mit dem Maul voran. Aber er enthält auch mehr Rupfer als Silber, lebt und treibt's, wie der Schuldenbote, kann laufen und nicht mute werden, faufen und nicht voll werden, lügen und nicht roth werden.

"Sattest du mir lieber noch den Schlaf gelassen! "
fagte Fabian, indem er sich ankleidete, etwas murrisch:
"Es ist unrecht von dir, daß du mir nimmst, was du
mir nie geben kannst."

"Hm, Ramerad!" brummte Abdrich: "bist du so ernstlich deines jungen Lebens satt? Geduld, dein Weib im
Moose soll dich bald entschädigen. Aber es kann dir nicht schaden. Was man ersahren hat, das hat man gelernt. Sieh, das eben ist das Elend des Lebens, daß es eitel Bruchstud bleibt; ein täglich hin- und herfallen zwischen Dasein und Richtsein. Ein Ganzes ware mir auch lieber; entweder nie gelebt, oder nie gestorben!"

"Bie fommft bu nun wieder barauf?" entgegnete ber Jungling: "Bas willft bu mit beiner wunderlichen Rede?"

"Entweder nie gelebt oder nie gestorben," wiederholte fich der Alte: "das ware auf jeden Fall Unsterblichkeit; denn wer nie gelebt hat, kann so wenig sterben, als einer der nie zu leben aufhört. Schlaf ist Tod, Erwachen Gesburt. Es gibt Tage, Wochen, Monate, da möcht' ich ohne Erwachen schlafen, und ich verwünsiche die Grausankeit der Natur, welche mir nicht einmal das Almosen der Bewustslosseit gönnt; jest wurde ich ewiges Wachen vorzieben, und muß nun jede Nacht, wider Willen, den Faden alles Thuns abreissen, den ich lieber ohn' Unterbrechen sortsspänne..."

Fabian betrachtete ihn lächelnd von der Seite mit einiger Berwunderung, indem er fagte: "Bum erstenmale seb' ich dich lebenslustig, Abdrich; aber ich weiß nicht, ob ich mich barüber freuen foll."

"Freue dich nur," erwiederte der Alte: "denn im sturmischen Meer von Geschichten und Geschäften dieser Art
geb' ich wieder zu wahrer Selbstvergessung unter. Mehr
begehr' ich nicht. Ich allein suble mich start genug, die
alten Eisenpforten des Weltferfers aus den verrosteten
Angeln zu lüpsen, und ein ganzes Bolf aus der stinkenden
Gruft in den Sonnenschein der Freiheit vorwärts zu drängen.
Zeltner, Leuenberg, Brömer, Schybi, alle erkennen und
fühlen sie das, und gestern in der Nacht schworen sie mir
zu, ohne meinen Rath keinen Schritt mehr zu thun. Sie hießen mich den Meister. Darum, Fobian, laß uns aufbrechen und das Kriegsvolf und die Stellungen mustern.
Ich will die Karten nicht nur mischen und geben, ich muß
auch Allen ins Spiel sehen, damit nicht einer seinen Trumpfverwerfe."

Fabian, der sich das Degengehent über die Achsel warf, versetzte mit voriger Verwunderung: "Ich bin fertig, Addrich. Du aber bist wahrhaftig deinem Ende nahe, oder auf dem Wege der Genesung von der schweren Krantheit, die dich plagt. Denn es ist in dir große Aenderung vorzegangen. Du fühlst dich wieder im Fleisch und Blut selber, da du bisher durch und durch taub und starr warst. Eigenliebe kann dich kigeln und dir Lust zum Leben geben, da dich bisher nichts mehr schwerzte, nichts mehr kigelte. Romm, widersprech mir nicht! Du bist auf guten Wegen; ich hoffe, das Bessere soll folgen."

Abbrich, wie von der Wahrheit des jungen Menschen überrascht, lächelte über sich selber und wollte Ginrede thun. Fabian aber mochte nichts hören, lachte und zog ihn fort. Der Anblid des Lagers, als sie ins Freie hinausstraten, gab ihrem Gespräch bald andere Wendung.

43.

### Bife Bufammentunft.

Sie gingen burch die langen Reiben tes Lagers bis gum Adlersberg, auf beffen öftlichem Flügel bie alte Burg von Brunegg bing. Es war ein trüber Morgen. fdwermuthiges, einformiges Grau des Dimmels bing über ber blubenden Frublingelandschaft. Dort und bier fliegen Rauchfäulen auf von frifch angegundeten Reuern, bei benen die in Krieger verwandelten Landleute ihr Morgenessen tochten. Man erblidte nur wenige Zelte. Die Racht mar von den meiften auf einem Bundel Beu oder Strob, obne Dbdach, jugebracht. hin und wieder fab man mobl, ftatt ber Begelte, an einander gelehnte Bretter und Thuren, Die man den Baufern, Scheuern und Stallen benachbarter Ortschaften entführt batte; ober Leinlachen, große Lücher von Frachtwagen und gerschnittene Gade über aufgestedte Stangen ausgespannt.

Doch herrschte nicht minder allgemeine Fröhlichkeit im Bolke. Das Ungewohnte der Lebensart und wie man aus der Roth eine Tugend, aus Mangel neue Erfindungen machen, bald über die glüdlichen Einfälle des Einen, bald über die klägliche Unbeholfenheit des Andern lachen mußte, belustigte Alle. Addrich und sein Begleiter gestelen sich in dem bunten Getümmel. Sie theilten mit einem der heitern Pausen das kräftige Frühstück und die kräftigen Späße. Dann begaben sie sich beide weiter, um auch die Vorwachten des Lagers zu besuchen, welche längs der Reuß und bei der Stadt Mellingen aufgestellt sein sollten.

Nach einer starten Biertelstunde Beges über die Biesen gelangten sie jum Gebusch, welches die Salden der Sobe betleidete, die langs dem schmalen und ebenen Reußthale binzieht. Bor ihnen in geringer Entfernung lag das Städtlein Mellingen, am dunkeln Strom der Reuß, nach alter Art und Kunft mit Ringmauer und Graben umgeben. Dahinter erhob sich, allmälig emporschwellend, wild und

waldig bas Gebirg, und ber Beitersberg, über welchen ein rauber Beg gen Burich führt.

"Lag uns hinab ins Städtlein geben, die Freiämtler balten es beset," sagte Abdrich: "denn wir sind auf den Wiesen zu weit links gegangen. Die Borhut steht in der Nabe von Wohlenschwpl auf der Höhe, an der Strafe von Lenzburg. Verfolgen wir diesen Fußpfad; er führt rechts, ohne Zweisel ins Dorf."

Wie sie eine Strecke fortgewandert waren, hörten sie durchs Gebüsch schon aus geringer Ferne das Rusen, Lachen und Lärmen der ländlichen Krieger tonen. Bald sührte sie ihr Pfad zu einer einsam gelegenen Dütte, welche auf freiem Plat, am Abhang der Pohe, ungehemmte Aussicht über Thal, Strom und Gebirg darbot. Eine uralte Eiche, die ihre schwarzen Arme über das Strohdach streckte, schien mitleidig der Unzulänglichseit desselben gegen die Unbill der Witterung abhelsen zu wollen; und der Hintertheil des Baues schien seine Haltbarkeit weniger der eigenen Stärke, als der Stütze von einem jener ungeheuern Granitblöde danken zu müssen, welche, durch Fluten der Urwelt aus den Alpen hiehergewälzt, noch zur Hälfte aus dem Erdboden ragen.

"Ich wette," sagte Abrich, indem er auf ein kleines bolgernes Kreuz wies, das den Obertheil des Giebels schmudte, "hier ist das Rest eines beiligen Tagediebs. Wir wollen dem Walbbruder Besuch abstatten. Man kann von solchen Leuten etwas erfahren."

Die Thur stand offen. Sie traten in den engen Raum, wo sich auf dem Tischlein zur Seite ein paar große, halbleere Weinstaschen, Brodstude und gerauchertes Fleisch, als Ueberbleibsel eines Frühstuds, oder des gestrigen Rachtschmauses, andenteten. Rechts erblickten sie auf einem Laubsach am Boden; statt des Waldbruders, einen jungen schlanken Kriegsmann in tiesem Schlaf.

Abdrich, der vorausgegangen war, fuhr bei biefem Anblick guruck, fab fich finster nach Fabian um und fagte: "Seb' ich recht, so ist's ein Schurke, der sein Loth Blei durch den Schädel mehr als verdient hat. Sch gebe dem Nase einen Fußtritt, und damit gehen wir."

Fabian erkannte im Schlafenden jest den Hauptmann Gideon Renold. Sein Derz zog sich zusammen. Er wandte sich rasch ab und rief: "Fort von der Pestilenz! Was hab' ich mit diesem Bösewicht?" Die Destigkeit, mit welcher er die Worte ausstieß, weckte den Schläfer. Derselbe suhr mit halbem Leibe jählings vom Lager auf und starrte, ungewisse, rathendes Blick, die vor ihm schwebenden Gestalten an. Je deutlicher diese wurden, je starrer dehnsten sich seine Mienen und Augen, wie die eines Menschen, der voller Entsetzen Gespenster wahrnimmt. Sein erblastes Antlit war durch die todtenhafte Veilchenbläue schauerlich, die sich um seine Augen und Lippen legte.

Addrich, der ihn jest in der That für frank hielt, fühlte bei dem Anblick eine Art Anwandelung des Mitsleidens, und sprach mit sanster Stimme und erzwungenem Scherz: "Du hier, Gideon? Was treibst du, Faulpelz? Zum Müßiggänger geboren entweder große Zinsen oder hohe Galgen."

"Bas? Galgen? sagte halblaut und unverständlich, wie aus trockener Reble die Tone drangend, der Sauptsmann, ohne seine Stellung zu andern. Dann aber schrie er nach einigem Besinnen plotlich laut und wiederholt: "Morder! Bache! Schildmache! Dilfe!"

"Menschenkind, rasest bu?" sprach Abdrich: "Rennst bu mich nicht?"

"Und warum überfallet 3hr mich im Schlafe?" ents gegnete Gibeon, indem er auffprang, beide mistraulich beobachtete und links und rechts mit den Augen umbers fuhr: "Weh dem, der Dand an mich legt! Wiffet, ich bin der Vorpostenkommandant, und jedes Daar meines Dauptes ist bewacht, wenn ich schon den Augenblick wehrlos bin."

Er bewegte fich mabrend diefer und abnlicher Reben, obne von Beiben je mit den Augen gu laffen, rudwarts,

und gar allmälig, wie wenn es jene nicht merten sollten, gegen einen Puttenwinkel im hintergrund; budte sich da rasch seitwarts, raffte ein am Boden liegendes Schwert auf, warf bessen Gebent über die Schulter, bedeckte sich das haupt mit seinem daneben gelegenen hut, und drudte denselben tief in die Stirn nieder.

"Jest, ihr Derren," fprach er mit jener stolzen Daltung und Festigkeit ber Stimme, worin fich das Gefühl seiner Sicherheit verfündete: "jest will ich Euch wohlgemeint invitiren, auf der Stelle das Feld zu raumen und mich länger zu inkommodiren, widrigenfalls Ginem wie dem Andern wegen des schnöden Attentates übler Retompens bevorsteht."

"Hör' an," sagte Abrich: du arger Gesell, ich vermuthe, du hast dein Duintlein Berstand beim Mordbrand am Thunersee verloren; und, wahrhaftig, das wurde die allein noch zur größten Spre gereichen. Denn sonst ware keine ehrenwerthe Faser an dir. Man mußte dich dann nicht henken, sondern nur bedauern. Aber auf jeden Fall hat der das Roß hinter den Wagen gespannt, der dich hierher stellte, als Kommandant der Vorvosten. Ein Karr muß bewacht werden, aber nicht Wacht halten; und ein Bösewicht gehört nicht unter ehrliche Leute."

"Schweig mit beinen Insulten, bu meineibiger Betrüger," versette Gibeon: "ober ich operice bir bie Bunge im Salfe, daß sie nie wieder falfch schwören soll. 3ch barf allezeit mit gutem Gewissen vor honnetten Personnagen fteben, aber bu..."

"D ja!" unterbrach ibn ber Alte mit bitterm Lächeln:
"bu darfit dich feben laffen, wenns finfter ift, und barfit
mit beinem Gewissen prablen, benn es ift groß genug,
bag man mit einem Fuber Deu durchfahren konnte. Aber
bie Leute riechen bir ben Brand an."

"Den Brand!" schrie der Hauptmann auffahrend: "Daß dich hunderttausend Teufel gerriffen, denen du deine arme Sunderseele längst verpfandet hast! Was Brand? Und wenn man dir einen rothen Dahn über die Barafe im Moos schidt, hast du Besseres meritirt? Meinst du, ich lasse mir von des Satans Gautelsad, wie du einer bist, Rasen dreben und mir pochen? Past du mir nicht Epiphanien verheißen, und das Weibsbild dem Schnappshahn dort angehenkt? Gottes Marter, Wunden und Blut! Retirire, oder ich jage dir die Klinge durch die Gedärme!"

Abdrich schüttelte den Kopf und erwiederte gelassen: "Bor deinen schwedischen Flüchen ergreift, unser einer das Sasenpanier nicht. Aber Antwort will ich dir geben. Meine Richte ist dieses Ehrenmannes Weib worden, weil es der lette Wunsch meiner sterbenden Tochter, und der Wille Epiphaniens war. Ich hatte dir nichts wider Epiphaniens Willen verheißen; sie aber haßte dich von ganzem Derzen. Und war' Alles nicht gewesen, ich hatte meines Bruders Kind eher einem Stedenknecht und Sauhirten an den Hals geworfen, als einem Mordbrenner um Tonenen Goldes gegeben; und der bist du!"

"Gut, gut!" erwiederte Gideon höhnisch: "Triumphiret, banketiret, ihr sollet euern Dochzeitschmaus mit Teufels breck geschmalzen finden, Resseln im Bett und vielsüßige Landknechtsthierlein auf der Weide haben. Du sollst wissen, was es beißt, einem tapfern Offiziere nicht Parole halten. Ich habe andere Majestaten gesehen!"

"Ich deren auch! verseste Abbrich: "Ich bin weit in ber Welt umbergefahren, aber dieffeits und jenseits des Meeres sab ich keinen verdorbenen Buschklepper und Tauges nichts, auf Ehre, als bich!"

"Mit Gunft, las die Shre aus dem Spiel!" schrie Gideon bitter lachend: "Es fahrt heutzutage manche Shre über das Meer und ersauft nicht, weil sie strangulirt sein will. Und jest macht Euch aus dem Staube, — oder ich — hier zog er den Degen — auf Ravalierparole, ich schiede Euch in des Teufels Rachen hinab."

Er hatte diefe Worte noch nicht vollendet, als Fabian, der bisher schweigend unter der Thur dem Wortwechfel

jugebort hatte, mit gezudter Klinge vorfprang, ben Alten hinter fich jurudwarf und rief: "Du Molch! ftelle bich benn jur Wehr! h

"D mit nichten!" erwiederte Gideon verächtlich: "bich menagire ich, denn du bist jum Pahnrei geboren und sollt noch sehen, wie ich deine Maitresse meiner ganzen tapfern Mannschaft in die Rappuse gebe."

Abdrich rif ben Jungling gurud und hielt ihm ben Arm, indem er rief: "Fabian, bestede bein Schwert nicht an diesem raudigen Dund!"

Bahrend sie noch unter einander ftritten, borte man draußen Geschrei nach dem Sauptmann. Gin Dause bewasseneter Bauern eilte herbei und drängte zur Thur und rief: "Rommet! Pauptmann, beraus! Der Feind ist im Anzug! der Feind!"

#### 44.

## Das Gefecht bei Mellingen.

Diese unerwartete Dazwischenkunft veränderte ploglich Die Geftalt ber Dinge gwischen ben brei Mannern in ber Waldbruderhutte. 3mar wetterte ber hauptmann noch gegen Addrich und Fabian; er befahl, man folle ihnen bie Degen entreißen, und beide als Gefangene fortführen; zwar wuthete er noch lange mit allen Flüchen, Die er in Deutschen Rriegen gesammelt, über ichlechte Disziplin feiner Goldatesta, über strafbare Entweichung seiner Schildwacht, die man vierundzwanzig Stunden lang, bei Baffer und Brod, frumm ichliegen muffe; allein es borte niemand auf ibn. Giner überfchrie ben Andern, ber Feind giebe gegen Mellingen; die Stadt sei überrumpelt; man muffe ihr ju Dilfe laufen. - Menge und Gedrange vor der Butte mehrten fich. Es tamen neue Bauernhaufen mit neuem Gefdrei : " Dauptmann beraus! Mellingen ift über! Bir find verrathen! Bort nur, bort, in ber Stadt wird ge fcoffen! Alles ift an die Burcher verrathen und vertauft!s Botschaften ber Art waren allerdings ganz geeignet, ben Jorn des Pauptmanns schnell zu zerstreuen und seinen Gedanken eine andere Richtung zu geben, zumal einige Stimmen aus dem Getümmel Orohungen gegen den saums seligen Kommandanten ausstießen: "Bill er nicht beraus, so machen wir einen andern Pauptmann. Run es heißt: Bogel friß oder stirb! verschlüpft er sich in den Pag. Hat er vielleicht auch schon Pand = und Pastgeld von den Zurschern genommen? Er soll beraus! Deraus!

Gibeon stieß den Schwall der in die Hutte Gebrunsgenen hastig zuruck, und auch Addrich und Fabian gelangten. mit dem Strom, der zur Thur hinaus ging, ins Freie. Gideon stellte sich dem Daufen entgegen und befahl wieders bolt, zu schweigen. "Bas ist das für eine Mannszucht?" schrie er: "Wisset ihr nicht einmal, wie ihr die Charge des Befehlshabers zu respektiren habt; daß ihr ohne Gebeiß des Ofsiziers alle vom Lager und vom Posten laufet? Bei solcher Libertinage und unziemlicher Lizenz hat der Feind im ersten Rencontre und Scharmützel die Oberhand. Euch Gesellen muß man noch besser zu Gehorsam, Courage und Rriegsmanier gewöhnen. "

"Aber, Kommandant!" rief Einer aus dem Saufen: "Das Maul zu und sperr' die Augen auf, dann siehst du selbst von bier den Feind schon hinter der Mellinger Reußbrucke!"

"Schweig, Lotterbub, mit deiner Insoleng!" schrie Gideon, über den neuen Mangel der Achtung ergrimmt: "Wer noch einmal mudset, dem sollen zehntausend Millionen Schod Donnerwetter . . . "

"Gott sei bei uns!" unterbrach ihn ein Kerl, ber voran ftand: "Bir haben einen frommen Kriegshelden zum Dauptmann verlangt, aber keinen gotteslästerlichen Flucher und Schwörer beines Gleichen. Ich rathe bir wohlmeinend, bring' uns beine Pollenkomplimente nicht wieder. Wir wollen gottesfürchtige Christen sein und bleis

ben. Der Dimmel foll uns beinetwillen nicht ftrafen. Man muß vor dir bald ein Kreuz in die Diele machen. "

Diese Worte schienen aber die Stimmung des gesammten kriegerischen hausens ziemlich treu auszusprechen. Denn ihrer viele murmelten halblaut und misvergnügt unter sich; andere schüttelten die Röpse; andere traten verdrossen ausseinander. Gideon spürte Ungutes. Er änderte deswillen sogleich den Lon und sagte: "De, was hier, was da? Soldaten sind generaliter schlechte Pfaffen; das wist ihr wohl. Ihr bauet auch gern die Rirche mitten ins Dorf, aber hört lieber mit Bechern zusammenläuten, als mit Glocken. Vorwärts, ihr tapfern Landsleute, last uns dem Feind zeigen, was wir prästiren. Wir spielen Karnöffelspiel\*); der Wenzel sticht Kaiser und Papst, Landvogt und Schultheiß. Vorwärts, marsch!"

Der Daufe sette sich sogleich in Bewegung nach der Richtung, von wannen er gesommen war. Als Gideon ihm nacheilte, schoß er zuvor noch einen mörderischen Blick auf Fabian und Addrich zuruck, indem er rief: "Eure Kastigation und Züchtigung reservir' ich mir für nächste Occasion." Damit entfernte er sich nebst den Uebrigen im Buschwert, welches den Weg zum naben Dorf, bedeckte.

Fabian stedte ben Degen ein, indem er dem Sauptmann bloß mit verächtlichem Achselzuden antwortete. "Fürwahr," sagte er, "ich weiß dir Dank, Addrich, daß ich diese heilige Klinge nicht mit dem Blut des schändlichen Gauchs besteckte. Man steht's, der Mensch ist ganz wider seinen Willen ein Mensch, und ärgert sich über das letzte, was ihm noch Sutes in einem Winkel seines Derzens behangen blieb, über die Scham vor seiner eigenen Verworfenheit. Er möchte an seinem Gewissen Verräther werden und es an den Nagel hängen. Aber es verräth ihn und

<sup>\*)</sup> Gin noch im fiebengehnten Jahrhunderr gemeines Kartenfpiel, in welchem die niedrigften Karten die höchften flachen. Der Wengel oder Unter war der Karnoffel.

bringt ihn über furz ober lang an ben Ragel. Unfer Anblid nahm ihm durch das erste Entsehen den Berstand; er fürchtete unsere vergelterische Rache, der Mordbrenner! Sahst du nicht den seigen Dund, wie er ansangs zitterte, und unserer Faust entschleichen wollte, bis er den Degen gesunden und den Ruden sicher hatte? Dann blöckte er wieder mit den Zähnen."

Abbrich, der auf einem bemvoseten Stein am Abhang des Berges Plat genommen hatte, und da, mit Sand und Rinn auf den Knopf des vor ihm hingestütten Degens rubend, unverwandt nach Mellingen binübersab, erwiederte furz: "Laß ihn fahren! Gedanken sind wohlfeile Waare; aber für den da ist mir der kleinste zu köftlich. Laß ihn!"

"Es wunderte mich langft, Abdrich, bag du ihn in beinem Umgange, unter beinem Dache buldeteft. "

"Man duldet wohl vieles, mas die Natur duldet, und man braucht's, wie sie. Sie hat Abler und Aasmaden. Datt' ich Manches früher gewußt! Mocht' ihn doch auch Epiphanie lange Zeit wohl leiden."

"Den Gleisner! Ihr Innerstes verabscheute ibn. "

"Leonore, die arme Leonore, eben fo! Sie hatte Reigung für ihn, bis sie den höllischen Gast erkannte. Da brach es ihr Perz. Sie gestand es Epiphanien erst unlängst. Run erklär' ich mir Manches."

"Das fromme, stille, beilige Lorely? Das ist widers naturlich!"

"Im, eben barum in der Ordnung. Die Einfälle der Natur sind nicht immer die natürlichsten. Sie verkuppelt am liebsten, was sich am tödtlichsten widerstreitet. Das Licht schleppt Schatten nach sich, der Sommer den Fluch der Dagelwetter; der Waizenader das Unkraut. — Pest! das sind die Züricher! Die Freiämterische Besahung hat sich ohne Flintenschuß ergeben. Was schlagen unsere Tölpel links und rechts ihre Ralbselle, statt vorzueilen und die Hand voll Züricher zu klopfen?"

Man sah, während auf beiden Seiten in den Ortschaften Bublison und Wohlenschwpl die Trommeln der Aufständischen gerührt wurden, aus dem offenen Thor des Städtleins Mellingen einige Kompagnien der Eidsgenossen in die Sene hervorgeben, denen auch schweres Geschütz und Reiterei folgte. Bald entwickelten sich auf der Fläche einige Schlachthaufen in ziemlicher Ordnung. Als Abdrich, der die seinblichen Bewegungen in der Tiefe mit keinem Auge verließ, von ungefähr auswärts sah, erblickte er links, auf der Straße von Baden hinter der Stadt, den langen Zug des eidsgenössischen Kriegsbeers, und selbst rechts von den Böhen des Beitersberges hernieder auf einzelnen lichten Stellen zwischen dortigen Wäldern, Waffen blisen, Fahnen stattern.

Beide Zuschauer vor der Baldbruderhutte betrachteten in großer Stille das ernste Schauspiel. Aus dem Mellinger Thore quollen immer neue Schaaren in die Sbene hervor, die sich dann unweit einer alten Kapelle in lange Schlachtreihen auseinander rollten.

"Bas bentst du jest zu dem Sandel?" fragte Fabian endlich.

"Er geht, wie er foll!" erwiederte Addrich, ohne wegzusehen: "Bas liegt an Mellingen? Die herrenstnechte muffen herüber, damit wir sie fassen, drucken und hinter sich ins Wasser sturzen können. Wertmuller versmeint, daß wir schwach sind. Er wird bald stutzen."

"Sieh hinauf, Abrich!" rief Fabian: "fieb, Die Buricher bringen ben Geier mit; fo ficher scheinen fie gu fein, ihm einen guten Schmaus ju ruften."

Birklich schwebte biesen Augenblick ein großer Raubvogel hoch in der Luft über dem Städtlein und dem Seere.

"Dergleichen Thiere follen feine Witterung haben," erwiederte Abdrich, "die Züricher in Angst dunsten ohne Zweifel schon Leichengeruch aus." Als er dies mit tudischem Lächeln sprach, richtete er die Augen in die Höhe und ers blidte den Raubvogel, hoch über den eidsgenössischen Ban-

nern. Da fielen ploglich die heitern Falten seines Gesichts dufter und ftarr zusammen, denn es kam ihm unwillfarlich einer von den Bersen zu Sinn, den die kranke Eleonore einst um Mitternacht im Bahnsinn ihrer Träume gesungen batte:

Um himmel fcweben Jahnen, Um himmel blau und weiß; Sie fcweben lange Bahnen herab jur grünen Reug. Aun fcwittelt bieite Schwingen Bom Felfenborft der Nar. Er freif't in großen Ringen; Nar fucht die Leichenfchaar.

"Deine Geberde, Addrich, bekennt keine fo freudige Zuversicht, als deine Zunge!" fagte Fabian, der die ploteliche Berfinfterung bes Alten mabrnahm.

"Om!" brummte Jener ärgerlich, und wischte mit der Dand über die Augen bin: "wüste Gespensterei, wenn der Menschenverstand auf dem Gipfel seiner Döhe gerade den Aberglauben wieder zum ersten Rachbar hat, oder wenn der alberne Zusall ein Gesicht macht, wie die Borssehung auf dem Stuhl des Schicksals. Still! — Etwas anderes! — Schau rechts unsere Mannschaft auf dem Mellinger Feldlängs dem Baldhügel. Erkennst du den Gideon, wie er immer zwanzig Schritte vor dem Dausen einhergeht? Derz hat der Teusel! Er ist Soldat mit Daut und Daar. Laß sehn, Kerl, was du ausrichtest!

Abdrichs und Fabians Aufmerksamkeit wurden aufs Dochfte gespannt, als sie einige kleine Rotten, in allem kaum über hundert Mann, ked gegen die Zuricher vor der Rapelle anruden saben. Gideon Renold in seinem eigensthümlichen, stolzen Gang und seiner schwedischen Tracht, war unverkennbar. Er ließ Palt machen und stellte seine Leute. Diese schrien den Zurichern Hohnreden zu, oder winkten ihnen mit geschwungenen Duten, oder druckten ihren Trot durch andere, minder ehrbare Geberden aus, wie sie ber Pobel am liebsten anwendet und am leichtesten

versteht. Unterbessen lösete sich aus den Schlachtreihen der Eidsgenossen eine mäßige Schaar ab, die den Ausständischen unter Trommelschlag entgegenzog. Seh man sich noch gegenseitig mit Rugeln erreichen konnte, wurden schusse gewechselt. Renolds Schützen standen in den vordern Reiben; hinter denselben die Speerträger mit niedergehaltenen Spießen. Sie schienen den Feind sestes Fußes erwarten zu wollen.

Als die Zuricher auf halber Schusweite Stillstand machten, wirbelten die Trommeln der Aufständischen; man borte Gideons Besehlgeschrei. Mit lautem Gebrull stürzten die Bauern, ihr Feuer verdoppelnd, wider die Gegwer an; die langen Spieße der Dinterreihe strecken sich, gleich den Zähnen eines Rammes, zwischen die Glieder der Borderreihe weit hinaus gegen die feindliche Linie. Die schwantte, zersprang, sich und zerstaterte aufgelöset.

"Viltoria!" fchrie Abbrich aufspringend vom Gif. Sein Gesicht schimmerte glubend in ber Freude. Beftalt ichien größer geworden, fo febr ftredten fich alle Glieder feines Leibes auf. Aber bald fanten fie wieder zusammen und sein Viktoria verlor sich in einen dumpfen Rluch, als die nachjagenden Sieger jablings umwandten und in zugellofer Bermirrung gurud nachben Balbboben Denn die Buricher batten mehrere ihrer Kelbstude porführen laffen, und mit bem morderifden Donner ber felben bie wilden Banden ibrer Reinde begrüßt. Als diefe gurudpralten und floben, jog ihnen, wie ein finfterer Bollenschatten über die Biefen, die Reiterei in getheilten Daufen verfolgend nach. Biele der Flüchtlinge murden gefangen, viele vermundet, andere getodtet. Schlachthaufen um Schlachthaufen der Gidegenoffen lofeten fich von ter Deerlinie vor Mellingen, und bewegten fich auf der Straft von Lengburg vormarte. Bon Beit ju Beit brang ein weißgrauer Rebelftreif abgeschoffener Flinten wolfig aus ihren Reihen und verfundete der Blig der Feuerschlundt ben nacheilenden Donner.

Abrich schüttelte ben Ropf und sprach: "Fablan, es ift Zeit für uns, ben Rudweg ins Lager unter bie Sohlen zu nehmen. Dier heißt's, wohlgestohen, wohlgesochten! Den Gibeon sollte man in eine Karthaune laden und verschießen. Wenn er nicht starten Rudhalt hatte, mußte er mit keiner Dandvoll Menschen die ganze seindliche Kriegsmacht neden wollen, der Großprahler. Wir wollen dem Leuenberg treuen Bericht geben. "

"Pore mich, Addrich," erwiederte Fabian: "Caf und den Rudweg ins Moos nehmen, und, was und daheim lieb ift, retten. Der schlimme Anfang deutet auf schlimmen Ausgang."

"Dho, das heißt zu früh verzagt! " rief Addrich: "Das Ende liegt nicht im Anfang; sonst gab's elende Rust, wenn's beim Geigenstimmen bliebe. Wir werden in wenigen Tagen Anderes erleben; der Lette hat noch nicht geschoffen. Du mußt den Schybi nicht mit dem Gibeon, diesem dummdreisten Beller, in Reib' und Glied stellen, oder diesen Borposten mit unserer Armee vergleichen. Die Rugel wirft nicht nur einmal, es wird wohl noch Regel geben! "

In Fortsetzung Diefes Gesprachs begaben fich Beide eilfertiger, als fie gefommen waren, jum Lager.

### 45.

## Das Treffen bei Wohlenschmpl.

Dier waren bei ihrer Ankunft schon die bosen Botschaften vom Uebergang Mellingens an Wertmullers Kriegsvolf und von der Vertreibung der Vorwachten aus Bublikon und Wohlenschwyl ruchbar. Die Bauern standen berathend in großen Daufen beisammen auf den Feldern. In allen Gesichtern las man Besturzung und Sorge.

Selbst im Sauptquartier berrichte Berlegenheit; Leuensberg fprach fleinlaut, obwohl fort, und fort Rachrichten wom Anwachsen seines Beeres durch frische Zuguge einliefen.

Rur Christen Schpbi, lebhaft von Abdrich unterficht, hielt im Rriegsrath ben erschütterten Muth ber Uebrigen aufrecht, und man beschloß, vertrauensvoll auf Berzweiflung und Uebermacht bes Bolls, ben Rampf zu bestehen.

Man fürchtete, ben Feind ichon in der Racht vor dem Lager ericheinen ju feben. Alles blieb wach und unter Baffen. Als die Racht aber ruhig verftrich und auch ber folgende Tag — es war ein Sonntag — vorüber ging, ohne daß ein Souf fiel, genas Alles vom erften Schreden; der zusammengefuntene Duth ichwoll von Renem auf. Einer wollte es dem Andern an Entschloffenheit guvortfun. Die bewaffneten, gablreichen Daufen fandten Ausschuffe an Leuenberg, er folle sie gegen den Zeind führen. Chriften Schobi bestimmte den Diensttag zum allgemeinen Angriff, und machte dem Kriegsrath feine Entwürfe befannt. Er felbst batte vom Lager der Gidegenoffen den Augenschein genommen, und es jum Theil binter aufgeworfen Graben, jum Theil mit Berhauen von gefällten Baumen und gwölf Studen groben Geschutes, gebn Felbstuden, zwei felbe schlangen und zwei halben Karthaunen bedeckt gefunden. Run ließ er bie Doben von Baglingen mit gablreichem Wolfs befegen, welches bestimmt war, am Dienstag über die Nigelweid und Tegerig- bas Feindeslager zu umgeben, während andere Saufen Bremgarten benbachten und berennen, die Dauvtangriffe aber gegen Woblenschwpl gerichtet werben follten.

Roch war man am Montag jur Aussuhrung des Plans in voller Thätigkeit, als von den Vorwachten Meldungen einliefen, der Feind sei im Anjuge. Jählings stand Alles in Waffen. Die verworrenen Mengen schaarten sich jufammen. Leuenberg gählte eine Deeresmacht von sechszehnbis zwanzigtausend Mann. Mit Trommelschlag und fliegenden Bannern zogen die Schlachthausen vorwäets.

Beim Anblick dieser Uebermacht hielten die feindlichen Saufen still. Es waren ihrer taum dreitausend Mann, welche unter Anführung des Obersten Bertmuller, eines

Berwandten vom Oberfeldheren der Zuricher, vorgesandt waren, Stellung und Starke der Empörten zu erkennen. Ein einzelner Trompeter, als herold des Zuricher Befehlsbabers, sprengte, indem er die Trompete blies, auf der Landstraße allein gegen die vorrückenden Banden an und begehrte Unterredung mit dem Kommandanten. Leuenberg, umringt don seinen vornehmsten Dauptleuten, gebot dem Truppen auf der ganzen Schlachtlinie Dalt und vernahm das Andringen des Perolds. Dieser lud im Ramen seines Obersten, um Blutvergießen zu hindern, zu Unterhandlungen ein, ehe die Feindseligkeiten begönnen.

"Richts, tein langeres Feberlesen! " rief Abbrich im Kriegsrath, den Leuenberg alsbald in einiger Entfernung binter den Truppen hielt: "Borwarts, umzingelt diese wenigen Tausend Mann, erdrudt ste, reibt ste auf. Das schwächt den Feind fast um die Palfte seiner Streitkräfte, wirft Bestürzung und Schrecken in die Andern, die im Lager vor Mellingen zurüchlieben, und gibt unsern Leuten Siegesmuth."

"Rein!" rief Schybi, dem das unerwartete Erscheinen eines Feindes alle Plane zu vereiteln drohte: "Rein, nur Geduld! nur vierundzwanzig Stunden gebt mir Frist, und ich liefere Wertmuller morgen mit seinem ganzen Lager in Eure Gewalt. Ich hab' ihn schon so gut als im Garn. Seid Ihr zu voreilig, entschüpft der Vogel und sieht sich besser vor. Macht ihn sicher, unterhandelt, versprecht goldene Berge, Friede, Unterwerfung, alles, was Ihr wollt; nur schaffet, daß ich Frist habe bis Worgens acht Uhr."

Abdrich verschwendete seine Beredsamkeit vergebens für ungesaumten Angriff. Schybi, welcher als Kriegskundiger allgemeines Bertrauen genoß, drang durch, und Abdrich selbst, nebst einem andern aus dem Kriegsrath, empfing Auftrag, mit dem feindlichen Ansührer Baffenstillstand bis zum folgenden Tag zu unterhandeln. Die Abgeordneten hatten leichtes Spiel, diesen Baffenstillstand zu bewirken. Oberst Wertmüller von Zurich und der Schaffbauser Oberst

Rühums, die ihnen schon von weitem entgegengeritten waren, bewilligten, was fie forderten, mit großer Freund-lichkeit; ermahnten eifrig jum Frieden und jur Ablegung der Waffen, und verhießen dagegen unbedingte Verzeihung für alles schon angerichtete Unglud. Sie zogen darauf wirklich ihre Truppen zurud; auch das Bundesbeer des Landvolls kehrte wieder zum verlaffenen Lager heim.

Dier aber herrschte nun die größte Thatigleit, Schybi's Entwurfe auszuführen: Bertmullers tinten Flügel zu umgeben, deffen Deermitte in der Stirnseite über Bubliten
und Bohlenschwpl zu ergreifen und das Ganze gegen die
reißenden Fluthen der Reuß zu werfen. Gleichzeitig sollten
weiter auswarts die bei Billmergen versammelten Schaaren
des Ausstandes das Städtlein Bremgarten anfallen und
bort die Reußbrude, wie die Stadt selbst, ersturmen.

Lange vor Tagesanbruch mard jum Ausjug geruftet; aber die Sonne ftrablte ichon bell und warm durch bie aufgestiegenen Rebel ber Thaler, ebe bie verworrenen Banden Diefes ungelenten Kriegsvolfs auseinander gewickelt und einzeln über ihre Richtungelinien, Angriffspuntte und gegenseitigen Unterftugungeweisen belehrt worden waren. Bei folder Cangfamteit ber Bewegungen batten die eidsgenössischen Relbbetren im Lager vor Mellingen bequeme Zeit, fich gegen Ueberraschung ju bewahren, felbst wenn nicht icon am Abend guvor Botichaft eingetroffen mare, daß der Bag von Bremgarten durch anrudende Maffen des Aufstandes bedrobt fei. Indeffen batten auch fie nicht geringe Arbeit, ihre in Baffen und Benbungen ungeübten Streiter geborig ju ordnen, um die gesammte Reiterei, Die fünfhundert Mann ftart fein mochte, dreitaufend Rugganger und acht Felbftude aus dem Lager ju fchieben, bem bedrängten Bremgarten gum Beiftand.

Gerade diese Schwerfälligfeit fam dem Oberbefehlshaber bier wohl zu ftatten. Denn sein Berwandter, Dberft Bertmuller, war faum mit der Entsendung ausgerucht und seit einer Biertelftunde am linten Ufer des Reußstroms binauf in Bewegung, fließ er auf die rothen Schaaren bes Aufftandes, welche in derselben Zeit nach Schybi's An, leitung daber zogen, das Lager von Mellingen in die Selte zu nehmen. Beide Deere, als sie sich ganz unerwartet erblickten, schienen gleich sehr vor einander zu erstaunen und machten Palt, ohne daß es erst geboten werden mußte. Christen Schybi, in dessen Begleitung auch Addrich mit Fabian war, weil auf dieser Seite besonders das Schicksal des Tages entschieden werden sollte, saßte sich schneller, als sein bestürzter Gegner. Er ließ die beiden Fägel seiner Schlachtreiben ihre Spigen vorstrecken, während die Mitte still blieb, um so den seindlichen Pausen wie zwischen einer Zange zu fassen, oder ganz zu umklammern und zu erdrücken.

Das Wirbeln der Trommeln, das Raufchen bes Bewehrfeuers, ber Donner der Feuerschlunde begann, ebe man fich erreichen und ichaben tonnte. Es ichien, als legte man es barauf an, einander burd bas Getofe in gurcht ju fegen, welches ringbum ben Biberball ber Berge und Balber hervorrief. Bald borte man auch feitwarts hinter ben Sugeln, vom Dorfe Boblenfchmpl ber, bas Rnattern ber Flintenschuffe. Der trage Zeiger an ber Uhr bewegte fich fcneller, als bas Borichieben von ben Bornern ber Schlachtordnung gefchab, die ber befehligende Entlibucher an beiden Seiten feines Deeres frummen ließ. andern Seite machte Die Reiterei ber Buricher und Schaffhaufer feltfame Sprunge, als fie einige Dale abgefchidt ward, in bie langfam nabenden flugel bes Feindes eingubauen. Bom Flattern der Fahnen, Gebrull der Schlachte haufen, Tofen ber Schuffe auf allen Geiten wurden die Roffe fceu, welche, bem friedfertigen Gewerbe ber Muller, Birthe, Adereleute und Fuhrmanner entzogen, Des Carmens ungewohnter, als bie Reiter, waren. Die lettern hatten mit der Biderfpenftigfeit ihrer Thiere weit fcmerer, als mit ber Tapferteit ihres Feindes, ju ichaffen Daber fab man, die Geschwader gewöhnlich schon auf halbem Bege

aufeinander prallen und, einer erfdrodenan Deerde gleich, jurudrennen.

Indeffen schien fich in beiden Deeren, mit der Lange bes Treffens, der Muth zu vergrößern; besonders, da jeder Theil auf seiner Seite weder Todte noch Bermundete erblidte, aber deren besto mehr in den gegenüber Rebenden Schlachtreiben vermuthete. Schpbi's Banden, die durch ihre Kriegstracht in rothen Bollhemden auf tem Grun der Biesen einen weiten, blutsarbenen Palbzirkel zeichneten, zudten jest bebergter an.

"Sieb Schobi's glubende Zange! " rief Abdrich, ber mit Fabian feitwarts auf einer Dobe ftand, von der er die Bewegung beider Deere überschaute: "Jest legt er sie an, und wird er die Stadtjunter garftig zusammentlemmen!"

Das Gefecht ward wilder; die Schuffe fielen schneller. Eine weite Dampswolle, beständig vom Blit der Feuersröhre und Feldstüde durchzudt, breitete sich über beide Decre aus und füllte den Raum zwischen ihnen. Während deffen stieg auch seitwärts, in nicht großer Entsernung, ein ungeheurer, braungrauer Rauchschwall zum Dimmel. Das Derf Wohlenschwol stand in Flammen. Wälder und Berge halten die Donnerschläge des Geschützes wieder.

Addrich stand in schwerer Erwartung, ohne Bewegung, den Blid farr auf die weißlichen Rebel-des Pulverdampfs und die Rotten der Rampfenden gerichtet, welche von Zeit zu Zeit dazwischen augenblidlich sichtbar wurden und wiesder verschwanden. Er empfand in dem gellenden Getose ein Ohrenklingen, deffen Ton ihn an Elevnorens Stimme mahnte, wenn sie im franken Traum sang, und unwillsturlich erinnerte er sich mit beimlichem Grausen der Worte:

Sie giehn den rothen Bogen, Ihn bricht bas bofe Glück; Bar gehn nun Feuerwogen, Der Blutftrom geht juruck.

In der That, der Bogen oder die glübende Zange des Entlibuchers mar gebrochen und zwar durch Wertmut-

ters: Rarthaunen und Feuerfdinde. Schobi's Deerbanden waren durch ihre eigenen Bewegungen in einander verwidelt worden, unter beffen Bertmullers Schlachtlinie ftillftebend unveranderte Drdnung behalten batte. Die Stud. .fchuffe ber Burcher und Schaffhauser fclugen baber verbeerend in die diden, jufammengeftogenen Daufen ber Bauern ein, und diefe beim Anblid der Bermuftung und bes Todes floben mit panischem Schreden aus einander. Mls lints und rechts die übrigen Schlachtbaufen des Aufstandes binter fich Meder und Biefen mit ungabligen Rüchtlingen überftrent faben, mandten auch fie ben Ruden, boch mit geringerer Gefahr, als bie Berftreuten; benn biefe murben von den feindlichen Reitergeschwadern verfolgt, niedergehauen, gefangen. Un beifammen gebliebene Beerbanden wagten fich die einzelnen umberjagenden Reiter nicht, und von der unbehülflichen Daffe des Fugvolts ihrer Ueberwinder hatten die Gilfertigen wenig ju furchten. Much verfolgte Bertmuller seinen Sieg nicht weit, indem er entweder vor der Schwerfälligfeit feiner Schaaren oder vor . einem hinterhalt bes Feindes Schen trug.

Das Treffen hatte beinahe drei Stunden gedauert. Wohlenschwoll, einzelne Hofe und Wohnungen, wo man fich geschlagen hatte, standen in Flammen. Sieger und Bestegte kehrten in ihre vorigen Lagerstätten zuruck.

Indessen Fabian, mit wenigen Gehülfen, seinen mensichenfreundlichen Beruf an Verwundeten übte, durchstrich Addrich sinster die ganze Strede des Feldlagers und fand überall Verzagtheit und Schreden der Bauern. Sie besrathschlagten in großen Paufen, was zu thun sei? Biele verzweiselten am Gedeiben des Unternehmens, an der Möglichkeit des Widerstandes. Andere meinten, man musse die Hande noch nicht in den Schoof legen; der Ris ware klein und ginge noch nicht bis zum Nothknopf. Doch keiner der Pauptleute wagte mehr zu besehlen; nirgends ward Gehorsam verlangt oder gegeben. Addrich schalt die

Beigherzigen; aber feine beifere Stimme ward taum verftanden. Jeder bachte, wie er fich felber belfen muffe.

Spåt Abends tam Abdrich zu Leuenberg ins Dauptlager, wo die Daupter des Aufstandes um den Obmann versammelt ftanden. Alle begrüßten ihn kleinlaut und fragten ihn um seine Meinung.

"Fast ift guter Rath theuer!" sagte Leuenberg: "Rede, Mooser, bu triffft immer den Ragel auf den Ropf."

"Und gerade jest", erwiederte Abdrich ärgerlich, "tann der Dammer nicht sehl treffen. Entweder vorwärts jum Sieg oder rudwärts jum Galgen! das bleibt eure Bahl. Bir haben das Spiel nicht eber verloren, bis wir's ausgeben. Die Memmen bekommen nur darum Schläge, weil sie den Ruden selbst darbieten. "

"Beim Sanniklaus, Mooser!" rief Schybi: "du bist ber einzige Mann von Derz. Ich sage, wir wollen das Junkernlager vor Mellingen noch diese Nacht mit dem Degen in der Faust erstürmen, und niedermetzeln, was drin lebt."

Abdrich stimmte bei und bewies die Bahrscheinlichkeit des guten Erfolgs. Man haderte darüber, ohne einig zu werden, bis tief in die Racht. Man beschloß, den folgenden Morgen zu erwarten, da werde auch das Kriegsvolk geruht und frischere Zuversicht gewonnen haben.

Allein am folgenden Tag folgte eine bose Rachricht der andern. Man ersuhr, daß während der Racht viele Bauern einzeln das Lager verlassen und den Weg in ihre Deismathen unter die Füße genommen hätten. Dann, daß, nach langen Berathungen, ein Ausschuß von vierzig Mansnern im Ramen der Berner, Luzerner, Solothurner und Baster Landleute früh schon den Pfarrer Demman aus dem Dorfe Ammerswyl berbeigeholt, und, von ihm begleitet, sich ins Lager der Eidsgenossen begeben hätten, wohin von Jürich auch der Bürgermeister Waser angestommen sei. Der Ausschuß sollte reuige Unterwerfung versprechen, wenn man billige Bedingungen gestatten und

Tunftig auch mit dem geplagten Candvoll fo umgeben wurde, daß es zu ertragen mare.

"Da haben wir ben Ungludshafen voll!" rief Abbrich erbofet, als er zum Obmann und ben übrigen Anführern in den Saal trat: "Es ift Alles aufgelöfet, und daran ift dein Pasenherz Schuld, Leuenberg. Warum ließest du den Schybi nicht in der Racht das feindliche Lager überfallen? Jest saßen wir zu Mellingen oder im Paradiese am Morgenessen! Run aber friechen die feigen Dunde, mit gesenstem Schwanz, zum Kreuz."

Leuenberg antwortete nicht, fondern ging nachdenkend und ernft im Zimmer auf und nieder.

" "So fahrt insgesammt zur Dolle!" schrie Christen Schybi: "Glüdliche Reise! Ich gebe zu meinen Entlibudern und Luzernerbietern; die bring' ich mit drei Borten berum. Wir fapituliren nicht und ziehen beim. " Damit entfernte er sich. Leuenberg erblaßte; Abdrichs Augen funkelten von innerm Grimm und sein Gesicht glübte im Jornseuer dunkelroth. Er drückte sich mit geballter Faust den Dut über die Stirn nieder und rief: "De, Obmann des sesten Bundes, hast du noch einen Entschluß im Sack, wie er dem Manne geziemt, oder nur breite Borte nach deiner Art im Maul?"

"Benn einer verderben foll, fo muß Alles dagu belfen! " fagte Leuenberg mit fchwacher Stimme.

"So verdirb und stirb! " schrie Abdrich mit Berachstung und Unwillen: "Ich gebe zu meinen Oberländern; sie werden keine Lust haben, sich vor den Thoren von Mellingen aufknupfen zu lassen. Die Manner aus Saasnenland haben Mark in den Knochen!" Damit ging er und schmetterte die Thur hinter sich, daß das Daus bebte.

Mittags tamen die Abgeordneten aus Wertmullers Lager jurud. Sie fagten: man muffe die Baffen nieder-Legen, aus einander geben und die Bundesbriefe ausliefern. Alle Befchwerde folle gutlich abgethan oder an das Recht gefett werben. Ber Coborfam leifte, tomme obne Strafe bavon.

Die bewaffneten Daufen, je nach den verschiedenen Gegenden und Kantonen, traten berathend zusammen. Rach langem Geschrei erklärte sich eine Rotte nach der andern zur Unterwerfung geneigt. Rur die aus dem Kanton Luzern verschmähten die angebotene Gnade, stellten sich mit ihrem Gepack in Reih und Glied auf, wie zum kriegerischen Abzuge. Eben so sah man die Oberländer auf einer andern Seite, weit entfernt von Unterwerfung, sich zum bewaffneten Zuge nach ihren heimathlichen Gesbirgen rüsten.

Roch pflog Leuenberg mit den übrigen Sauptern Rathes, als die Bauern schon vor seinem Quartier die weiße Fahne aufstedten und durch einige Ranonenschuffe den Eidsgenoffen verfündeten, daß die Bedingungen angenommen waren.

#### 46.

## Die Racht auf der Bampf.

"Brich auf! auf!" rief Abdrich seinem jungen Freunde zu, als er diesen, nach langem Suchen, in einer großen Scheune hilfthätig zwischen den Reihen auf Strob gelagerster Berwundeten sand: "Qualc diese armen Sunder nicht länger mit beiner Runft. Selig find die Todten!"

Fabian erwiederte, ohne aufzusehen: "Dein Feierabend, Abdrich, ist vorhanden; nun beginnt meine Arbeit. Ich verlasse diese Unglücklichen nicht, bevor ich den letten Berband angelegt habe."

"Gib dir nicht die Muhe, Burich," fagte Addrich,
"Gottes Sbenbilder ausstlicken zu wollen. Du haft in Dimmel und auf Erden keinen Dank dafür. Romm, laff' ihren armen Seelen die Thore offen, durch die fie zur ewigen Freiheit entrinnen konnen. Romm, all' unfere Delden laufen davon, und benken: weit vom Geschutg gibt alte Kriegsleute! In wenigen Stunden wirst du nitt Raben und Geiern noch allein bei Lodten und Sterbenden sein. Morgen seiert der Penker seinen Ehrentag. Geh' ihm aus dem Beg! "

Der Alte suhr noch lange fort, den jungen Arzt in diesem Ton zu mahnen, in welchem sich die Verzweiflung über sich selbst belustigen zu wollen schien. Fabian antwortete zulest nicht mehr, sondern, von mehrern Gehüssen umringt, setzte er sein menschenfreundliches Geschäft fort, bis der letzte Mann versorgt und die Dämmerung schon eingebrochen war. Dann wandte er sich zum Alten und sazte: "Run solg' ich dir. Sprich, wohin? Das Schweizgerland aber hat keine Freistatt für dich, slüchte über den Rein."

Ì

į

4

"Tropf!" rief Abdrich, ergriff ihn beim Arm und ris ihn mit sich fort, zum Dorf hinaus auf die Straße gen Lenzburg: "Ein freier Mann hat überall seine Freistätte. Ich und der Tod sürchten weder Kerfer noch Penker; wir sind aller Orten Meister. Ich gebe nicht über den Rhein. Romm mit mir hinaus ins Moos, daß ich meine sterbende Tochter noch einmal sehe. Du bleibst mit deinem Weibe an Lorely's Lager, und pflegest der Leidenden, bis sie ausgerungen hat. Dann geb' ich dir und Epiphanien Recht, bei mir über Daus und Dof nach Gefallen zu schalzten. Ich werde nie dahin zurücklehren. Ich scheibe von Euch; frage keiner mehr nach mir."

"Das ist bofer Ausgang! " seufzte Fabian und verboppelte seinen Schritt, benn der Alte ging scharf: "Ich
hatt' ihn geweisfagt. Warum mußtest du meine Warnung
in den Wind schlagen? Es ist Alles verloren! Die Städte
werden Rache nehmen und auf ihren Richtplägen so viel
Demden mit Blut tunchen, als sie auf dem Schlachtfelde
bei Mellingen Scharlachbemben saben."

"Es ist manchmal eine Sau im Kartenspiel, " versette Abbrich, " und diesmal war's der Leuenberg, an dem selbst der Rame unehrlich ift, weil er lügt. Der Daas kann Mannlein machen, und bleibt doch ein Saas. Er hat uns Alles verdorben. Freff' er nun, was er fich einbrodte! Gib Acht, ber wird gang gottesfürchtig zwischen Pfaffen und Scharfrichtern fterben. Gang recht! Auf dem Bahlfeld eine Rugel durch den Ropf hatte nur eine neue Lüge in die Welt gebracht, und das alte Weib in Dosen zum Freiheitsmärtprer gestämpelt.

"Benn du ihn tanntest, Abbrich, warum hieltest bu mit ibm ?"

"Beil man auch mit Roth mauern kann, wo der Ralf theuer ift. Aber vorwärts, wir Beide haben Eile. Ich muß mein Wort lofen und dich deinem jungen Beibe wieder einhändigen. Magst von Glück reden, daß du nicht schon an einem Mäggenwpler Apfelbaum hängst; Bolgen und Scheibe waren nicht mehr weit von einander. Es verlautet unter den Bauern allgemein, ein Dottor habe dem Wertmüller Schybi's Plan verrathen, und den Anschlag auf Mellingen vereitelt. Schybi nannte geradezu dich, die ich ihm bewies, daß du mich nie verlaffen habest. Ich denke, Gideon, der niederträchtige Prabshans, hat das ausgestreut."

In biesen Gesprächen eisten beibe unter dem Felsen vorüber, auf wolchem die Gemäuer des Schlosses Lenzburg ruben, über Aecker und Matten gen Seon. Die Sonne war langst unter, aber noch glimmte der Saum einiger Wolken vom Abendroth hinter den Solvthurner Jurasgipfeln. Der Pimmel war schwarzbehangen. Im Westen sah man Wetterleuchten, worin plötlich die Umrisse der schwarzen Zacken und Zinken des Gebirgs heller hervortraten und verschwanden. Einzelne Windstöße vertändeten den Anzug des Gewitters und durchströmten die Wälder umber, das sie fallende Bergströme brauseten.

Das Gespräch der nächtlichen Wanderer verstummte endlich, als sie hinter Seon den stellen Weg zur Bampf binaufstiegen. Abdrich murmelte zuweilen im duftern Gelbstgespräch unverständliche Worte. Fabian war im Seift bei Epiphanien. Es schienen ihm sechs Jahre, nicht sechs Wochen, seit er sie nicht gesehen. So oft er der Trauung in der Kirche von Kulm gedachte, durchdranz ihn ein wunderbarer Schauer. Er konnte sich nicht an den Gedanken gewöhnen, daß Epiphanie sein anvermähltes Weib geworden. Aber je näher er der Hobe des Berges kam und der Gegend, wo er die schönsten und schrecklichsten Augenblicke seines Lebens gesunden hatte, je ungestüsmer und bänger ward die Sehnsucht des Jünglings. Er vergaß die trauerreichen Geschichten des Tages; er sühlte die Wildheit des Wetters nicht; seine Seele war bei Epiphanien.

Es berichte ichon so große Finsterniß, daß Abdrich selbst den wohlbekannten Beg einige Male verlor, und seinem Begleiter von Zeit zu Zeit zurufen mußte, damit sie beide nicht von einander getrennt wurden. Blendende Blitstrahlen, in deren falbem Schein unter ihren Füßen das weite Thalland mit Dörfern, Dügeln, Seen, Walsdern jählings aus der Tiefe der Racht, wie ein Traumgedanke, auftauchte, vermehrten das Dunkel. Sturm und Schlagregen suhren ihnen immer heftiger ins Gesicht, je näher sie zur Bampfbobe gelangten.

"Ist's doch, als wollten alle Elemente den Weg ins Moos verrammeln, ober uns zurudjagen!" sagte Abbrich.

Fabian erwiederte: "Mir wird banger ums Derz, je naber wir der Beimath tommen. Ich bin nicht aberglausbig, aber was tann in so vielen Bochen geschehen sein, da wir in der Ferne umbergezogen sind? Abdrich, ich fühle mich schwer beklommen. himmel und Erde fteben wider uns, als wollten sie wehren oder warnen.

" Bielleicht ift fle fcon gur ewigen Ruh! " feufgte Abbric.

"Bie?" schrie Fabian erschroden und blieb steben; wwarum sagst du mir das? Beil der Dalmentranz vor Der Kulmerkirche auseinander fiel? Beil Epiphanie dars

aus Boses deutete? Epiphanie gestorben? Barum wedest du so abscheuliche Dinge, wenn sie dir nicht ernft And?"

- "Romm!" rief Abdrichs Stimme in einiger Ent-fernung.
- "Ich habe bich verloren! wo gehft bu?" fragte Rabian.
  - "Ueberall den Weg jum Tode! " war die Antwort.

Indem fuhr knatternd, sprühend, betäubend ein Bligftrahl vom himmel in die Tiefe. Alles war Fener; bann plöglich alles schwarze Racht. Die Erde bebte im Donner, als ware die ewige Feste des himmels zusammensgebrochen.

- "Dollah! " rief Fabian: "Das traf schier zu nabe!" Er wollte seinen Weg versolgen, als er mit Entsepen seitwärts ein ängstliches Stöhnen vernahm. Im ersten Augenblid glaubt' er, Abdrich sei erschlagen. Er sühlte, die Haare seines Hauptes regten sich im Entsehen auswärts. Sein Entsehen wuchs, als er in dem Stöhnen und Wimmern eine weibliche Stimme zu erkennen glaubte, und sie klang ihm, wie Epiphaniens Stimme. Er ging tappend durch die Gebüsche der Bampf dem Tone nach. Neues Wetterlicht. Unter einem alten Ahorn saß mit gesalteten Sänden betend und weinend ein Weih, welches wor der Erscheinung des gewaffneten Jünglings im Blitzglanz erschrodener noch, als vor dem Blitz selbst, zurückpralte und einen Schrei ausstieß.
- "3ft dir Unglud widerfahren ?" fragte Fabian be-
- "Unglud?" senfste das Weib: "O meine Kinder, o die armen Burmer! Des Herrgotts Gerichte sind erschrecklich. Run hab' ich den Tag seines Zorns erlebt. Ich will ja Buse thun mein lebenlang, wenn dies Stündlein micht das letzte der Welt und seine Gnadenpforte nicht ewiglich verschlosen ist."

"Sirchte nichts, Beib, das Better giebt vorüber!" troftete Fabian.

"Ja, es zieht vorüber, verheerend, zerstörend, wie der Bürgengel, der die Erstgeburt Aegyptens schlug. D meine Kinder, die armen Bürmer! Unsere Männer sind bei Mellingen erschlagen; wir haben von den Bergen Rauch und Flammen der Dörser gesehen. Morgen tommen die Feinde. Die Züricher schonen des Kindes nicht im Mutterleib. Derr, mein Gott, Schlag auf Schlag, vertilg' uns nicht in deinem Zorn! — Die armen Bürmer sind unschuldig. Die Alten haben sich gegen die gnädige Obrigseit emport, und wußten doch, daß alle Obrigseit ist an Gottes Statt. Die armen Bürmer sind unschuldig." So sprach das Welb und weinte lant.

Fabian fühlte Mitleiden. Er fürchtete nicht ohne Grund, daß die Furcht den Berftand bes Beibes gerruttet habe, und fagte: "Beib, fomm mit unter ein Dbbach."

Sie aber fuhr fort: "Wir brauchen eine Obrigkeit, wie das liebe Brod. Wir begehrten ja nur, daß man mit uns armen Leuten umgehe, daß es zu ertragen sei. Aber der Herr Pfarrer drohte mit den Strafgerichten Gottes, und die Männer hätten es besser verstehen sollen, als wir einfältigen Weiber. Run ist das Unglud da; wer kann der Nache Gottes entstiehen? Er geißelt die sündliche Welt mit den Flammen des himmels. Er sendet seine Deerschaaren mit Schwert und Feuer über uns; Ounger und Pestilenz über unsere Obrfer! Jesus, die Welt geht unter!"

Es fuhr in diesem Augenblick ein gewaltiger Blitftrahl über die Soben ber Bampf; der himmel ichien, als ungeheure, einzige Flamme, jur Erde zu sinken. Bom Donner brohnte der Berg. Wie ein Wolfenbruch flubteten, mit wiederkehrender Finsterniß, die Regengusse nieder. Das Beib heulte laut durch den Sturm. Fabian stand betäubt.

"Jabian, was verweilest du?" fagte Abbrich, ber jurudtam, indem das Gebeul des Beibes ihm den Beg geigte : "Mit wem rebest du hier?"

"Es ift eine Berlaffene, " antwortete der Jungling, bie wahrscheinlich den Beg verloren hat. "

"Richte bich auf, Beib, " rief Abbrich : "wir geleiten bich in eine nabgelegene Dutte."

"Bobin , um Gottes Barmbergigfeit willen?" fragte Die Frau.

"Bur Dutte Abbrichs im Moos, " erwieberte ber Alte.

"Bewahre mich Gott!" schrie das Beib: "Das Dans des Gottlosen, von der Erde vertilgt, muß eine Stätte des Fluchs und Jammers werden. Meine Augen haben den Gräuel gesehen. Da wird kein Kind mehr geboren. Rein Bassertropfen ward zur Flamme getragen, nicht einmal ein Thränlein siel auf eine der glübenden Roblen."

"Sie redet mahnwisig! " sagte der Alte: "Bir tomnen die Ungludliche nicht in dieser Racht der Schrecken allein auf dem Berge lassen. Dils mir, Fabian, wir führen sie mit uns hinab. Sprich, Beib, wer bist du? Bo ist dein Deimwesen? "

"Ach, Gott sei's geklagt!" heulte das Weib: "Wer bin ich, wer kann's wissen, wer er ist? Ich bin vielleicht schon elende Wittfrau mit drei armen Waisen. Rommet Ihr aus der Mellinger Schlacht? Ich bin die Käthi Gloor von Seon. Pabet Ihr nicht den Karli Marti Gloor, Anken-Joggli's, gesehen? der war mein Mann. Wie ich von Aarau beimkehrte, spat Abends, sah ich viel Flüchtende. Da hab' ich gefragt Mann-um Mann, und fragte dis in die Racht. Gott erbarm' sich meiner, keiner wuste von ihm. Er war ein guter Mann, und wir lebten wohl, wenn auch in Noth und Armuth. Aber ein gutes Gewissen ist das beste Wohlleben."

Ein Biderfchein des Bliges machte ploglich Tageshelle um den Aborn. Das Beib fuhr mit Entfegen vom Erdboden auf und schrie entstiebend: "Jesus, mein Deiland, das ift der Abdrich selber! Debe dich weg, du Mensch bes Fluchs, du Kind des Berderbens, du bist gezeichnet, wie Rain. Rehr' um, flücht' in die Berge und Buften; dich wird tödten, wer dich findet. Ich sab dein Daus um Mittag, am Abend die Roblen. Gott sei deiner armen Seele gnädig!"

Sie entfernte fich mit diesen Worten immer weiter in der Finsternis. Aber durch Wind und Regen borte man noch lange ihre Stimme unverftandlich schallen, bis sie in größerer Ferne erlosch.

Abdrich stand schweigend und bewegungslos unter dem Dach der Abornzweige, erschüttert von den verworrenen Reden des Weibes, die er mit Bangigkeit erwog. Fabian lehnte nachdenkend Arm und Kopf an den Stamm und fragte endlich halblaut: "Dast du dies Weib verstanden?"

Abdrich blieb stumm. Die Betterwolfen bligten seit: warts. Die schwarze Dimmelshulle gerriß und ließ Mondglanz durchschimmern, um Licht genug zu geben, die Einobe des Berges noch grauenhafter zu machen.

"Dast du dies Weib verstanden?" fragte Fabian angstlicher und noch leifer. Der Alte ftand in sich ge-febrt, ftumm.

Fabian richtete die Augen auf ihn, der wie ein schwarzer Menschenschatten in der Luft vor ihm ber ging, und keine Bewegung zeigte, als das Flattern des Gewandes im Sturmwind. "Ich fühle die unaussprechlichte Seelenangst, Addrich!" sagte der Jüngling mit geprester Stimme; suhr dann hastig gegen den Alten, ergriff ihn und schrie: "Romm, komm binab! Es hat sich ein Ungludbegeben!"

"Lag bie Bahnstnuige, wir wurden fie vergebens fuchen!" fagte Abbrich mit tonlofer Stimme. "Geben wir ins Moos zu den Unfrigen. Fabian, es muß um Mitternacht sein." Beide wandelten schweigend über den Berg, det entgegengesehten Seite zu. Sie gelangten zu Gestrüpp und Gebusch, und irrten lange umber, bevor sie in der Dunkelheit den Jusweg hinein entdeckten. Dann schritten sie, jenseits des Dickichts, die Biesen hinab zum Moos, unsichtbare Pfade.

#### 47.

### Die lette Racht im Moos.

"Alter, wohin rennst du?" rief Fabian und blieb stehen: "Erblickt du nicht rechts ganz nabe in der Tiefe den Steinhaufen, den man des Gelbstmörders Grab beißt? und links am himmel den Berg, und Waldeinschnitt? Wir muffen dem Sause schon vorüber sein."

"Die Racht ist finster!" erwiederte Abdrich, und kehrte um. "Finster ist die Racht und mein Auge duntel. Ich bin mube und in Verwirrung, und schaue nach Fensterlicht. Aber sie schlafen alle; selbst Leonorens Lämplein ist erloschen." Abdrich blieb stehen, als mangelte ihm Odem, und setzte hinzu: "Fabian, ihr Lämplein erloschen!" Diese Worte sprach er langsam und hauchte sie nur leise vor sich aus. Der Jüngling ergriff ihn mit Destigkeit und riß ihn ungestum fort. "Las uns böber steigen, böber, Addrich; in der Döbe am Waldsaum verssehlen wir das Gebäude nicht!"

"Geduld, Fabian, die Nacht ist duntel; das Wetters leuchten blendet. Die Butte will uns nicht entrinnen; aber Past und Gil verfehlt auch bei hellem Sonnenschein den Kirchthurm."

"Abdrich! es jagt mich eine Hollenangft, Abdrich! Witterst du nichts? Es weht mich an, wie Meilergeruch. Spürst du nichts?"

"Das weht herüber von den qualmenden Motthausen, Fabian, vom frischen Landausbruch, wo Baschi Dornen und Graswurzeln brennt."

- "Alter, ich dente immer an dis Beibes Reben. Daft bu fie verftanden?"
- "Bas willst du, Fabian? Sei fill! Sieh hinunter! Ich erblicke Licht."
- "Bir wandern gu boch, Abbrich. Das ift tein Fenfterfchein! Bie Irrlichter feb' ich's hupfen."
- "Jabian, du hast belle Stimme. Ruf an! Es mag meiner Anechte einer fein mit der Pornleuchte, wie er durch den Bald sucht."
- " halt! halt, Addrich! fchrie Fabian mit Entsetzen und hielt ben Alten: "Schlag beine Angen auf. Dier ift Baidweg, hier Garten, hier Brunnen. Dier war beine Butte."
- "Ich gewahre nichts!" erwiederte Addrich eintonig.
  "Bin ich erblindet? Sind das nicht Funken am Boden?
  Dampft da nicht Rauch?"—

Fabian fentte ichaudernd das Daupt zwischen beide Dande nieder und ftammelte: "Ungludfeliger Mann!"

Es entstand langes Schweigen. Beibe starrten in einer Art Bewußtlosigkeit auf den finstern Raum bin, von welchem zuweilen dunkelrothe Funken im Bindzug aufsprühten, oder kleine Stellen licht wurden und wieder unter den fallenden Regentropsen zischend verschwanden. Durch den Bruch der Wolken zog bisweilen Dammerschein des verhüllten Mondes über die Brandstätte, und zeigte einige über einander gestürzte halbverkohlte Balken. Dann und wann sprang der Gräuel der Verwüstung im Widerschwin fernen Wetterleuchtens aus dem Abgrund der Racht in die volle Klarheit des Tages auf, um wieder zu verschwinden. So zeigen die thatischen Wellen des Stroms suchenden Freunden von Zeit zu Zeit einen geltebten Leichenam, den sie verschlangen.

Abbrich fab jum himmel auf, zur glimmenden Stätte nieder und ftreifte mit ben Augen langs ben dundeln Rambern ber Bergobben am himmel, als wollt' er an ihren bekannten Umriffen erkennen, ob er nicht in ein frembes Thal gerathen fei? Dann ließ er fein widerliches innerliches Lachen boren. "Glaubst du es nun, Burich?" fagte er: "Oder dentst du noch immerdar, es sei schwermutbige Einbildung, bag bas Souldlofeste und Ebelfte bem unentrinnbaren Berberben geweiht fei, wenn ich es berühre? Dier ftand meine arme Dutte. Das Schicffal bat fein Malefigericht gehalten, und mir ben Stab gebrochen und bie Stude ju meinen Fugen geworfen. Bas mir ange bort, foll von der Erde vertilgt werden. 36 bin auf Diefer Brandstatte wieder fo arm, als ba ich aus Judien fam und mich ber Algierer in Retten gefchlagen hatte. Meinst du, Bursch, es schmerze mich? Du irrft; ich lache, und verachte ben Roth des Reichthums, der mich nie ergött bat, als er noch prangen fonnte. Fabr bin!a - Er fpie, indem er es fprach, in die Afche, und Funken fnifterten auf.

"Aber warum mir bas?" fubr er wieder, nach einiger Stille, mit ichredlicher Stimme und aufgebobenen Armen, fort: "Auf dem Schutt meiner Dabe und meines elenden Lebens bleibt mir das Necht zur Frage: Barum verfolgk du mich, finftere Fauft des Berbangniffes, mich, von ber Biege raftlos zur Gruft? Bas bab' ich verbrochen? In Berbrechen, daß ich bin? Es ist das deine. foldagit du mich? Ich trag' ein Zeugniß in meiner Bruft, in allen meinen Tagen hab' ich nachgejagt dem Deiligen und Babren, dem Gerechten und Guten. Mein Bewußtsein fpricht mich von Berbammung los, warum folägst du mich? 3ch babe, was gottlich beißt, bober ge stellt, als das Leben, und bin dem Teufel gleich gestellt. 3ch habe Segen geftreut, und mir wuchs Fluch; ich habe Freuden gefaet, und mir muchs Schmerg baraus; ich babe, was recht ift, geschirmt, und vermichte Billubr gog barans Triumph; ich half jur Freiheit des niedergetretenen Bolles, und Stlaverei ift fester und blutiger geworben. bin ich wahnsunig, so haben die reissenden Bestien Bernunft. Und diefer Babufinn ift nicht mein, sondern dein

Berbrechen! Warum verfolgst du mich? Du haft mir den Sinn der Bahrheit und Gerechtigkeit, wie das Licht des Anges, gegeben, warum wutbest du avider mich? Du mir das Derz voll Liebe, warum zerreissest du es? D mein armes Kind! o du Engel inmitten dieser Polle! Lorelp! Lorelp!

Dier verfloffen die Borte des Greifes in ein fcmerg-

In schwerer Betäubung unbeweglich Kand unweit der Jüngling. Es rauschte, wie Strombrausen, durch seine Ohren, und zwischen dem Brausen schollen Rlage und Dader des Alten mit dem Schickal. Das erschütternde, nächtliche Schauspiel des großen Berderbens hatte einen wahren Stillstand alles eignen Denkens und Empfindens in ihm bewirkt. Aber Addrichs wiederholtes, leises Rusen von Eleonorens Ramen schreckte ihn jählings auf. "Und Epiphanie!" rief er: "Bobin ist ste gerathen? Entstohen? erschlagen? verbrannt?"

Er schwieg, über eine schauerliche Reibe von Möglichfeiten Musterung haltend; stieß einen beftigen Schrei aus,
und rannte dann mitten durch die Brandstätte, daß Gluth
und Funten unter seinen Fersen boch aufstoben, gegen die Berghalde auswärts. Er schrie durch Bald und Nacht Epiphaniens Namen. Er wurde am Tage einem Rasenden geglichen haben. Er irrte durch die Bildnis umber bis der Morgenhimmel dämmerte, bis er odemlos und ente fraftet eine Dutte an den Durrenascher Bergen ersah, wohin er, um Menschen zu finden, die Richtung nahm.

Roch lag in der hutte, wenn etwas darin lebte, Alles vom Schlaf gebunden. Er wollte die Glüdlichen nicht storen, und unter dem vorhangenden Strohdach auf einer Bank den Tag erwarten, indessen er besonnener mit sich zu Rath gehen konnte, was er beginnen musse? Aber er sank bald in Ermudung und Bewußtlosigkeit zusammen, Der Schlummer, mit weicher Macht, raubte ihm Erinnerung und Schmerz.

Die Sonne durchdrang schon soine fenchten Aleiber mit wohlthatiger Barme, als er erwachte, und vor seinen Angen das ftille Thal von Aesch mit dem Wiesengrunde zwischen waldigen Palden, wie ein blendend grünes Luftbild schwamm. Und in dem Bilde bewegte sich um einen Dolzpfeiler der Dutte, mit halbem Leibe, ein Madchen, neugierig, zwischen wilden Rosen, nach dem Schläfer schauend. Er erkannte augenblicks das regsame Aenneli aus dem Moose, und sprang auf, den Schwerz der halberstarrten Glieder vergessend. Neuneli trippelte ihm langsam entgegen und weinte Laut, indem sie ihm zum traulichen Grusse die Pand reichte.

"Und Epiphanie?" fragte Fabian fogleich und auf eine Art, als hatt' er die Antwort schon vor der Frage erwartet.

" Sieben Tage nach dem Begräbnig von Addricht Tochter war fie ja, wifit 3br's benn nicht? verschwunden!" foludite die Rleine: "Aber noch gestern erschien bas Bolf von der verlornen Schlacht und plunderte und gerftorte im Moofe Alles, was war; schlug Abbrichs Knechte blutrunftig und gundete Saus und Stall und Scheuer an. 3d rettete mein Leben in ben Bald. 3met Stunden, und Alles lag graufam gur Erde gebrannt. Reine belfende Sand der Rachbarn ftredte fic aus, fein Gimer Baffers. Die Flammen fladerten wohl himmelboch; aber feine Glode fturmte! Das bat ein Ende mit Schreden genommen. Bemabr' uns Gott vor bofen Rachbarn! Richts bab' ich geflüchtet, ich armes Rind, gle bas leben und bie Lumpen, bie ich am Leibe trage. Reine Dutte in Mefch nahm mich barmbergig auf. Batte nicht die alte Mutter Balti ein Christenberg gebabt, ich war' unter freiem Dimmel in Unwetter gestorben."

"Und Epiphanie?" rief der leichenblaffe Jungling, ber am gangen Leibe gitterte und das Dadden mit farren Augen durchforschte.

"Alle Lage war fle binab gen Rulm zu Lorely's Grab gegangen; am flebenten tam fle nicht wieder! " antworter Mennele: "Bift 3hr, wie der Dalmentranz vor der Tranung zerfiel, und Fauely's Wort beim Abschiede? O mein Lebetage vergass' ich der thränenvollen Dochzeit nicht. Begräbnistage sind fröhlicher. War' ich nicht so traurig, ich, müßte wohl über den Bettelschmud der Brautjungser noch heut lachen. Aber auch der ist verbrannt, oder geplundert vom Bolt. Mag es ihnen Gott verzeihen!"

"Und Epiphanie!" rief der junge Mensch beftiger: "Bo ift sie? Rede doch!"

"Das fraget den allwissenden himmel!" erwiederte bas-Madden: "Bir baben fle gefucht, ihren Ramen von Doben und Baldern gerufen den gangen Lag, die gange Racht, dann wochenlang, und - tein Staubchen von ihr gefunden. Wir haben alle Thaler, alle Dofe durchfragt, die Dörfer bis Aarau, die Stadt selbst. Sie war von niemandem gefeben worden. Riemand hatte fie am fiebenten Tage, wie fonft, auf dem Wege von Rulm, Riemand im. Dorf, oder wie sonft auf bem Rirchhofe, bemertt. Leute sprechen mufte Dinge. Fanely mar aber ein beiliger Engel, o gewiß, ein gang beiliger Engel. Es find nicht allesammt Beilige, die in der Rirche beten und fingen; und unter Abdrichs Dach find wir nicht allesammt Rinder ber Finfternig gemefen. Ale ich gestern ju ben Mefdern flob, aus der Feuersbrunft, vor dem Rriegsvolt, fliegen fle mich von ihren Thuren binweg und riefen : Poch' an das Sollenpfortlein, ba wird bir aufgethan, ba wartet. man bein. Es ift ber Birthichaft bes Teufels im Moofe der Garaus, gemacht. Erst bolte er die Befeffene ab; dann fleben Tage barauf die Krauterfucherin; nach fleben. Tagen nimmt er bich beim Genief. Und wie fie mich aus ihrem Dorfe trieben, fchrien Buben und Rinder: Gatanb. buble! Belialsmagd! Deren . Menni! "

Der ungehnloige Jüngling wiederholte feine Fragenum Epiphanien vergebons. Er erfuhr nicht mehr, ald erschon wußte, wie geläufig ihm auch bas junge Mädchonalle übrigen Begebenheiten mit ben unwichtigften Reben, umftanben ergablte, fich bas Berg zu leeren.

Babrend biefer traurigen Unterhaltung vor der Satte war auch Mutter Balti, die Gigenthumerin berfelben, berpprgetreten. Die alte Frau beulte laut um das loos ihrer zwei Gobne, welche in die Mellinger Schlacht gejogen und noch nicht jurudgefehrt waren. Indeffen vergaß fle über ihr Leid die Gorge der Gaftfreundlichfeit nicht, und lud ben Jungling, fo wie Abbrichs gewesene Magd zur Theilnahme am bereiteten Morgeneffen ins Stubden ein. Dier vernahm er, bei ber warmen Mild. fuppe und bem rauben Brobe, burch Menneli's Geplauder, wenn auch nicht bas, mas ibm bas Bichtigfte blieb, boch Bieles, mas ihm von nicht geringer Bedeutsamkeit mar. Er borte, bag Abbrichs Tochter fcon feit Jahr und Tag beimlich den Sauptmann Renold geliebt habe; auch bann noch, als fie fein verdorbenes Gemuth erfannt und ibn nie mehr vor fich gelaffen batte. Er borte, bag fie ihrem Bater, ber fur bas geliebte Rind alles gern that, bei feinem Abichiebe gur Pflicht gemacht babe, Fabian nicht mit fich zu nehmen, ohne ibn guvor mit Epiphanien in der Rirche ju Rulm trauen ju laffen. Gie hatte bie Neuvermählte, bei beren Beimfehr von Rulm, mit mabrer Seligfeit empfangen und ihr befannt, daß die Ueberraschung und Trauung ihr Bert, ihr letter Bunfch gewesen fei por bem Sterben. "Done biefe Ueberraschung," batte fie gefagt, "wurdet 3hr beide, ich tenne Guch, noch lange nicht, vielleicht nimmer, vor Gott verbunden worden fein, und Gideons Ruchlofigfeit batte Dacht über Guch beite behalten, vielleicht Euch ewig zu trennen."

Eben so berichtete Aennell, wie Epiphanie seitdem nie wieder frobes Sinnes geworden, oft heimlich geweint, nie bas Daus, bis jum Tobe Leonorens, verlaffen batte. Dieser ware am zwölften Tage nach der Abreise Abdricht erfolgt, ein rubiges Entschlummern gewesen. Niemand ware aber, außer den Bewohnern des Moofes, dem Sarge

der Verftorbenen jur ewigen Rubestätte nachgegangen. Selbst als der Leichenzug durchs Dorf gefommen, hatte sich, außer Pfarrer und Sigrist, niemand angeschlossen. Jeden Morgen ware nachdem Epiphanie, in tiefer Trauer, mit frischen Blumen jum Grabe der Schwester hingewallsahrtet, bis sie nicht mehr zurückgesehrt sei.

Fabian, um sich das Verschwinden seiner jungen Gattin zu enträthseln, hatte auch Raub und Entführung geargwohnt; abwechselnd bald seinen Verdacht auf den Mann
gerichtet, dem Epiphanie einst auf der Bampf so viel Liebe, Vertrauen und Geheimniß gewähren wollte, bald gegen den Hauptmann Renold, dessen Leidenschaft für Epiphanie, dessen Gewaltthätigkeit er kannte, dessen ausgestoßene Drohungen ihm in frischer Erinnerung lebten, und die, vom Entsehen des bosen Gewissens, welches Gideon in der Waldbruderhütte nicht verhehlt hatte, schreckliche Glaubwürdigkeit empfingen. Da erinnerte er sich der damaligen Worte des Schweden: "Du sollst noch sehen, wie ich deine Maitresse meiner ganzen tapfern Mannschaft in die Rappuse gebe!"

"Das hat er nicht aus der Luft gegriffen!" bachte Fabian schaudernd in fich: "Das konnte ber Schurke nicht broben, wenn er fie nicht schon in seinen Rlauen hatte."

Er forschte nun mit hundert Fragen an Aenneli, ob sich ber Sauptmann nach Abbrichs Abreise nie im Sause gezeigt, ob man nicht dort, oder im Moofe, oder ringbum in der Gegend, unbekannte, verdächtige Leute gesehen habe.

"Rein," erwiederte das Madden: "nie, als am gestrigen Unglücktage, da das Bolf aus der Schlacht tam, ins Haus drang und alles raubte. Mich aber machte der Schrecken stind, da ich die brüllenden Paufen hörte, und war zum Bald entsprungen, ehe die wilden Bauern einbrachen. Wie Alles brannte und Baschi mit blutigem Gesicht in den Bald floh, und mir begegnete, — ich tannte ihn taum an den Kleidern, — sagte er: allesammt waren es Fremde, aber er glaube sogar den Schweden

bei ihnen gesehen zu huben. Doch thut er dem freundlichen, hubschen Pauptmann offenbar Unrecht, der uns so lieb war, den wir ja auf den Pänden getragen haben. D, wär' er nur erschienen in der gräßlichen Stunde, wär' er nur! Ach, Ales wurde noch ungeschehen sein. Run aber... v, wie wird der Addrich sein graues Paar über Lorely's Grab, über dem Schutt seines Pauses zerreissen, wenn er lebt, wenn er das Erschreckliche mit seinen wunden Augen schauen muß! "

Lange noch klagte und jammerte Aenneli erzählend fort. Fabian achtete nicht mehr auf ihre Worte. Er hatte genug gehört. Denn daß Baschi den Schweden im Gewühl der mordbrennerischen Bande erkannt zu haben glaubte, ward ihm unverwersliches Zeugniß, Gideon Renold sei Anstister des Gräuels gewesen. Er sprang auf und wollte den verlassen, greisen Addrich suchen; er wollte weit um nach Spuren Epiphaniens spähen; er wollte dem Dauptmann Renold nachspringen, dis er ihn gesunden. Dundert Worstäpe drängten sich ihm durch einander, und seder schien zur Ausschlung dringender, denn die andern, aufzusordern.

"Aber ich," schrie das junge Madchen fläglich, und warf sich, ihn mit Angkt umflammernd, an seine Bruft, als er, dankend und Lebewohl rufend, davon wollte: "aber ich, um der himmlischen Barmberzigkeit willen, muß ich axme Waise im Elend verderben und sterben? Ich stebe allein unterm himmel und kennt mich und will mich ja niemand mehr."

Fabian, woller Mitleiben, nahm einige Silberstude Geldes, gab sie ihr und sprach: "Bable den Weg gen Marau; bringe dem frommen Dekan Rusperli meinen Gruß, die Botschaft unfers ungeheuern Ungluds und die Bitte, sich beiner annehmen. Er wird dein Delfer sein! Geb', Kind, geb' mit Gatt!"

Er rif fich los, eilte zur Datte hinaus und die Dabe hinauf, von der er vergangene Racht in Berzweiflung und Berwirrung seines Gemuthes herabgetommen war.

#### 48.

# Das Ocfect bei Dergogenbuchfee.

Sein Gang war ins Moos. Ihn rief das Mitleiden für Abdrich dahin. Er schämte sich der eigenen Unmannlichteit, den beklagenswerthen Alten in jenen Augenblicken verlassen zu haben, da sich himmel und Erde verschworen hatten, den sesten Muth des grauen Dulders zu brechen; er schämte sich des Wahnstnnes, der ihn beim Gedanken an Epiphaniens Loos hatte in die Irre umberjagen können. Mit starker Brust dem feindseligen Verhängnis entgegentretend, schien ihm das Schelke, sein Schickal an Abdrichs Schickal zu knüpfen, der seiner Guter, seiner Kinder, selbst der Sicherheit seines Lebens beraubt, unstät und flüchtig, ein Bettler und geächtet, durch die Welt geben mußte. Der höchste Stolz des Mannes bleibt, dem widerwärtigen Glücke nicht zu weichen, und die Macht der Umstände nirgends zu fürchten.

Schon hauchte ihn ber wufte, bittere Dunft der Brand, ftatte an, von den durren Zweigen halbverkohlter Obstbäume umringt, welche vormals die verschwundene Wohnung beschatteten. So geben treue Diener willig mit einer geliebten herrschaft in den Untergang, den sie nicht verschuldet haben. Aber Addrich war nirgends zu erblicken.

Als Fabian amsig die Umgebungen durchstreifte, und den schmalen Pfad, vom Moos nach Teusenthal, im Tannenhain verfolgte, fand er am Wege Addrichs runden, hochzgespitzten Dut liegend, daneben das dunne Gras des Rasens eingedrückt, wie von einem Menschen, der dort gelegen gewesen. Mit beimlichem Schauder hob der Jung-ling den noch vom Regen schweren Dut auf, der ihm zu deuten schien, daß diese Stätte wohl eine der Stationen des Greises am Calvarienberge seines Leidens gewesen sein möge. Er ließ sich durch ein dunkles Ahnen auf dem Fußzweg bis zum Dorfe führen.

Und wirklich vernahm er schon bei der ersten Teusensthaler Dutte, wie Addrich, dei Tagesandruch, die schlafensden Bewohner derselben mit Pochen und Rufen erschreckt und um das Unglud seines Dauses befragt habe. Schweisgend, ja ohne daß er einen Seuszer ausgestoßen hätte, sei von ihm angehört worden, was man vom Tode seines Rindes, vom Unsichtbarwerden seiner Nichte, vom Untergang seines ganzen Dauses zu erzählen wußte. Dann hab' er sich schweigend entfernt und, so viel sich in der Dammerung des Morgens erkennen ließ, die Richtung gen Kulmgenommen.

Auch dabin eilte ihm mit großen Schritten der Jungling nach. Einige Rinder und Beiber, welche am Eingange des Rirchhofes ftill lauschend ftanden, und das Antlit gegen die Graber gerichtet hatten, verhießen, icon burch ibre furchtsame Reugier in ben Gesichtern, die Rabe-Kabian erblickte ibn wirklich, sobald er des Gesuchten. auf den Rirchhof trat. Der Ungludselige lag unbeweglich über dem jungsten der Lodtenbugel hingestreckt, mit gur Erde gefehrtem Gesicht. Fabian erkannte an den welken Ueberbleibseln vieler darüber gestreuten Blumen, diefen Zeugen von Epiphaniens Liebettrauer, der Bater babe die Gruft des Rindes nicht verfehlt. Der Jungling aber, gitternd für das gebrechliche Leben des Greifes, umfaßte ibn lege, und richtete ibn mit halbem Leibe auf. dfinete die Augen, einem Schlaftrunkenen gleich, nahm, an das Grab gelehnt, figende Stellung, fab bald traumend auf den jungen Mann, auf die gange Umgebung, auf ben Erbhügel, ber ibn ftutte; aber beantwortete feine von Fabians mit fummervoller Bartlichfeit wiederholten Bragen.

"Es schläft fich bei den Todten suß!" sagte er ends lich, wie fur fich.

Fabian redete ihn von Reuem an. Abdrich ließ ihn aber, wie vorbin, vergebens Antwort erwarten, mabrend beffen ber Jungling einige ber verblichenen Blumen fam-

melte und bewahrte, die Spiphaniens Sand berührt und zu Todtenopfern geweiht gehabt hatte. Endlich führte Fabian den halberstarrten und entfrafteten Alten mit einiger Gewalt zum Wirthshause, wo er ihn mit fraftiger Beinsuppe erquickte, dann entkleiden half und in ein Bett brachte. Addrich hielt einen todtenhaften Schlaf von beinahe vierundzwanzig Stunden und erwachte erst am solgenden Morgen, gestärkt und mit voller Besonnenheit. Fabian, der ihn voll kindlichen Mitleidens bewachte, hatte indessen die traurige Muße mit Säuberung des rerwüsteten Reisegewandes und Nachsorschungen über die Ereignisse im Moose, so zut er konnte, verkürzt. Alle Nachrichten beskätigten den schrecklichen Verdacht, daß Hauptmann Gideon Renold Spiphaniens Entsührung und den Mordbrand versanstaltet habe.

"Ich bin reisefertig! " fagte Abbrich : "Alles liegt für mich in ber Welt abgethan. Dore gu, es klingt munderlich :

uns ift bein Licht geblafen, Dir aller hoffnung aus; Das Rind bedt bir ber Rafen, Die Ufche bir bas haus.

Ich lebe noch und lebe doch nicht mehr. Es widert mich an, Bewußtsein im Grabe zu behalten. Doch fürchte nichts von mir Fabian, fürchte nichts. Du bist treu gesblieben; darum erfüll' ich meine Verheißung, und scheide nicht, bis ich dir dein Weib gegeben habe. Komm! Gideon ist mit einem Dausen der Oberländer gezogen. Ich setz' ihm die Degenspise aufs Derz; er soll mir Eplophaniens Ausenthalt nennen. Komm, früher ruben wir nicht. Dann soll Feierabend schlagen. Komm!

Sie gingen. Weil die Sage lief, daß sich der Schlachts haufen der Oberlander, etwa zweitausend Mann ftark, nach der Gegend von Langenthal zurückziehe, an ihrer Spitze Leuenberg mit andern Jauptern des Aufftandes, schlugen Abdrich und Fabian ebenfalls den Weg dahin ein. Doch machten sie nur eine kleine Lagreise, denn Abdrichs

Rraft, in bem riefigen, nun unter eigener Laft gufammen-Antenden Rorper , fdien gebrochen ; felbft fein Geift verwandelt. Richts mehr reigte feine Theilnahme. Selbft Die Botichaft, daß am Tage vorber Schobi mit den Entlis buchern, bei Root am Reufpag Gifffon, fleghaft gegen Die Lugerner gefochten, beren Sauptmann Rrebfinger gefangen , beren Bulvermagagin , bas in einer Scheuer mar, in die Luft gesprengt babe; daß fic dort Schwyzer, Untermalbner und Buger geweigert batten, gegen die tapferm Landleute die Baffen ju wenden; daß Leuenberg und die Oberlander entschloffen maren, neuerdings in den Rampf gegen bie Stabte gu treten, - nichts wedte Abbrichs Rengier und alte Doffnung auf. Er glich einer am Lage wandelnden Leiche. Luft und Schreden hatten ihre Bewalt an ibm verloren. Er fprach nicht. Fabians freundliche Borte empfingen feine Erwiederung.

Den foredhaftesten Beweis feiner Abgestorbenheit aber gab er folgendes Lages. Beide maren burch das einformige Flachland von Langenthal, wo man nur im Sintergrunde niedrige Bugel erblidte, amifchen ben Rebbagen Der Matten, ichweigend neben bem Dorf Bergogenbuchfce worüber gegangen, um gen Wangen ju wandern. Denn Dabin follte fich Leuenberg gewandt haben. Als sie aber por Bergogenbuchfee auf das Feld tamen, erblidten fie Dort ichon einzelne Schildwachten ber Dberlander mit Dellebarben bemaffnet, und in geringer Entfernung vor fich bie Schaaren des bernifchen Beeres mit webenden gabnen aufgestellt. Fabian erschrad; Abbrich marf einen gleichgultigen Blid auf bas Schauspiel und fette gelaffen feinen Beg gegen die feindlichen Schlachthaufen fort. Da rif ibn ber Jungling gurud gegen bas Dorf, wohin eben auch mit feinem Gefolge ber bernifche Feldberr Erlach vorfprengte, weil ibm die Schildwachten gefagt hatten, es fei leer von Rebellen. Aber ichon bei ben erften Saufern empfing ein fo morderifches Feuer ben Beneral und feine Begleiter, Dag fle in fturmifcher Gile ju ben Ihrigen gurudjagten.

Bahrend Fabian seitwarts sprang, schritt Addrich gelassen mitten durch den Augelregen in das Dorf hinein. Fabiam suchte ihn sogleich wieder zu sinden. Allein das Dorf, in welchem noch kurz vorher die tiefste Stille geherrscht hatte, war plötzlich mit einigen Tausenden der bewaffneten Oberländer angefüllt, als wären sie durch ein Bunder hieher gezaubert. In geschlossenen Dausen drangen sie hervor, dem Feinde entgegen.

Mit Ungestum marfen fle fich auf die Borbut ber Berner und trieben fle jurud, mabrend Erlach langfam feine Streitmaffen entfaltete. Rach einer Stunde faben Die Oberlander nicht nur vor fich, fondern auch links und rechts über die Diefen lange blaggraue Streifen von Pulverdampf, in denen fich Erlachs Schlachteiben naberten. Da bemächtigten fich die Ueberflügelten eines naben Gebolges mid festen bas Gefecht mit Buth fort. Endlich auch bier fast von allen Seiten umgingelt und gufammengebrangt, eilten fie wieder bervor, ben Rudjug ins Dorf nehmend. Schritt um Schritt machten fle bem Sieger ftreitig. Bon Dag ju Sag war Gefecht, bis bas Dorf erreicht murbe. Bertheilt in den Saufern, gerftreut binter den Butten, in ben Garten, unterhielten fie verzweiflungsvoll ben Rampf, bis Daus um Daus in Rauch und Flammen auf-Run getrennt, behauptete fich noch ein Theil von ihnen lange auf dem erhaben gelegenen Rirchhofe, hinter ber boben Mauer, Die jur Bruftwehr biente. mandten fich langfam, in voller Ordnung, ftets folagend, gegen ben Bald. Undere liefen, gerftreut, fechtend, abmarts burch die Baumgarten gegen die Gebuiche und Biefen von Deng.

Dabin hatte der Ausgang des Treffens und die Gewalt ber Umftande auch ben Liebling Epiphaniens getrieben, der anfangs lange Zeit den verlornen Alten vergebens gesucht, bernach aber, den Tag über, seinen menschenfreundlichen Beruf, als Bundarzt, ohne Unterschied an Freunden und Feinden geübt hatte, die verwundet aus dem Streit schieden,

í

Er wandelte, unschlässig, ob er in der Rabe bes Dorfes bleiben oder sich entfernen solle, durch eine üppige Matte. Man sah und borte hier nichts mehr, weder von Betfolgern, noch Verfolgten. Aber seitmarts, hinter niederm Weidengebusch, ließ sichhnen einer menschlichen Stimme vernehmen. Er drang, durch das Dickigt, dem Rageton nach, und erblickte jenseits bestelben, am schlissen Ufer eines klaren Weihers, langs welchem ein Inspesad hinlief, einen Kriegsmann am Voden liegend, der sich vergebens aufzurichten strebte. Das reich mit Blut benehte Gewand desselben ließ an der Traurigkeit seiner Lage nicht zweiseln. Fabian, noch indem er sich näherte, griff zu seinem Besteck, welches er stets bei sich führte, und rief, indem er neben dem Verwundeten niederkniete: "Muth, Kamerad! Wo sehlt's?"

"Zum mindesten nicht an Courage! " erwiederte ber Kriegsmann und wandte den Kopf, um den Frager zu seben. Fabian erschrack, als er in das bleiche Gesicht blidte und den Hauptmann Renold erkannte. "Du bier?" rief er voller Bestürzung und Jorn, setzte aber, indem er auf die blutige Bruft des schönen Mannes die Augen warf, mitleidig binzu: "Es scheint, um dich steht's schlimm!"

Gideon aber verzog den Mund mit bohnischem Stolz und fagte: "Gelt, gefundenes Fressen fur Deinesgleichen! Kannst Revange nehmen, ohne Resistenz zu furchten. Jest find wir quitt. Mach's ohne Praparatoria mit mir ab."

"Beig' mir beine Wunden! " verfeste Fabian, ohne auf ihn zu boren, neste einen Schwamm im Baffer bes Beihers, kniete wieder zu ihm nieder-und rollte bas wunds ärztliche Besteck auseinander.

"Römmft post festum, Derr Meditus! " rief Gibeon: "Dab' die Pillen ich aus Buchfenschmieds Apothete empfangen, und sie purgiren mir die Seele richtig jum Leib bins aus. So will ich, als tapferer Golbat, auf dem Feld ber Ehren dieser Belt Balet sugen; trepiret Ihr untersbessen am Schnellgalgen.

"36 hoffe, Renold, bu bift noch ju retten!" fagte Jabian : "Caf bich unterfuchen."

"Mit Gunst, bleib' mir vom Dals!" erwiederte der Berwundete: "Ich begehre keine Bistation; zwei Kugeln suhren mir in den Leib, zweiselsohne hinten wieder auß; denn ich hielt den welschen Tenfeln nabe genug vor der Ründung. Unsere Sache hat manquirt; sie hätte glorzeichern Ausgang meritirt. Aber der Feind hatte uns mit Trassquen und Pratiquen schon bei Mellingen ruinirt. Deut schlug sich unsere Mannschaft während der Bataille beroisch. Der Feind, welcher eine wohl montirte Reiterei, Jusvolt und Artillerie gegen uns ins Feld stellte, hätte noch lange nicht Vistoria schießen können. Doch uns sehlte es im Fundament aller Kriegsoperationen: an verständigen Kriegsräthen und wohlobservirter Disciplin."

Fabian, der unterdeffen Gideons Bamms geöffnet und mit dem Schwamm bas Blut von deffen Bruft gewaschen hatte, sagte: "Spare deine Borte für nothigere Dinge, denn du haft nicht viel Odemguge mehr zu verschwenden."

"Danke der Glücksgöttin dafür, du schelmischer Aventurirer! " sagte Gideon mit matterer Stimme, mabrend tom Fabian zwei Schuswunden an der Brust mit Leinwand und Pflaster bedeckte, um das vorquellende Blut aufzuhalten. Der Soldat schien nichts davon zu empfinden; denn ohne auf Fabians Beschäftigung zu achten, suhr er fort: "Beim ersten Rencontre hatt' ich dich niedergesäbelt und in Prasenz deiner Maitresse massakrirt."

"Schweig' mit deinen Prahlhansereien, Renold!" rief Faiban: "Dein lettes Stundlein hat geschlagen. Der Tod steht vor dir. Fürchte die Ewigleit!"

"Bas fürchten? was?" entgegnete Gideon: "Ich habe andere Majestäten gesehen. Ich sterbe bonorabel, wie ich es jederzeit destderirt habe. Untersange dich nicht, Calumnien zu spargiren, daß ich nicht bis an mein Ende ein berzhafter Kriegsmann geblieben sei."

"Rendld, hald ftehft bu vor dem Richterstuhle des Allwissenden; bekenne bie Bahrheit, erfülle meine lette Bitte, sage mir noch . . . "

Gideon unterbrach ihn und sagte: "Molestire mich nicht. Sie transit gloria . . . Alles vorbei.

"Betenne, du haft Epiphanien aus dem Moofe entführt; betenne, wohin du die Ungludliche geschleppt haft ..."

- Bar' das Bogelein nicht ausgeflogen gewesen, ich batt's, dir jum Poffen und Chagrin, in den Sad gestedt. Aber das Rest war leer.

"Epiphanie ift verschwunden! " rief Fabian mit machsender Angst, denn er bemerkte Renolds junehmende Schwäche und fürchtete bessen emiges Berstummen, ebe das Geheimnis von Epiphaniens Loos enthüllt ware: "Ich beschwöre dich, rede! Läugne nicht! Bersöhne dich mit Gott und Menschen durch das Geständniß der Wahrheit. Bo ist der Aufenthalt des ungludlichen Geschöpfs?"

Renold schloß die Augen und versetzte mit leiser Stimme: "Das Weibsbild ist . . . nescio . . . "

"Renne, Gideon Renold, nenne mir den Ort, um Gotteswillen, nenne ihn!"

"Nescio," antwortete jener leife ftohnend, indem fich bie Buge feines bleichen Gesichts ploglich entstellten und nach einigen Juctungen in die talte Rube des Todes gus sammensanten.

Fabian wiederholte verzweiselnd sein Rusen. Gideon antwortete nicht mehr. Da trat der Frager schaudernd von der schweigenden Leiche zurud. Er betrachtete sie lange mit den Empsindungen des Entsehens, Unwillens und Mitleidens. Wie er in düsterer Ueberlegung da stand, mit gefaltenen, vor sich hingestreckten Danden, auf die Brust gesenktem Daupte, die Blicke, unter sinster zusammengezogenen Augenbraunen, auf das, noch im Tode schöne Antlig des Goldaten geheftet, rauschten Schritte hinter ihm, auf dem Fusweg am Weiher, durchs Buschwerk. Fabian wandte das Gesicht zurud und erblickte mit frober

Berwunderung den lange vermiften Abbrich. Er ging ibm

"Ich borte beine Stimme icon in der Ferne, Fabian!"
fagte der Alte: "Mit wem fprachft bu?"

"Gottlob," rief der Jüngling, "daß uns der himmel wieder zusammenführt. Ich suchte dich lange mit vergebelicher Mübe und bielt dich schon für verloren, gefangen oder getödtet."

"Leere Sorge," verfeste Abdrich, "der Tod verlangt mich nicht, und das leben will mich nicht. So muß ich über die Erde wandern, wie der ewige Jude. Mir sind die Rugeln ausgewichen; ich wich nur den Klauen der Berner und ihrer Penkersknechte aus. Gut, daß du lebst; mit wem sprachst du?"

Fabian zeigte fillschweigend auf Renolds Leichnam und beobachtete Addrichs Miene, um zu erkennen, welche Empfindungen diefer traurige Anblid in dem Alten erzeugen wurde, der faft gefühllos geworden zu sein schien.

Addrich trat langsam bingu und blieb in stummer Besschauung steben. Rein Zug seines Gesichts anderte. Zusweilen brummte er ein "Om, Om!" in sich bincin, wie wenn ihm etwas Unerwartetes leichte Verwunderung versursache. — Nach einiger Zeit murmelte er mit halblauter Stimme:

"Bom rofenfarbnen Munde Erlifcht bie Lebensgluth ;
Des Junglings Purpurmunde Bethaut bas Gras neit Blut a
"Bu fpat eilt beine hiffe,
Er fühlt nun feine Vein,
Er fctäft auf burrem Schiffe,
Sein Riffen ift ein Stein, a

. Fabian erichrack und fürchtete für ben Berftand tes. Alten, ber in Berfen iprach.

"Auf, auf, laßt uns von hinnen eilen, Abdrich!" rief er: "denn fur uns ift feine Sicherheit in ber Rabe Des Schlachtfeldes!"

49.

## Stettun**a**.

Er ergriff ibn am Urm und führte ibn eilends mit fic hinweg, burch Bald und Feld, ohne Raft, Beg und Steg weber meidend noch suchend, aber in gerader Richtung nordwärts, den Marftrom ju erreichen. Unterwegs erzählte er, mit vielen beigemifchten Bemerfungen, von dem letten und turgen Gefprach, bas er mit Gibeon Renold gehalten; bann entwarf er Plane, wie fie burchs Dunfterthal ober die biterreichischen Baldftatte am Rhein gen Frantreich oder Deutschland entfommen fonnten, und wie er, sobald für Abbrich geborgene Buflucht gefunden fein wurde, in das Schweizerland heimkehren und Epiphaniens Spur suchen wolle. Abbrich ichien bas Alles taum ju boren, und lief guweilen nur ein trodenes "Ja" ober " Rein " ober "Bobl möglich " vernehmen, mehr aus Gefälligfeit, ober den Frager gufrieben gu ftellen, als aus Luft an Unterbaltung.

Bie sie beibe nach einer Stunde durch ein stilles Biesfenthal hervortraten, erblickten sie das Ufer der Aar und, wo sich der Bach, dessen Lauf sie verfolgt hatten, in den Strom ausmündet, einzelne Fischerhütten. Bor einer dersselben flickte ein junger Mann ausgespannte Rege, den Fabian, wegen der Uebersahrt zum jenseitigen Ufer, anssprach, indem er gutes Trinkgeld verhieß. Jener betrachtete Beide abwechselnd lange mit besonderer Ausmerksamkeit und sagte: "Gelt, Ihr kommt von Perzogenbuchsee, und der Boden hier brennt Euch unter den Füßen? Jesus, Maria und Joseph! das ist übel ausgegangen. Folget mir nach!"

Er warf eilfertig das Garn gur Erde, fprang gur Mare, ruftete ein Schifflein und ließ die Banderer einsteigen. Als er vom Lande gestoßen hatte, sagte er rudernd: "3hr Derren, ist Euch ju rathen, so fahrt stromab, je

weiter, je beffer, bis die Ract auf bem Lande liegt. Das Licht ift Guer Freund nicht. "

"Du bift ein Chrenmann!" fagte Fabian: "Jahr' uns fo weit du magft; um den Fährlohn wollen wir nicht hadern. Du wirst mit uns gufrieden fein."

"Danket der Mutter Gottes hunderttausendmal, daß 3hr mich am Staad gefunden!" erwiederte der Schiffer: "Ich seize meinen Kopf daran, du beißest Fabian ab der Almen, und der Alte dort Abdrich der Moofer. Jesus Maria! Run geht's Manchem um den Dals!"

Fabian erblafte vor Schreden, fich von einem Unbetannten und in unbefannter Gegend genannt gu boren. Bas weißt du von uns?" fragte er ben Schiffer.

"Daß man nach Euch beiden aller Orten das Ret ausgeworfen hat! " antwortete dieser: "Daß man kaum des Leuenbergs so sehr, als Eurer habhaft zu werden trachtet; daß ich armer Gesell mit geringer Mühe ein paar Onblonem gewinnen könnte, wenn ich zu Olten im Leuen Rachricht von Euch brächte. Das wär' aber Blutgeld. Behüt' und Gott! Ich erkannt' Euch beide Augenblicks an Geberde, Rleid und Art, als Ihr vorhin am Staad zu mir tratet; denn der Steckbriefträger hat Euch auss Daar genau konterseit. "

Obwohl fich Fabian unschuldig fühlte, pochte ibm boch bas Derz bei biesen unerwarteten Botschaften gewaltig, nicht minder aus Besorgniß für Abbrich, als sich selber, ba man ibn überall als bessen unzertrennlichen Gefährten im Aufruhr gesehen hatte.

Der Schiffer bemerkte Fabians Unruhe und sagte: "Sei du ohne Furcht, hast nicht allein im verbotenen Maffer gefischt; ich war auch dabei, als wir Landleute den Bug nach Solothurn machten und die Stadt-Dechte fangen wollten. Seitdem hielt ich mich aber im Staad mäuschenstell, und ging nicht einmal, wie die andern, auf die Dobe, die Schlacht bei Perzogenbuchsee zu schanen. Ich habe meine guten Gründe. Als diesen Morgen der Kerl von

Bipp mit bem verbächtigen Geficht tam und Euch beschrieb, und was für Euch geboten ware, wußt' ich, was die Glocke geschlagen. Mich soll feiner dumm machen. "

Unter diesen und abnlichen Gesprächen des Schiffers mit bem beangstigten Fabian, brach die Dammerung des Abends herein. Das Schifflein glitt rasch mit bem Strom dabin.

"Es foll bich nilt gerenen!" fagte Fabian: "Ich gable dir eine Dublone in blankem Gold, wenn du mit uns durch die Nacht fabrit; bis morgen find wir, wo die Nare in ben Rhein fallt.

"Nimmermehr!" entgegnete ber Schiffer: "3ch fenne das Baffer nicht weiter, denn bis Brugg; und nächt- licher Beile ist mit dem Strom übel spaßen. Soll's aber gelten, so geleit' ich Euch um das halbe Angebot über den Berg zu meiner Base int Iffenthal. Da seid Ihr geborgen, besser als in Abrahams Schoose. Und eh' der Tag timmt, bin ich wieder am Staad."

Fabian willigte in Alles, um fich und feinem Ungludsgefährten einen Schlupfwinkel ju finden. Der, Schiffer fteuerte endlich bem linken Ufer und einem Erlengebufch ju, wo er die Banderer ans Land geben ließ, mabrend er den Rahn befestigte. Dann schritt er, als Begweiser, voran über bie Relber, burch Biefen und Meder, bis in bie Rabe eines Dorfes an der landstrage gen Olten. Dier ward eine Stunde unter-freiem Dimmel geraftet, um fic mit Speife und Trant ju ftarten ; bann ber Weg ins Ge birg genommen. Es ging burch Thaler und Bugel, Lannenwalter und Schluchten, bergauf in allerlei Rrummungen bei dunfler Racht. "Bift du des Beges fundig ? " rief Fabian dem Subrer ju, der immer die furgeften, aber nicht bequemften Richtungen nahm. - " Dui! " antwortete jener lachend: " den fand' ich blindlings. Zwei Jahre lang bin ich ibn gelaufen, wenn ich bei meinem Geppli ju Rilt ging; jest noch allwochentlich, feit es mein Beibfein geworden. Freilich batt' ich's wohl lieber am Staab

bei mir; aber fo lange wir kinderlos find, muß es im Daus der alten Mutter bleiben und schaffen. "\*)

Rach zwei langen Stunden erreichten die Wanderer um Mitternacht eine einfame Dutte. "Dier find wir gur Stelle ! " rief ber Schiffer: "Aber brinnen liegt Alles im Schlaf. Bartet, ich will bas Seppli weden, " Er fdwang fich am Daufe auf eine Bolzbeige und verschwand in einer fenfterartigen Deffnung des Eftrichs. raumer Beit ward es im Innern ber Butte laut; es schimmerte Licht; die Thur ward geöffnet, und mit brennendem Rienspan in der Dand gundete ber Schiffer feinen Freunden in eine enge Stube binein. Gin junges, bubfches, halbbefleidetes Weib, darauf bald auch ein altes Mutterden, traten berein, hießen bie Fremblinge willfommen und bedauerten, ihnen für bie Racht fein befferes Lager, als auf Dfen und Bant, anweisen zu tonnen. Dantbar entrichtete Rabian dem braven Schiffmann feinen verbeißenen Cobn. "Run benn, " rief biefer, nachtem noch Bieles über gebeimen Aufenthalt und über mancherlei nothige Borficht verhandelt worden mar, " bem Dungrigen ift bald gefocht, bem Muben leicht gebettet. 3br feib ins Trodene gebracht. Bartet geduldig, bis der Sturm autgetobt bat. Gelobt fci Jefus Chrift!"

Fabian, frob, sich und ben Oheim Epiphaniens in Sicherheit zu wissen, bequemte sich ohne Mube in die armlichen Berbaltnisse der Berghutte und fand, wie in dieser Racht das Lager auf der Holzbant, so in den folgenden die Rubestätte auf dem Deu, desgleichen die Beswirthung mit den einfachen Erzeugnissen der Deerde, pmendlich toktlicher, als den Ausenthalt in einer Felshöhle,

Die nichtliche heimsuchung ber Geliebten von ben Junglingen, ber Kiltgang, ift, wie in andern deutschen Gebirgelandern, noch jest in der Schweiz Sttre; eben so auch ist noch häufig, baß ein vernichtles junges Paar, jumal wenn es unbemittelt ober kinderlos ift, getrenut bei den gegenfeitigen Reltern wohnt.

bie Ungläubigen zu suchen, ober die man ehr, und wehrlos machte, und mit schweren Gelbbuffen ungroßmuthig an ben Bettelftab warf.

50.

## Die letten Erscheinungen.

- "Ich will lieber unter Menschenfressern, Türken, bei ben und reißenden Thieren wohnen, die ihr Gebist nur de einschlagen, wo Dunger oder Rothwehr Blut begehren!" schrie Fabian, "als unter diesen driftlichen Obrigkeiten, die nun ihre Feigheit und überstandene Angst mit Graufamkeit verdeden, ihre Nache gleisnerisch hinter den Schild gesetzlicher Gerechtigkeit verbergen, das arme Boll erk mit Blutsaugerei und Frechheit am Boden zertreten, dann die Verzweislung desselben an Schuldigen und Unschuldigen in blinder Buth strafen; sich dabei gottessürchtige, gustige Obrigkeiten und die armen, rechtslosen Unterthanen freie, glüdselige Unterthanen nennen! Verruchte Unsaatur!"
- "Barum tobest du, Bursch, wider die Natur?" entgegnete Abbrich gelassen oder vielmehr kalt: "Sie geht ihren bleiernen Schritt. Bir Sbenbilder Gottes haben kaum nur das Menschengesicht aus dem alten Fell der Bestialität bervorgestredt. Wenn fich eine Nation mit ber Kinderruthe zuchtigen, mit der Peitsche geißeln läßt, verbient sie nichts Besseres, denn Ruthe und Peitsche. "
- "D Abbrich! fesselte mich nichts mehr an diesen blutgedüngten Felsenboden, " rief Fabian bewegt, mit der Thrane beiligen Grimmes im Auge, "ich mocht' in eine Buste ziehen und mich mit den Tigern verbrudern. Sakt du von unserm Schiffer die Geschichte des alten Beibes von Olten gehört, welches nach Zofingen lief und vor den unbarmberzigen Richtern für das Leben des She mannes und Sohnes, endlich nur für das Leben eines einzigen von beiden, den Fußfall wiederholte? Und als man ift

nun die schauerliche Wahl bffnete, als nach langem entsehlichem Kampf des Mutterherzens und der Gattenliebe die eheliche Zärtlichkeit überwog, — da hohnlächelte gefühlloser Big über die Betrogene. Das scheint mir die höllische Krone auf das haupt alles Frevels zu legen!...

"Still, Bursch!" erwiederte Abdrich: "Trag' Gorge für deine junge haut. Bo Tprannen wohnen, haben die Steine Obren."

Er hatte nicht Unrecht. Denn der Pfarrer des Iffensthals hatte den Aufenthalt der Flüchtlinge entdeckt, das Beib des Schiffers berufen und ausgeforscht, und demsselben darauf geboten, reinen Mund zu halten, über Alles, was er gefragt und gesagt. Die junge Frau aber gehorchte mehr der Stimme ihres Mitleidens, als des Beichtigers, und warmte die Fremdlinge angstooll. Da blieb diesen die abgelegene Einode kein Aspl mehr.

"Fort benn, " sagte Fabian, " das Leben zu retten, muß das Leben gewagt sein. Bersuchen wir's durch das unwegsame Gebirg, an den bewohnten Sofen und Bergsdörfern vorüber, das taiserliche Gebiet am Rhein zu ersreichen."

"Mir gleich!" entgegnete Abbrich gleichgultig: "Mein Leben tannft bu nicht retten. Datte ich tein Bort gegesben, es mare langft weggeworfen. Ich folge bir. Die grune Schale bes beinigen halt noch einen Kern; ber meisnige ift vermobert."

Mit Dank und gerührtem Perzen schied Fabian, Abstrich aber stumm, von der gastfreundlichen Berghütte, in der folgenden Morgenfrühe, ebe der Tag graute. Dicker Nebel lag auf dem Thal und verbarg ihre Flucht, aber zugleich auch Weg und Gegend so sehr, daß sie erst mit Sonnenausgang aus der Bergschlucht hervortraten, durch welche ihnen ein wildes Waldwasser zwischen Felsenschutt den Ausgang zur Deerstraße über den untern Pauenstein gezeigt hatte.

Bie fle ben gaben Fessenweg emporftiegen, deffen lette Dobe droben eine blaugraue Bolte, langs den Klippen gabrend, bebedte, wurden fle bald eines Banderers gewahr, der vor ihnen, in ftadtischer Tracht, gemach bergauf schritt. Fabian drudte bas braune Sammetbaret tiefer in die Augen, und, das Gesicht abgewandt, eilte er an dem Manne vorbei, indem er troden einen Morgengruß sprach.

"Heba! Dalt! " rief ber Wanderer: " Sonntag und Montag tommen alle Bochen zusammen, aber nicht Mensichen. Es freut mich, herr Freund, Euch hier zu treffen und mit Euch gleichen Beg zu machen, wenn Ihr nicht wie ein Burftenbinder laufet."

"Schon fruh auf die Beine ! " antwortete Fabian, der ben moblgemuthen Meisterfänger von Narau erkannte, und fich von Perzen nun des alten Bekannten erfreute: "Bas gib's Reues? Jest ist wieder Ruh und Sicherheit im Land und das Regiment frisch und wohl bestellt."

"Ja, ja, herr Freund! es wird aufgeräumt, wie stich's gebührt. Rur, sag' ich, frische Besen wischen wohl, boch geben sie nicht in die Wintel. Den Erzrädelsführer Abdrich haben sie noch nicht gefunden; wer weiß, wo er stedt? Pat aber ber Teufel den Sattel, so holt er auch den Zaum. Ich wette, der trägt sein Rupfergeld nicht lange mehr auf der Rase herum. Heut oder morgen hängt er in Scharfrichters Dobnenstieg, oder läuft wenigstens mit nacktem Rücken durch den Besenwarkt. Er hat's um mich allein schon verdient. Und säß' er in einem Dachsloch, ich kröche hinein, und holte ihn heraus."

"Rannst ihn wohlfeiler haben ! " sagte Abtrich, ber jest von hinten berankam : " Dier bin ich. Wie viel hat man für mich geboten ? "

Meister Wirri ftand still, und ftarrte ben Alten verblufft an; faste sich aber bald und sagte balb ängftlich, balb freundlich ju ihm: "Run, nun, ich hoffe, 30er werdet Spaß versteben, Derr Freund. Ich batte Euch wohl gesehen und nur bergleichen gethan, Euch Furcht 320 machen. 3ch foll Euch auch höfliche Gruße bringen von meinem Nenneli, bas ebemals in Euerm Dienste stand und Euch noch immer belobt."

"3ft's bein Mennell geworden?" entgegnete Abbrich mit gleichgültiger Miene.

"Gelt, das nimmt dich Bunder!" rief Birri, der sein Vergnügen nicht verbergen tonnte, den furchtbaren Alten schnell auf ein anderes Gespräch zu leiten: "Run, was nicht ist, tann noch werden. Es lebt beim bochs würdigen Derrn Dechanten Perrentage, und das Zünglein geht ihm noch immer, wie der Bachtelze der Schwanz."

"Wie viel also hat man für mich geboten?" fragte

Den Spielmann machte die Frage wieder gang erust, boch zwang er ein Lächeln durch die ersteisten Gesichts-musteln und versetzte: "Ei was? macht doch aus der Pille keine Bombe. Jedermann begriff, es ging auf den alten Socken nicht länger, und die Bauern hatten ihr Recht. Niemand verdenkt's Euch. Dättet Ihr nur Euer Eisen geschmiedet, als Ihr vor der Esse waret. Aber da wollte jeder von den Bauern sein eigen Kraut schmalzen. Und wenn zwei Hunde an einem Bein nagen, kommen sie selten überein. Das war das Unglück. Ein Mann wie Ihr, Herr Freund, hätte das Ruder sühren müssen, aber tein hochmüthiger Tölpel, wie der Leuenberg, der sich meinte, als höre er die Flöhe husten und das Gras wachsen, und den Kopf im Geben streckte, als ob er einen Degen verschluckt hätte."

"Schweig, Mops !" entgegnete der Alte: "Lag die Todten ungeläftert. Er ftarb wenigftens für etwas Befferres, als wofür bu lebft."

"Run ja," stimmte Wirri verlegen ein, "es gibt Mancher mehr um die Karrensalbe, als er mit Karren verdient."

" 3ch rede von der Candfreiheit!" fagte Abdrich.

— Richtig! ach die liebe Freiheit! Man tauft fie allezeit theuer ein, aber verlauft fie um einen Pfifferling wieder. Glaubt mir's. Der Welfche verfingt fie, der Deutsche vertrinkt fie, der Franzos vertanzt fie, der Polländer verschachert, der Spaniol verbetet, der Schweizer verschläft fie. Kann der Bauer nicht Landvogt werden, muß er seinen Kase selbst von der Alp tragen.

"Ich merte, " fagte Abbrich, "bu bift einer, ber mit allen Binden fegeln will."

Fabian, der die Unterhaltung auf andere Dinge gu lenten wunschte, fiel hier mit der Frage ein : "Bobin geht die Reise fo frub, Meister?"

"Ich komme von Olten, und ziehe gen Basel. Man muß viel für den lieben Gott und für's liebe Brod thun. Der wohlehrwürdige Perr Dechant hat einmal sein Bertrauen zu mir, drum muß ich und kein Anderer seinen Brief nach Basel tragen, an den . . . , an den Dan . . . Din . . . Don . . . Dar . . . Ihr kennt ihn ja. Ich bringe leichter zehn Kletten in den Hals, als den verwünsichten Ramen heraus!" Er griff ins Wamms und zog einen Brief hervor, um die Ausschrift zu lesen.

Fabian, der auch den herrn von Grönfertenbofd wegen Spiphanien in Berdacht genommen, ftutte, als er vom Briefwechfel des Defans mit jenem Manne hörte, und der Gedante ging ihm auf, er tonne hier Licht für seine Finsterniß finden.

"An Don Rardo?" rief der Jungling auffahrend und rif den Brief aus der Pand des Spielmanns ungestum an fic.

"Richtig!" antwortete der Meister Birri und feste hinzu, indem er mit schältisch brobender Miene auf Abdrich deutete: "gebt das Schreiben nicht weiter. Da steht ein Männlein, das mir schon einmal den Botenlohn verdarb und einen Brief öffnete, der nicht für ihn geschrieben war."

"Das tann ich felbst, und werde es beim Defan Rüsperli verantworten!" sagte Fabian, riß das Siegel

auf und burchflog mit brennenden Mugen haftig bie Beilen.

Meister Birri ftand verduzt mit offenem Munde ba, und als er die Sprache wieder gewonnen, stammelte er halb scheu, halb zornig: "Plagt Euch denn . . Gott sei mir gnädig . . . da muß einem der Pasen, ohne Feuer, überlausen; anderer Orten nennt man das Straßenraub. Aber spornstreichs kehr' ich um und klag' es dem Derrn Dechanten. Er wird Euch Späne unter den Speck haden. Geduld! "

"Schweig ! " rief Abbrich und bob eine geballte Fauft brobenb.

Meister Wirri ducte sich, und nahm hastig den Ruckzug nach Olten, indem er rief: "Zwischen Fuchs und Bolf ist bos spazieren geben. Bebut' Euch Gott! Es gibt noch Obrigseit, die Gewalt über Euch hat. Den Streich schreib' ich Euch nicht mit Roblen in den Ramin."

Babrend er sich brummend entfernte, zwar immer zurücklehrte, aber eben so oft den Rudweg antrat, so oft er Abdrichs Bewegung gegen sich erneuern sab, las Fabian den Brief. Er war in lateinischer Sprache geschrieben, dem Jüngling der Inhalt dunkel. Folgendes ungefähr sagten die Worte des Dekans an Don Nardo:

"Ach, daß wir Wasser genug batten in unserm Daupt, und unsere Augen Thranenquellen waren, daß wir Tag und Racht weinen mögten. Jer. 9. Dir ware besser gewesen, du warest von der Dobe des Felsens gestürzt, oder mit einem Müblstein am Pals in die Tiefe des Meeres gefallen, daß du nur das zeitliche und nicht das ewige Leben verloren hättest.

"Abdrich hat, wie Dathan und Abiram, schwer gesunbigt, als er von der durch Gott eingesetzten Obrigkeit absiel. Aber seine Schuld ist federleicht, neben deinem Dochverrath an Jesu Christo. Denn du hast in deiner Apostasie eine Sunde gegen den heiligen Geist gethan, die nie vergeben wird. Ich barf nicht mehr der Freund bessen sein, der Gottes Feind geworden ift; mein Daus hat für dich nur verschlossene Pforten. Darum, bist du in Basel: so bleibe; trifft dich dies Blatt schon auf der Straße gen Narau: so tehre um und sei gewarnt! Denn den Jungling, den du suchest, findest du nicht. Wir wissen nichts von ibm.

"Bebe, daß dich der bose Geist blendete und du in die Fallfricke der spanischen Katholikin stelft! Datten die Wilden der philippinischen Inseln dir den Todesstreich wersetz, als nur dein Antlit mit einer Narbe entstellt: du würdest minder zu beklagen sein, denn deine arme Seele wäre gerettet worden. Aber alle Tonnen Goldes, die du von deinem reichen Weibe dort ererbt haft, well du deffen Leben von den Barbaren befreitest, sind kein Lösegeld aus der Verdammnis. Und hättest du ganz Oftindien, ja die ganze Welt gewonnen, was hülse es dir, nun du Schaden an deiner Seele genommen?

"Ich unwurdiger Diener des göttlichen Bortes besichwöre dich bei den blutigen Bunden meines lieben herrn und Deilandes, kehre gurud gur wahren, evangelischen Kirche, in der du geboren und erzogen worden bist, und verführe nicht das Mägdlein zur verfluchten Abtrunnigkeit. Ich werde dieses Kindes Seele vor dem Thron Gottes einst wieder von dir fordern. Roch einmal, kehre zum wahren Glauben an Jesum zurud; dann darf ich dich wieder sehen, sonst nie! Ich werde zu Gott Tag und Racht schreien, daß er dein Derz bewege und dich auf den Weg des Deils zurücksühren wolle."

Bersunten im Erforschen und Denten des Sinnes Diefer Zeilen, und in unruhigen Ahnungen über das vom
Detan bezeichnete Rind oder Mägblein, war Fabian mit
scharfen Schritten, lefend und wiederlesend, gegen die
wufte Dobe des Weges hinangetommen, unbefümmert um
Abdrich und Birri, die habernd zuruckgeblieben wares.
Als er die Augen aufschlug, sab er sich schon von jener
Wolfe umfangen, die er vorber über sich auf dem Rucken

des Gebirgs erblickt batte. Ein frostiger Luftzug strich ihm zwischen den schroffen, tablen Felsen entgegen, aus deren Riuften die Gebusche durch den falben Rebel, wie seltsame, lebendige Gestalten nickten und gautelten. Aber eine andere Gestalt lösete sich vor ihm aus dem Innern der Wolfe zu immer bestimmtern Umrissen. Er erkannte einen Reisigen, der sein Roß am Zügel führte. Es stand plöglich Don Nardo neben dem Nosse, im Begriff, zum Dechanten nach Narau zu reisen.

"Salt!" schrie Fabian, und zog den Degen: " dich fendet Gott selbst in meine Gewalt. Steh mir Rede! Steb!"

Don Rarbo, des Ueberfalls nicht gewärtig, ftand anfangs betroffen da; wie er aber den Jungling erkannte,
fagte er gelaffen: "Ich ließ mir's keine Gelbsummen
koften, wochenlang Leute auf allen Wegen nach dir ausgusenden und dich zu suchen. Aber daß du in diesen
Wildniffen Raubergewerb führest, ließ ich mir nicht traumen. Kennst du mich nicht, Ungludlicher?

"Steh mir Rede!" rief Fabian und feste ihm die Degenspise auf die Bruft: "Du, du hast Spiphanien entsführt, die Richte Addrichs, mein Weib!"

Bahrend er sprach, tonten viele Pferdehusen, und neue Gestalten schwebten im Rebel, wie dunkle Schatten, beran. Ein lauter Schrei scholl: "Morde meinen Bater nicht!" und mit dem Schrei schlug ein weiblicher Arm den Degen Fabians auf die Seite. Der Ton klang betäubend in des Jünglings Ohr und erschütterte sein Wesen, daß ihm aus der gelähmten Faust das Schwert zu Boden siel. Aber die Retterin bebte, als sie des Jünglings recht ansichtig ward, erst mit Erschreden zurück; dann erhob sie laut weinend die Arme, und ries: "Faby! ach, Faby! du selbst!" und sant an seine Brust. Er starrte unbeweglich auf sie nieder, und stammelte todtens blaß und mit zitternden Lippen: "Fanely! meine Seele!

Judeffen beide im Sturm ber erften Geligfeit, fic wiedergefunden gu baben und umfaßt gu halten, Mles vergagen, was um ihnen ber war, tam Abbrich voemlos den jaben Bergweg dabergeeilt. Er batte bas Gefchrei auf ber Dobe vernommen, und feine Schritte alebald verdoppelt, weil er befürchtete, Kabian sei von ausgestellten Bachten im Rebel überfallen und gefangen worden. Entschloffen, ihn ju befreien, und beim Anblid der Roffe und Menschen in der wolfigen Umdammerung die Wahrheit feines Arawobns nicht mehr bezweifelnd, gudte er bas Sowert und ichwang es gegen ben Erften, ber ihm aus bem Daufen entgegen trat. Doch wie vom Schlag getroffen, fant der gehobene Urm schlaff jurud. Gein Gesicht mar vom Entfegen fcredhaft entftellt. Die finftern Augen ftarrten, als wollten fie ibre Doblen verlaffen, aus ber rothen Umfassung der Augenlieder grausig vor, wie eine verafchte Roble aus der Gluth. Er lallte mit bebender Bunge, unbewuft, halblaut : "Das ift mein todter Bruder Diethelm. "

Auch der Derr von Grönterkenbosch, den sonst nichts aus seinem stillen Gleichmuth warf, verlor bier die Fassung, suhr bestürzt zurück und rief: "Addrich!" — Aber der vielersahrene Mann sammelte sich schnell zur Besonnenheit und sagte: "Unglücklicher, du bist der Gräuel des Landes geworden, weil du keinen Gott hattest, als dein schreckliches Ich. Dich allein wollt' ich vermeiden. Aber du hast mich zu deinem Schuldner gemacht durch das, was du meinem Kinde gethan. Mir steht nicht zu, mit dir zu rechten. Flieh dies Land, das dich verstucht, mein Schloß am Rhein hat Raum und Freude für uns Alle. Dier nimm die Dand. Wir sind versöhnt."

Abbrich wich schaubernd vor der ausgestreckten Pand und sagte mit leifer, beiserer Stimme: "Bist du nicht unter dem Eis des Ramplgletschers vergraben?"

Don Nardo schüttelte mit traurigem Lacheln bas haupt und fagte: "Still bavon, mein Bruder. Der, wenn du

es denn willt, so bore nitts in vier Worten. Gottes Barmbergigkeit und Vorsehung bat gewaltet. Deine wohl etwas unbrüderliche Darte wies mir aber nur den Weg über den Rampl nach Oftindien zu meinem Glud hinüber. Eine fromme, reiche Pflanzerin der Philippinen ward meine Gemahlin; ich nach ihrem Lode der Erbe ihres Reichthums. Wir kehren auf der Stelle gen Vafel um, Mein Ziel ist unerwartet getroffen. — Die Dand ber!

"Mensch, was habe ich mit dir zu schaffen?" sagte Abdrich, und blieb in seiner Stellung unbeweglich: "Bift du nicht der auserforne Qualgeist meines Daseins? Dast du dem verstoßenen Knaben nicht schon das Perz des Wasters geraubt? nicht dem Jüngling die Liebe der erwählten Braut? — Du, und kein Anderer, hast mir Epiphanien entwendet, mir und dem Gatten."

"Lag den alten haber fahren!" rief der Stiefbruter mit befanftigendem Ion: "Das berg ber Undern ift in keines Andern, denn in Gottes Gewalt; ihre Liebe war ja nicht meine Schuld, nicht mein Berdienft. Und bort fteht Epiphanie! 3ch mußte fie entwenden, weil ich fie nicht fordern durfte. Du bift beines Unglaubens, ich bes alleinfeligmachenden Glaubens willen geachtet. 3ch barf nicht mehr in ber Deimath meiner Bater ohne Gefahr mandeln, weil ich jur romifch : fatholifden Rirche beimgetehrt bin. 3ch ftebe rechtlos vor Guern Richtern, und meine Lochter murde mir vom Glausbenhaß Eurer Dbrig-Teiten verweigert worden fein. Gelbft jener Landvogt, für den ich , du weißt es, Bermogen, Burde, Alles verfor, er, dem ich mich zuerst und einzig offenbarte, hatte mur so viel Danfbarkeit erübrigt, mich gu marnen, nicht Berner Grund und Boben ju betreten, ale mar' ich ein Ausfahiger." .

Abbrich ichien ber Borte feines Brubers nicht gu achten, fondern in andern Gedanten vertieft, ftand er mit gur Erbe gewandtem Blid ba.

"Run, Alter!" fube Diethelm fort nach einigen Schweigen, in welchem er ben finftern Greis mitleibevoll beobachtste: "Dand ber! In den Wolfen des Dimmels, boch über der Erde, führt uns die Dand Gottes zusammen auf der vaterländischen Dobe. Dand ber! Das Bergamzene seine set vergangen! Ich will alle beine Govgen von bir mehmen."

Dier richtete Abdrich das Paupt empor und fprach:

"Ich habe beine Lochter, Die du verlaffen hattest, jenem
Jüngling Fabian ab der Almen jum Weibe gegeben, daß ste nicht schienlos bleibe."

Mit fanftem, billigendem Ropfneigen erwiederte Don Rarbo: "Er foll mein Sohn fein."

Abbrich warf ben Blid suchend durch den Rebel, schritt an seinem Bruder vorüber zu Fabian und Epiphenien bin, die noch einander fest umschlungen bielten und bei seinem Erscheinen mit Geligfeit in Stimm' und Blid riefen: "Abdrich! v Abdrich! aller Schmerz und alles Beb hat nun sein Ende!"

"Alles!" murmelte Abbrich. Da fein Bruber berantam, wich er langfam gurud, feitwarts, finnend, in ben Rebel, wo er, wie ein dufterer Schatten, zwischen Felfen irrte.

"D mein Faby!" rief Epiphanie, indem fie den gartlichen Blid, noch schwer von Freudenthranen, zu dem Geliebten erbob: "Rimm beinen Bater an beine Bruft!"

Fabian hielt mit einer Dand die schöne Gattin seit, als fürchte er, sie könne ihm noch einmal entriffen werden; mit der andern Dand entblöste er vor Don Nardo bad Daupt und sagte': "Epiphanie, Eure Lochter, ist mein mir anvermähltes Beib. Ich fleh' um Guern Batersegen.

"Du sollst mein Sohn fein!" antwortete mit gütigem Blid Don Rardo, indem er seine hand auf Fabiand Scheitel, wie zu einem Segen, legte: "Des himmels Wille waltet-unverkennbar. Dich, den ich nebst Abdrich seit steben Wochen von so viel ausgesandten Leuten ver-

bens fichen ließ; dich, von dem nie eine Spur entbeilt warb, dich leitet Gottes Dand mir felbft wunderbar ents gegen. Bir waren im Begriff, nach Olten, beinetwillen, im Begriff jum Defan Rusperli . . .

"D wie viel Angft hab' ich fur bich getragen, Jaby!» feufzte Epiphanie und tute ihres Lieblings Sund.

"Berzelht mir," fagte Jabian jum Deren von Geofetertenbosch, "wenn ich Euch verfannt und im Irrthum beleidigt habe. Warum verhehltet Ihr mir boch, daß Ihr der Bater meines Fanely waret? Warum verbarget Ihr Euch, den ich wohl als Deren Diethelm tannte, hinter falichen Ramen?"

"Wein Nam' ift acht aus der Taufe!" erwiederte Jener: "Ich beiße Leonhard Diethelm. Unter fremdem Dimmel streift' ich Alles ab, was mich an Ungläcktage mahnen mochte, selbst den Namen. Ich ward glücklicher, als Leonardo, denn Diethelm je gewesen war; dir aber, junger Freund, wie konnt' ich dir vertrauen, den ich nicht kannte? Ich wußte nur durch Sagen von einem leichtfertigen Gesellen, der um meine Tochter bei Abdrich würbe, einem lockern Kriegsknecht. Lange hielt ich dich für ihn."

Fabian umarmte den Bater Spiphaniens tiefbewegt; in den Augen Thranen, und sagte mit Derzlichkeit in Geberd' und Ton: "Seid mein Bater! Ich will Euer gehorsamer Sohn sein. Geht nicht gen Olten! nicht gen Aarau! Eurer harrt kein freundlicher Empfang."

Don Rardo füßte des Junglings Stirn mit fichtbarer Rührung und legte Spiphanien an des Junglings Derg: " Dier ift bein Beib!"

In diefem Augenblid gertiß der graue Rebel um fie ber, wie ein Borbang des Dimmels, und schlang sich goldgefäumt um die Scheitel der Berge. Die Gonne mit blendender Pracht überstrahlte die schroffen Felsen und grunen Gebusche der hoben Einode; und von jedem Dalm bliste, in wechselnden Schimmern, ein flusseger Diamant

am reinen Morgenlicht. Wie liebende Seelen, die sich nach dem Tode des Leibes im Elystum begegnen, standen Fabian und Epiphanie, einander umfangend, stillbewundernd, mit stummer Zärtlichkeit um Liebe fragend. Des Waters Blick ruhte lange Zeit mit Wohlgesallen auf dem schönen Paar, das Ueberirdischen glich. Endlich wandte ex sich zu seinen Dienern, welche bei den Rossen in einiger Entsernung harrten, und rief: "Wondet um! wir kehren nach Basel zurud. Wo aber ist mein Bruder?"

Nodrich war im Rebel verschwunden; feiner von den Dienern hatte ihn mahrgenommen. Run ward er von allen Seiten gerufen. Es tonte feine Antwort. Er ward von Allen gesucht; nach zwei Stunden hatte ihn Reiner gefunden.

"Laffet ab!" fagte Fabian: "Den Ungludlichen brudt Die Geligfeit der Gludlichen. Er ift allein binuber, wohin wir beide heut' wollten, durchs Gebirg in des Raifers Gebiet."

Also stieg der ganze Zug binab auf der andern Seite bes Dayensteins, wo sich der Weg minder steil zum einssamen Bergdorf von Läuselsingen niederzog. Auch bier bet Don Nardo Geld aus und versandte Leute, den Verloresmen im Gebirg zu suchen, oder ihm durch die Bergwildnisse gegen das Frickthal zu folgen, wohin er sich wahrsscheinlich gewandt hatte. Man verbieß ihn in der Stadt Basel zu erwarten. Dahin wandte sich der Zug.

Nach drei Tagen tam zu Don Nardo Botschaft. Man hatte den Leichnam eines Greises in einem Abgrund gefunden, in welchem derselbe von einer schroffen Felswand, vielleicht in den Nebeln verirrt, berabgestürzt war. Don Rardo verschwieg, was er wußte, um den himmel seiner Kinder nicht zu trüben. Er offenbarte ihnen erst lange nachber auf seinem Schloß am Rhein Addrichs Ausgang.

## Das Wirthshaus zu Cransac.

"Welcher Ort ist da vor und?" fragte ich den Postfnecht; "Eranfac, herr hauptmann."

"Cransac? Rann man behaglich über Racht bleiben?"
"Das glaub' ich. Es ist bas beste Wirthshaus; weit und breit kein besseres."

Das war mir lieb zu boren, denn ich fühlte mich sehr matt. Es ist keine Rleinigkeit, kaum von einer Krankbeit balb genesen, wieder aufbrechen und eine Reise von mehrern bundert Stunden machen zu muffen. Mein Regiment lag in Perpignan, und ich kam aus Nantes. Eine schone Strede Weges! Und von Perpignan aus stand mir noch eine anmuthige Wanderung an der Spiße meiner Rompagnie durch das verdammte Katalonien bevor, wo schon so mancher brave Franzose sein Grab sand. Ich fühlte mich sehr verstimmt.

Dir suhren in den kleinen Ort hinein, der recht ansmuthig am Fuße seiner umbuschten Dugel gelagert ift. Bir hielten vor einem hubschen Sause. Thomas, mein Bedienter, sprang ab und hob mich aus dem Wagen. Der Wirth, ein freundlicher Mann, suhrte mich ins Zimmer, nachdem er seinen Leuten Befehle wegen meines Gepacks gegeben hatte.

In der Stube, die febr beiter, geräumig und reinlich war, wimmelte Alles von fleinen Madchen. Ginige fagen am Tifche, einige unter dem Tifche; einige fletterten am Fenster binauf; einige von den fleinsten spielten am Fuße

boben. Ein erwachsenes Madchen von ungefahr sechszehn Jahren hielt ein Kind von einem Jahre auf den Armen, und tanzte mit demfelben unter den andern umber. Im Binkel des Jimmers saft ein junger Mann, der den Kopf auf seine Sand gestütt bielt, nachdenkend schien, und sich wenig um den Larmen der Kinder oder um die Anmuth der Tänzerin bestimmerte.

"Still ba!" rief der Wirth, als er mit mir ins Jimmer trat: "Unnette, führe bas wuthende Deer ins Freie binaus; und du, Fanchon, bereite dem fremden Derrn fein Stubchen, Rummer Acht. Er bleibt über Racht."

Auf dies Gebot bin führte Annette, ein bildichdere Engel von etwa vierzehn Jahren, ben ganzen Schwarm ber Rleinen hinaus. Fanchon, die Tänzerin, machte nur eine flüchtige, zierliche Verbeugung zum Gruß, tanzte zu dem nachdenkenden jungen Manne und fagte: "Mein Berr Philosoph, bequemen Sie sich ein wenig, meine jungste Schwester zu unterhalten. Ich hoffe, Sie werden galant sein." Und mit den Worten pflanzte sie ihm das Kind, welches sie bisber im Arm getragen hatte, auf den Schoot. Es schien ihm nicht gelegen zu sein, aber er nahm es doch.

"Sie find mobl gesegnet, Berr Birth!" fagte ich, und geigte auf ben bavonspringenden Schwarm ber Rleinen: "Geboren fie Ihnen alle an?"

"Ich mare es, bes Bunders wegen, zufrieden!" erwies berte herr Albret, so bieß ber Birth: "Mir aber gebort bavon nur ungefahr die halfte an; die andere halfte find Gespielen, die zum Namenstage meines britten Madhens getommen find."

"Und wieviel Rinder haben Sie, Berr Albret?"

"Gechs Madden, mehr nicht."

"Dilf Dimmel! Alles Mabden? Geche Dabchen?"

"Dante Gott! muffen Sie fagen, herr hauptmann. Ein Bater tann fich tein gludlicheres Loos munichen, wenn bie Madchen hubich find. Denn immer fällt von ihrem Glanz etwas auf ihn zurud. Alle Welt liebtofet ihn, weil

elle Welt bie Mabhen im Sinn hat. Das bemert' ich jest schon und dant' ich meiner Fanchon. 3ft die ausgestogen, macht man mir schone Mienen für Annetten. 3ft Annette davon, gilt es für Julietten; mit der fertig, für Caton; dann für Celestine, dann für Lison und was noch nachrückt."

"Doch gestehen Sie, herr Albret, die Aussicht ift nichtaugenehm, fie sue nach und nach an Männer geben und aus dem hause verlieren zu muffen."

"Rein, ich sehe es anders, als Sie. Ich lege mein Kapital nut an Zins, wenn ich meine Tochter weggebe. Ich werde Großvater, dem die jungen Weiber ihre Kinder bringen. Da ist wieder neuer Lebensgenuß."

"Sie troften fich gut, herr Albret. Aber feche bubiche Anaben ftatt ber Dadden batten Sie boch ftolg gemacht?"

"Anaben? Daß sich's Gott erbarme! Die wilden Buben hatten mir vor der Zeit mit Balgereien und Lummelstreichen graues haar gemacht, mabrend ich mich bei meinen Töchtern verjünge. Wären die Sohne reif, wurde der eine als Raufmann beim Einmaleius verdorren, der andere sich für's Baterland zum Aruppel, der dritte sogar todtsschen lassen, der vierte über Land und Meer geben, der fünfte ein Pfuscher in seinem Beruse werden, der sochste pfiffiger sein wollen, als der Bater. Das taugt nichts."

Indem bupfte Janchon berein, verneigte fich freundlich gegen mich und fagte: "Ihr Zimmer ift in der Ordnung; es fteht bei Ihnen, es zu beziehen." Der Wirth ward abgerufen. Ich nahm meinen Dut, um mein Zimmer zu fuchen.

"Erlauben Sie, " sagte Fauchon, "ich habe die Ehre, es Ihnen ju zeigen." Dann war sie mit ein paar kleinen Sähen vor dem Manne, dem sie das Kind gegeben: "Derr Philosoph, Sie sind gegen Ihre kleine Dame sehr unartig. Geben Sie, wie Lison Sie anlächelt. Geschwind kuffen Sie ihr die Dand und bitten Sie sie um Ber-

zolhung." Damit hieft fie ihm bas Bandden bes Kindes vor den Mund. Der Mann lächelte finfter, und fab taum auf.

Dann sprang sie zu mir und fagte: "Ich habe die Ehre." So flog sie vor mir ber, eine Treppe binauf, da diffnete sie Thur eines kleinen saubern Zimmers. Ste mußte aber lange warten, ebe ich ihr nachkam. Ich entschuldigte mich wegen der Langkamkeit, ich sei ein Dalbs genesener.

"Sie werden fich bei uns vollfommen berftellen, " fagte fie; "die Bader von Eranfac thun Bunder, wie Sie wiffen."

"Davon weiß ich fein Wort, schone Fanchon. Alfe Beilbader baben Sie?"

"Die berühmtesten in der ganzen Welt. Man kommt sogar von Loulouse und Montpellier. Es verläßt uns Riemand, als volltommen gesund und vergnügt."

"Ber tonnte Sie aber, fcone Fanchon, vergnügt vers laffen?"

"Dafür lassen Sie mich forgen, herr Dauptmann. 3ch verstehe mich barauf, die Leute zu qualen, daß sie froh werben, meiner los zu fein."

"D ich bitte, erweisen Sie mir die Ehre, mich auch ein bischen zu qualen."

"Dazu tann Rath werden. Doch jest muß ich dem Philosophen drunten mein Schwesterchen abnehmen."

"Ber ift, wenn ich fragen darf, ber herr, den Sie Philosoph nennen?"

"Ein außerst liebenswurdiger, geistreicher, angenehmer junger Mann, ber bios ben Jehler hat, daß er nicht lachen tann, seiten spricht, und wenn er spricht, mit nichts zusfrieden ist. Er nennt fich herr von Orny und ift ein Badegast, der unsere Bader wegen ihres Schweselgeruchs zur Holle wunfcht."

Ein Anix bei diesen Worten, und fie war verschwunden. Ich gestehe, das Madchen war reizend genug geschaffen, um unsereinen zu qualen. Ich beschloß, den folgenden Lag in Cranfac zu bleiben und das Bad zu gebrauchen. Bo tonute ich angenehmere Gesellschaft und Bewirthung finden? Der Erholung war ich bedurftig.

In der Einfamteit meines Jimmers hatte ich aber Langeweile. Ich ging binab, wenigstens um den schönen Schmetterling Fanchon zu seben. Sie flatterte umber, Gott weiß, wo. Mir blieb Niemand zur Unterhaltung, als herr von Orny, der mit den Fingern an den Fenstersscheiben einen Marsch trommelte.

Ich fragte ihn nach der Kraft der Bader. Er sagte: "Sie ftinken schon von fern, wie faule Eier." — Ich sagte, daß ich ihretwillen eigentlich nicht gekommen sei. Er antwortete: "Defto besser für Sie." — Ich meinte, die Gegend umber schiene sehr augenehm zu sein. Er erwiederte: "Bas liegt daran, wenn die Menschen desto unangenehmer sind? Ein mit schönen Landschaften tapez ziertes Gefängniß ist vorzuziehen." — "Doch eine Fanchon möchte man wohl noch im Gefängniß neben sich dulden!" fügte ich hinzu. — "Go gut, wie eine Pornusse, die einem beständig um den Kopf sumset."

Indem that der Derr von Orny einen lauten Schrei. Ich fuhr erschroden zusammen, denn ich sah nicht, weil ich am andern Fenster stand, was geschehen war. Ich wollte ihm beispringen. Da stand Fanchon vor ihm mit lieblicher, drohender Geberde, in der emporgehobenen Dand eine Stednadel, mit der sie ihn hinterruds in die Schulter gestochen hatte. "Wissen Sie auch, mein herr, daß wir Dornussen stechen können? Das ist die gelindeste meiner Strafen; zittern Sie vor der schwersten!"

"Dann wurden Sie fein Derz treffen! " fagte ich.

"D, man trifft teins beim herrn von Drny!" verfeste fie und ging schnell davon.

Der junge Mann brummte und verließ das Zimmer. In der That ein seltsames Schauspiel für mich. Roch nie in meinem Leben hatte ich einen Mann seines jugendlichen Alters, der viel Belt und Lebensart zu haben schien,

und ein sehr angenehmes Meußeres von der Ratur hatte, so murrisch, so unenwfindlich gegen den nedenden Muthwillen eines hubichen Madchens gesehn.

Allein wollte ich nicht bleiben. 3ch ging ins Freie, befab aus Langeweile die Umgebung des Daufes, und trat in den daranstoßenden Garten, wo Fanchons jungere Schwester, Annette, die Blumen begoß. 3ch sab mit Lust der Thätigkeit des wunderschönen Geschöpfes zu. 3ch pries den Vater selig. Dieser Engel, an den Grenzen seiner Kindheit, noch mit aller Parmiosigkeit und Unschuld derselben, und doch schon im keimenden Reiz der Jungfräulichkeit, wurde, so zwischen den Blumen schwebend, in einem Gemälde für das Ideal eines entzückten Kunstlers gehalten worden sein.

"Ber fommt?" fagte fie, obne fich umzuseben, indem fie meine Austritte borte.

"Ein Dieb! " sagte ich.

"Bas will er fteblen?" fragte fie lachend, ohne nach mir gu feben.

"Annettens iconfte Blume."

Da setzte fle das Geschirr bin, und tam halb icoch tern gegen mich und sagte: "Die möchte ich doch selbst feben."

Ich warf die Augen umber, und erblickte eine halbaufgeblühte Moosrose. — "Darf ich sie brechen?" fragte ich.

"Ein Dieb muß nicht fragen!" gab fle gur Antwort, und reichte mir eine kleine Scheere gum Abschneiden.

"Ich fteble nicht für mich! " fagte ich.

"Bem wollen Sie das Roschen geben?" fragte fle.

"Dem schönsten Dabden von Eranfac."

"Bohl, mein Derr, das muß ich erlauben. Aber temnen Sie denn die Madden von Cranfac schon? Sie find ja taum seit einer Stunde angelommen."

"3ch fenne nur das schönfte von allen."

"Sie machen mich recht neuglerig, mein herr; erlauben Sie, daß ich Sie begleite?" "Ich bitte Sie nur, sich ein Augenblichen ftill zu halten!" erwiederte ich, und stedte geschwind die Rose ihr ins Band, welches die vollen braunen Loden ihres Pauptes zusammenhielt.

"Sie find irre, Sie find irre! Meine Somefter Fau-

"Bie tonnen Sie mir widersprechen, liebenswürdige Annette? Durfen Sie Richterin in eigener Sache sein? Wenn ich nun erklare, daß Sie für mich die Schönste der Schönen in Eransac sind, was tonnen Sie dagegen fagen?"

"Richts, a:3 daß Sie mir bewiesen haben, für Sie fei das schönste Mädchen immer, das Ihnen nächste. Und da ift die Schmeichelei nicht groß."

"Die Schmeichelei nicht; aber besto größer Ihnen gegenaber bie Wahrbeit."

So ging das Gezänk fort. Sie mußte die Rose behalten. Run führte sie mich zu allen ihren Blumenschäßen herum. Wir wurden in kurzer Zeit recht bekannt mit einander. She der Abend verging, ward ich's mit der ganzen Familie. Auch Frau Albret, die Mutter von sechs schönen Kindern, war ein anmuthiges Weibchen, geschwäßig, geistvoll, lebendig, wie Alle. Rur der Murrkopf Ornp machte zu unsern Scherzen einen wunderlichen Gegensaß. Er verzog bei allem Gelächter keine Miene.

Aus einem Tage zu Eransac wurden acht Tage. 3ch pactte jeden Abend fur den folgenden Morgen ein, und jeden Morgen richtig wieder aus. Fanchon hielt redlich Wort, und qualte mich ärger, als ihren Philosophen, der bei allen ihren Rectereien gleichgultig blieb. Rie ward ich sußer gequalt, nie schwerzlicher. Wie konnte ich die feine, zarte, flüchtige, beitere Gestalt ber Fanchon so gestaffen um mich her schweben sehen? Ich substen nur zu sehr, wie gefährlich sie meiner Rube ward, und waffnete

mich vergebens. 3hr ganzes Wesen war geschaffen, die beftigsten Leidenschaften einzustößen. 3hr selbst, kaum in ihr sechszehntes Jahr getreten, ahnete nichts davon. Sie tändelte in jugendlichem Leichtsinn mit Amors Pfeilen, ohne von deren Furchtbarkeit zu wissen. Sie vereinte mit allem Zauber jungfräulicher Anmuth wahrhaften Kindersinn. Was man ihr Schmeichelbaftes, was man ihr Zärtliches sagte, sie verstand die Tiese desselben in der That nicht, und mit unempfindlicher Schalsbeit verdrebte sie den Ernst zum wißigen Scherz.

Dft glaubte ich', daß fich in der That fur mich in ihrer Brust eine innigere Theilnahme regte, wenn se fcwieg, wenn mit Boblgefallen ihr Blid auf mir rubte und ein unaussprechlich feelenvolles Lacheln ihrer Mugen mir fagen zu wollen fchien: ich lebe in bir, Ungläubiger! -Aber mit nichten. Das war nur immer ihre wahrhaft findliche Gutmuthigfeit, eine gewiffe Treubergigfeit, Die wegen ihres Mangels an Erfahrung, wegen ihres Mangels an Weltfenntnig, recht gut neben ber naturlichen Feinheit ihres Geiftes bestand. Sie blieb, die fie war, und fühlte für mich nicht mehr, als für Andere, benen fie mit ber größten Unbefangenheit wohlwollte. Gefallfüchtig ober eroberungsluftig war fle im ftrengften Sinne des Wortes gar nicht, und hatte fie nicht Urfache ju fein. Denn fie gefiel und gewann Bergen, und wußte es, bag fie gefiel. Das machte fle gar nicht eitel, sondern gab ibr nur jene frobe Laune, jene dantbare Freundlichfeit gegen alle Welt, wie Rinder zu haben pflegen, mit benen Jeder gern tanbelt. Sie war Madden genug, fich gern ju puten, und ju wiffen, mas ihr mobistebe. Und jenes weibliche Bartgefühl, jener jungfrauliche Abel, welcher mit ber Unichuld immer verbunden ju fein pflegt, gab felbst ihrem Duthwillen eine Burde, Die Reinen, ber fich ihr nabte, vergeffen ließ, daß er Die feinen Grenzen bes Schidlichen nie verlegen durfe, ohne ihrer Achtung auf immer ver-· luftig ju werben.

Buweilen ichien es, als babe ber junge Menichenfeind Drnp bobere Rechte über fie, als ein Anderer. 3ch muß gesteben, er war ein Mann, ber burch fein Meuferes gefallen mußte. Gelbst feine duftere Laune, fein fcmermuthiges Befen gab ibm etwas Angiebendes; gab feinem Lächeln, wozu er fich fo felten bringen ließ, boppelten Berth. Babrend ibm Alles in ber Belt nicht recht mar, that er doch Allen recht; und mabrend er beständig etwas ju murren hatte, war er bie gutherzigste Seele von ber. Belt. 3ch trat einmal ins Zimmer, als Fanchon, inzwischen er mit verschränkten Armen da fag und fie nicht anseben mochte, ibm bas Saar von der Stirn ftrich und mit ber Dand die Kalten seiner Stirn wegzuglätten suchte. gestebe, der Anblid diefer Traulichkeit jagte meinem eifer= füchtigen Gemuth mabres Entfegen ein. Gie bachte aber fo wenig Arges babei, bag fie, auch ba ihre Aeltern gugleich mit mir eintraten, ihre Stellung nicht im minbeften anderte, fondern bie Doffen weiter trieb, über bie wir Alle lachen mußten. Da von feiner Abreife Rede ward, blieb fie fo gleichgultig, daß fie gang in ihrer Urt mit recht fomifchem Ernft ibm den Rath gab: "Geben Gie mit dem herrn hauptmann nach Spanien. Da ift das mabre Parabies der Menschenfeinde. Man todtet fic. wo man einander begegnet, und Gie, herr von Drny, werden da der Menschen gewiß auf die eine oder die andere Art los."

Shre Schwester Unnette hatte benselben ungerstörlichen Frohmuth, dieselbe Lebhaftigkeit und Feinheit des Geistes; nur athmete sie noch mehr in Rindlichkeit. Sie außerte dabei von Zeit zu Zeit weit mehr Innigkeit in ihren Gessühlen, als Fanchon. Ich möchte sagen, sie war von der Ratur mit einem der Empfindung alles Guten und Schonen ausgeschlossenern Derzen begabt gewesen, als jene. Dies schien auch in ihrem Gesicht, im Spiel ihrer Mienen ausgedrückt zu sein. Es ist mir unmöglich, das Geistige zu sagen, was in allen ihren Jügen schwebte und, ich

mochte beinahe fagen, ihr ganzes Wefen vergeistigte. Sie hatte im Neufern ungemein viel Nehnliches mit ihrer Schwester, in Gestalt, Bewegung, Stimme und Antlig. Bei ihr aber schien mir Alles ebler zu sein, ohne daß ich den Grund davon anzugeben fähig ware. Es lag in dieser Unschnlb eine wunderbare Dobeit. Ihre Gesichtszüge waren regelmäßiger. Man konnte sagen, sie war schöner, als Fanchon; aber unmöglich, welche von Beiden liebenswürzbiger war.

Es machte mir nicht selten großes Bergnügen, die Uebereinstimmungen, Berschiedenheiten und Vorzüge dieser beiden herrlichen Wesen zu beobachten. Annette war mir andänglicher. Derr von Orny gestel ihr wegen seines düstern, zuweilen bizarren Wesens weniger. "So etwas widersteht mir," sagte sie; "ich liebe den Dimmel blau und rein." Mit kindischer Vertraulichkeit theilte sie mir alle ihre kleinen Geheimnisse mit, forderte sie zu Allem, was sie vorhatte, meinen Rath. Selbst über ihren Anzug, und was sie wohl kleide, mußte ich sprechen, und meine Meinung über den Anzug Anderer geben. Mein Wort schien bei ihr viel zu gelten.

Ich gestehe, das Kind fesselte mich sehr. Auch wußte Annette so schön und beweglich zu bitten, da ich endlich am achten Tage meines Aufenthalts zu Cransac den unveränderlichen Entschluß meiner Abreise anzeigte, daß ich mich gezwungen sah, ihr nachzugeben, wenn der herr von Drny, der die Reise bis Perpignan mit mir zu machen entschlossen war, und mehr als ich auf's Abreisen drang, noch ein paar Tage zugeben wurde. Denn es war mir lieb, den Derrn von Drny zum Reisegefährten zu haben.

Ich erstaunte, da Drny tam und selbst noch um einige Tage Aufschub bat. "Daben Sie sich von Annetten bereden lassen? " fragte ich: "Das hatte ich gar nicht von Ihrem eisernen Sinn erwartet."

"Ab!" fagte er, und fuhr fich mit ber Sand über bas Geficht, als wenn er eine Art Befchamung ober ein mattes

Lächeln, das ihn beschlich, wegwischen wollte: "Ich tonnte es dem armen Rinde zuleht nicht abschlagen, da ihm meine Weigerung Thranen auspreste. Ich muste mich mit der kleinen Dere in Rapitulation einlassen, und sie schwahte mir noch acht Tage ab, unter dem Versprechen, dann keine Silbe mehr einzuwenden. Als ich endlich einwilligte — und wie war es anders möglich? — fiel sie mir in nareischer Freude um den Pals und gab mir sogar einen Rus. Sie war ganz ausgelassen."

"Dh!" fagte ich: "um folden Preis tann man fich ober einen Reisegefährten schon vertaufen."

"Es hangt von Ihnen ab, herr Dauptmann, zu reifen wann Sie wollen. Mein Wort bindet nur mich. Es wurde mir aber angenehm sein, Sie auf der Fahrt nach Perpignan begleiten zu tonnen."

Ich versicherte ihn, daß mir zuviel daran gelegen ware, bes Bergnugens seiner Gesellschaft zu genießen, als daß ich nicht noch eine Boche zugeben sollte, da mir ohnedem die Rube zu meiner kaum bergestellten Gesundheit wohls . thatig schiene.

Als ich bald barauf Annetten wieder fab, bupfte und tangte fie mit triumphirenber Miene vor mir.

"Gelt, mein Derr, unsereins fann auch noch Ihre 'Dalsftarrigfeit bandigen, und einen Dalbwilden, wie ben Derrn von Orny, gabmen!" fagte fie lachend.

"Ich glaube es wohl, liebenswürdige Annette, mit solchen Gewaltsmitteln, mit denen Gie den herrn von Orny bestürmten, würden Sie mich auch überwältigt haben. Ich beneide ihm aber noch weit weniger die schöne Art, mit welcher Sie ihn jum Rapituliren trieben, als den Dant, den Sie ihm gewährten."

Sie ftand pibblich ftill und lächelte mich schweigend und bentend mit unbeschreiblicher Doldfeligkeit an.

"Benigstens glaube ich boch wohl," fuhr ich fort, wohne ungerecht zu sein, ebenfalls um so supen Lohn bitten zu durfen, als ihm ungebeten zu Theil ward. " Sie starrte mich sehr ernst mit einem ganz sonderbaren, durchdringenden Blid an, indem eine feine Röthe über ihr Engelsgesicht flog. Plötlich drehte sie sich um und tanzte, ein Bollsliedchen trillernd, davon. Den Lohn empfing ich nicht. Run erst argwöhnte ich, daß ich auch bei ihr, wie bei ihrer Schwester Fanchon, der gutmuthige Rart im Spiel gewesen, und auf meine Rechnung genommen hatte, was eigentlich nur aus Theilnahme für Ornp geschehen war. Ich gab mich gern zufrieden.

Die acht Tage verschwanden nur viel zu schnell. hat mich oft nachber gerent, die Zeit meines Aufenthalts in Cranfac bei dieser zauberischen Familie verlängert zu baben. Denn immer naber und enger mard ich an biefe Derzen geflochten. Fanchons Schönbeit machte einen Ginbrud auf mich, der die ebemalige Rube und Aufriedenheit meines Gemuths durchaus vernichtete. 3d liebte das Madden mit machsender Leibenschaft, und mar um fo ungludlicher, da ich mich nur allzusehr überzeugte, daß fie gar feinen Begriff, gar feine Uhnung von bem batte, mas folche Leidenschaft fei. Gie ward gegen mich weder gurud's haltender noch traulicher, als fie es am erften Tage gewefen. Bielmehr ichien fle bem murrifchen Drnp weit naber gu fteben, oder fich mehr gegen ibn ju erlauben, fo wie junge Madden unbedenflicher in ihrem Berhalten gegen betagte Leute ju fein pflegen. Aber mabrhaftig, Drny mar nicht · alter, als ich, und ich boch auch nicht junger, als er.

Bisher, ich bekenne es, hatte ich wohl mit Beibern getändelt, ohne mich selbst zu verstehen. Aber Fanch vie war meine erste Liebe. Ich hatte alle Aufmerksamkeit und Gewalt über mich vonnöthen, um mein Betragen zu besherrschen, damit ich mich nicht lächerlich mache. Das Madschen kam mir immer wie ein Wesen aus andern Belten vor. Inzwischen die Scheidestunde kam. Und wahrlich, sehr froh war ich, daß sie kam, wie herbe es auch meinem Derzen dabei werden mochte.

Mir war nicht anders babei zu Muthe, als müßte ich mich von meiner eigenen Familie trennen, da der Postswagen vorsuhr und wir einsteigen sollten. Aber Niemand südlte, was ich. Derr und Frau Albret waren so freundslich beim Abschied, wie beim Empfang; Orny so troden und talt, wie man irgend sein kann, wenn man auf der Reise ein Wirthshaus verläßt. Fanchon, die mir nie reiszender erschienen war, als in eben dem Augendlick, da ich sie auf immer verlassen sollte, zeigte sich ganz unverändert. Beiben wünschte sie und mit gleicher Güte und Derzlichkeit glückliche Reise, gab einige drollige Einfälle dazu, und schien es sogar recht darauf anzulegen, das Unangenehme eines Abschieds zu mildern, welches bei der Trennung von Personen nicht sehlen kann, die miteinander frobe und genusvolle Tage und Wochen verlebt haben.

Rur die kleine Annette zeigte mehr Bewegtheit und Rührung. Sie hielt meine Dand eine Zeit lang; dann entsfernte fie sich schnell. Wie sie nach einer Beile zurudtam, brachte sie eine frischausgeblütte Moodrose, und gab sie mir mit der einen Dand, indem sie mir in der andern eine verwelkte zeigte, die ich sogleich für diejenige erkannte, welche ich ihr am ersten Tage meiner Ankunst gegeben hatte. Sie sprach kein Wort. Ihr himmlisches Gesicht war von einer schönen Wehmuth ernst. Als ich nun zum Abschied ihre Dand küßte, siel sie mir um den Dals, kußte mich, schluchzte bestig und eilte davon.

Jest erft bemerkte ich auch in Fanchons und ihrer Mutster Augen Thranen.

Bir fliegen ein; ber Bagen fuhr bavon.

Wir plauderten in ben ersten Stunden wenig. Derr von Drnp fag dufter in einer Ede, ich in der andern des Bagens. Das war mir schon recht. Auch das war mir recht, daß ich mir in seiner Gegenwart Gewalt anthun mußte; denn ich batte weinen mögen, wie ein Kind.

Jandon, mit ihrem Thranenblid, fowebte mir immer noch neben bem Bagen.

Den andern Tag ward es mir schon leichter. Wir kamen über Coulouse und das schlechtgebaute Carrassonne. Mein Reisegefährte, ohnehin nicht redselig, difinete nur den Mund, wenn er etwas zu tadeln fand. Die Gegens den hinter Carcassonne singen an romantischer zu werden. Die Welt war ihm schon lieb, aber das menschliche Gesschlecht darin desto weniger. "Die Leute sind nur da, sich gegenseitig mit ihren Rarrheiten oder Boaheiten zu plagen! " sagte er: "Das ist in Pallästen und Dütten vollskommen gleich. Ich bin vielleicht Andern ebenfalls zur Qual; aber ich bin es, weil man es mir ist."

"Doch ber fcomen Fanchon schienen Sie eben nicht gur Qual ju sein!" versette ich: "Dber maven Sie wohl grausam genug, gegen bas lieblichfte, harmlofeste Wesen unter bem himmel ungerecht zu fein?"

"Ich laugne nicht," erwiederte er, "Kinder find die Engel des Lichts in der holle unterm Mond. Und Fanschon ift ein mahres Kind. Ich mied das Mädchen, weil ich in meinem Leben nie ein liebenswürdigeres gesehen. Ich wäre länger in Cransac geblieben; denn die Abgeschiesbenheit des kleinen Ortes gestel mir, so wie eine Art dumsmer Gutmuthigkeit der Leute, die wenigstens ihre Thorheit oder Tude nicht recht zu überstrnissen verstehen. Aber ich blieb nicht, weil Kanchon da war.

"Beld ein Biberfpruch!" rief ich.

"Reiner!" antwortete er: "Das Mabden mare vielleicht allein fähig gewesen, mich um alle Früchte meiner schwerzlich erworbenen Belt- und Selbstenntniß zu bringen, mich zum Rarren zu machen, ober mein Elend zu verdoppeln."

So sprach er, und brach ab. Ich versuchte umsonft, ibn über die Familie Albret, bei ber er beinabe ein Bierteljahr gewohnt hatte, zu weitern Gesprächen zu verleiten.

Er antwortete entweder gar nicht, oder allenfalls mit einem Ropfniden oder Achfelguden.

Wie er mir schon in Cranfat gesagt hatte, war seine Absicht, mit mir bis Perpignan zu fahren, und mich dort zu verlassen. Seine Geschäfte kannte ich nicht. Auf der zweiten Station hinter Carcassonne fand er im Posthause eine Landstarte an der Wand. Er stand lange davor, rieb sich die Stirn, schrieb sich dann Einiges in die Brieftasche, kam zu mir und sagte: "Es ist besser, ich reise nach Marseille, und von da nach Italien."

Trop dem fette er fic doch wieder ju mir in den Bagen. Bir fuhren bis in die duntle Racht. Der Mond schien bell. Es war etwas Jeierlich-Anmuthiges, langs den Gebirgen binjufliegen, deren Watder und Gipfel in scharfen Umriffen ihre Zaden und hörner am reinen himmel darftellten.

Ploglich wandte fich auch ber Berr von Denn, ber bisber geschlafen zu haben schien, über ben Schlag bes Bagens hinaus, um die Gegend zu betrachten.

"Bas ift bas fur eine Ruine bort am Berge?" rief er bem Poftfnecht gu.

"Das Schlof Loubre!" erwiederte biefer.

"Richtig!" fagte herr von Orny: "Alfo ift druben ber Beg von Siegean?"

"Allerdings!" entgegnete der Juhrmann: "Es find noch teine vier Wochen, da auf jener Strafe in einer mondhellen Racht, wie die beutige ift, eine Autsche mit Reisenden von Raubern überfallen wurde. Mein Schwager Matthieu, der fie fuhr, wurde ermoedet."

"Und von Belloc find wir nicht mehr weit?" fiel ihm Drny ins Bort.

" "Eine fleine halbe Stunde! " erwiederte der Pofts fnecht.

Run warf fich Ornp wieder in den Bintel des Reifewagens gurud und fprach tein Wort mehr. Ich betrachtete aufmerksam die duftern, riesenhaft emporgehenden Mauergetrümmer des alten Schlosses. Sie gewährten in der wilden, stillen Einsamkeit, vom Mondelicht wunderbar beleuchtet, einen recht schauerlichen Ansblid. Ueberhaupt sehe ich nie derzleichen Ruinen, ohne eine ganz eigene Empfindung von Schwermuth und Banzgigkeit dabei zu haben. Denn ich denke mir unwillfürlich so eine lange Reihe von Glücks und Unglückstagen derzienigen binzu, die dort einst lachten und weinten, gedoren wurden und karben, vom Urvater bis zum Urenkel hinab. Und das große Bild der Vergänglichkeit Aller schließt sich zulest mit dem Untergang ihres eigenen Dauses.

"Dies Schloß aber scheint mir noch nicht lange obe au fteben ! " sagte ich aum Bostlnecht.

"Meinetwegen mögen es acht oder zwölf Jahre sein, bag es niedergebrannt wurde mit Allem, was darin war!" antwortete der Fuhrmann.

" "Erfchredlich! Und burch welche Umftanbe tam fo großes Unglud? " fragte ich weiter.

Er gab zur Antwort: "Bodurch? Das Landvolf war zusammengelaufen beim Ausbruch der Staatsumwälzung. Die herrschaft war verhaßt wegen ihrer Strenge und harte. Da ward gestürmt und Alles niedergebrannt. Es war eine reiche Gräfin, der das Schloß gehörte. Sie ist versbrannt.

"Falfd!" rief ber Berr von Drny ploglich neben mir.

"Wohl, Derr!" entgegnete der Fuhrmann: "Ich weiß das aus dem Munde zuverlässiger Leute, die es mir erzählt haben. Auch ein junger Mensch, der im Schlosse geboren war, der der alten Gräfin Sohn gewesen sein soll, und den ste nicht hat erkennen wollen, ist mit versbrannt. Das haben mir rechtschaffene Leute gesagt, die es wohl wissen können.

"Die haben gelogen!" rief Derr von Drny.

"Meinetwegen, wenn Sie es nicht glauben, oder befe fer wiffen wollen, warum fragen Sie mich? " brummte

der Postinecht unwillig; wandte fich wieder zu feinen Boffen , gab ihnen die Peitsche und jagte davon, daß es sausete.

"Alfo find Sie bavon unterrichtet?" fagte ich jum herrn von Orny.

"Biemlich genau, " entgegnete er; " benn ich felbst bin ber Sobn, ber bort verbrannt fein foll, "

"Bie? Sie selbft der Sobn und Entel der alten Inhaber jenes Schlosses?" rief ich rermundert. — Die Geschichte oder dieser Zusall machte einen besondern Eindruck auf mich.

"Ich bin Riemands Cobn!" brummte er.

"Aber Gie fagten erft porbin, Gie maren - "

" Run ja, " antwortete er, " das ift fein Wider- fpruch. "

Er schien meine Reugierde zu bemerten, und, mas mich sehr freute, er that ibr, ohne sich barum bitten zu lassen, mit folgender Erzählung Genüge.

"Bis in mein fünfzehntes Jahr wurde ich vom Pfarrer desjenigen Dorfes erzogen, dessen Lichter wir vor einer halben Stunde aus der Dunkelbeit uns rechter Dand schimmern sahen. Ich hielt ihn für meinen Berwandten, oder gar für meinen Bater, der er vermöge seines Umtes nicht hätte sein dürsen. Ich hatte mich geirrt. Ich ersfuhr erst nachber, daß ich ganz anderer Leute Kind seiz daß man mich ihm im vierten Jahre meines Lebens zugesführt hatte; daß er regelmäßig für mich ein ansehnliches Rostgeld exhielt; daß er sogar Berbindlichkeit hatte, mich auf die beste Weise zu erziehen.

"Benn ich ihn um meine Aeltern fragte, erwiederte er gewöhnlich nur: "Rind, du fragst mich zuviel. Deine Aeltern sind längst gestorben. Ich habe sie nicht gefannt. Wan hat dich mir übergeben. Wan zahlt mir für dich ein anständiges Rostgeld. Daber vermuthe ich, du mufsest wohl gutes Bermbgen befitzen. Doch wieviel und wo, bus erfährft bu einmal, wenn bu alter bift. "

"3ch liebte ben ehrwärdigen Mann febr. Mein junges Derz fühlte bas Bedürfniß, sich an ein Derz zu schließen. Es war mir nicht wohl, teine Aeltern mehr zu haben, teine Seele zu haben, ber ich naber angehöre. Ich beneiv bete die armsten Kinder des Dorfes um das Glud, von einer Mutter umarmt, von einer Mutter gefüßt werben zu tonnen.

"Der alte, fromme Derr gab mir eine fobr gute Erziehung in seiner Art. Er unterrichtete mich in Sprachen und Wissenschaften. Als ich fünfzehnsährig war, brachte er mich nach Montpellier, ein Jahr darauf nach Toulouse, um meine wissenschaftliche Ausbildung vollenden zu lassen. Dann sah ich ihn nie wieder, denn er starb. Doch bezog ich regelmäßig ein bestimmtes Geld viertelzjährlich von einem Banquier, an den mich der Pfarrer gewiesen hatte. Ich glaubte lange, das komme von meinem ehrwürdigen Pflegevater. Bom Banquier aber vernahm ich, daß bald dieses, bald jenes Partser Daus Austräge für mich wegen der Zahlungen erheilte.

"Ich war gludlich. Wer sollte es nicht in jenem Miter sein? Meine Leidenschaften waren im Erwachen. Ich hatte eine glübende Einbildungstraft; ich war Dichter; die Welt strahlte mir in rosensarbenem Licht. Ich schwärmtz unter schönen Täuschungen. Ich kannte die Meuschen nicht. Ich liebte sie alle mit ungebundener Hingebung meines ganzen Wesens. Ich hatte mehr Geld, als es nöttig war. Ich konnte froh leben und Vielen helsen. Ich hatte einen Freund, dem ich mit ganzer Geele anhing; und noch mehr, ich empfand zum erkenmal das Glüd, zu lieben und geliebt zu werden. Alle Seligkeiten des Lebens waren vor mir ausgethan. Wahrlich, ich komme mir jest wie ein Wahnstnuiger vor.

"Benige Bochen zerftorten alle meine himmel, und machten mich nuchtern. Ich war in mein neunzehntes

Jahr getreten. Die Geliebte, die ich - nein, nicht liebte, fondern wie eine Deilige anbetete -, war von febr guter Derfunft, aber mit ihrer Mutter, einer Majors. wittme, in durftigen Umftanten. Ich beschloß, eine An-Rellung ju fuchen, und fobald ich diefelbe haben murbe, der Auserwählten Dand ju erbitten, mein Glud ju erboben. Die tounte, feit ich ihre Befanntichaft gemacht, febr Tanftandig und jobne Sorgen mit ihrer Mutter leben; benn ich ließ ibr, obne bag fie es wußte, ben größten Theil meines Gintommens gufliegen. Dazu bediente ich mich meines Feundes und Bertrauten. Er mußte Mittel und Bege fuchen; der Kamilie die Unterflugung auf eine Beife ju geben, daß dabei mein Rame verborgen blieb. Denn ich wollte nicht Dantbarfeit, fontern Liebe. fürchtete, bas garte Berbaltnig ju verlegen, wenn ich vor Der Beliebten als Bobltbatet ericheine.

" Ingwischen wußte ich nicht, daß mein Busenfreund Mutter und Lochter mit meinem Gelbe, im eigentlichen Sinn bes Borts, für fich unterhielt; bag er ihre Armuth und mein Geld benutt batte, fich ben Befit des Dab. chens zu verschaffen; daß, wo ich in Demuth ihre Unichuld und Deiligfeit verehrte, fie mich betrog; dag ich, als ein einfältiger Tropf, bestimmt war, im Rothfall ihr Mann gu werben, wenn je die Folgen ihres ichantlichen Umgangs mit meinem Freunde fle öffentlicher Schande preiszugeben drobten. Das alles erfuhr ich febr unerwartet, febr gufallig. Ich wollte eines Morgens der Geliebten zu ihrem Namenstage ein Gefchent bringen. Gie offnete leife und halb., auf mein Anpochen, die Thur ihres Zimmers; fchien die Thur wieder vor mir fchließen gu wollen, that aber einen durchdringenden Schrei und fturste ju Boben. 3d trat erschrocken binein, und fab meinen Freund, beschäftigt, fich anzukleiden. Ich verler beinabe die Be-Annung. Er ftand verstummt und beschänt ba. 3ch fich mit Abschen. Ich war in Bergweiflung. 3ch verfiel in ein bigiges Fieber. Rach meiner Derftellung erfuhr ich

von andern Leuten, benen ich mic vorber anvertigit batte, die Geschichte meiner Berrathung. Sowahl ber Berratber als feine Busterin machten Berfiche, wieber mit mir angufnubfen. 36 fließ Beibe jurfic. Bon bem Tage, an mard ber Judas mein butterfter Beind. Er vet: babnte mich biffentlich. Bir folugen und. 3d fool in durch den Arm. Er schwer mir, noch blutend, Tod.und Untergang.

In derfelben Zeit erbielt ich einen Befuch, der mich pon Touloufe entfernte. Es fam eines Tages ein Reifen der ju mir. Rachdem ich ihm bewiesen hatte, daß ich wirllich berfelbe fei, ben er fuchte, - ich mußte foger beswegen mit ihm perfonlich jum Banquier, von welchen ich meine Gelder ju erhalten pflegte - faßte er Bertrauen.

"" Berr von Orny," fagte er, " ich bin beauftragt, Ibnen diefes verflegelte Batet einzuhandigen. Gie werden fo gutig fein, mir barüber einen Empfanafchein auszuftel: len.a - 3ch nahm das Bafet und gab die Duittung. Dann fagte er: "herr von Drun, Gie werden mobl thun, fic auf der Stelle jur Grafin von Loubre pu begeben , und von berfelben Ihre Rechte, als ihr Sebn, anertennen laffen. Die Grafin ift Ihre Mutter. Die Beweise bafur, jum Theil von der Dand Ihres unlängft in Schottland verftorbenen Baters, find in bem Batet. Es leidet feinen Biderspruch. Die bisherigen Zahlungen für Sie boren auf ; es ift Sache Ihrer Mutter , für Ihre Butunft ju forgen." - Go fprach er.

. ... Bo ift meine Mutter ? : Bo finde ich meine Mutter?" rief ich im freudigen Schreden und Entjuden Gott weiß, wie mir ju Duth war. Der Reifende fagtt mir, daß fie wirklich feit achtzehn Jahren in Paris geleht habe, und nun nach einer langen Abmesonheit jum erften male wieber , baublicher Angelegenheiten willen , nach bem Languedoc auf ibr Stammichlof Loubre argangen fei, wo

fie nur wenige Monate verweilen werbe.

"Ich qualte ben Reisenden vergebens mit meinen Fragen über meinen Bater, über meine Mutter und beren Berbaltniffe. Er wußte von Allem nichts; er kannte Beibe nicht einmal perfonlich. Bas er that, geschah aus Aufträgen, vermuthlich von der Familie meines verftorbe, ven Baters. Der Beauftragte selbst war kein Franzose, sondern ein Englander. Er hatte sein Geschäft vollbracht und verließ mich.

"Auch das Patet, welches ich mit gitternden Sanden erbrach, gab mir über die Berhältnisse meiner Aeltern keine Auskunft, noch warum sie so lange angestanden hatten, mich als ihren Sohn anzuerkennen. Ich sand in dem Patet schriftliche Erklärungen von der Hand, meines Baters; Briefe, mich betressend, von der Hand, der Gräfin; Lausscheine, Zeugnisse von meiner Amme, von einer mir unbekannten Pachtersamilie, bei der ich wahrscheinlich bis zum vierten Jahr meines Lebens verkostgeldet gewesen war; Zertisstate von meinem ehemaligen Pslegevater, dem Pfarzer, und andere Papiere, die unbestreitbar, wo nicht die Legitimität, doch die Legalität meiner Abkunft bewiesen.

"D wie gern verließ ich das mir verhaßte Tonlouse! Ich hatte einen Freund, eine Geliebte verloren, nun aber eine Mutter wiedergefunden. Ich erinnerte mich aus meiner Anabenzeit, da ich noch beim alten Pfarrer geswohnt, zuweilen von der Gräfin im Schlosse zu Loubre gehört zu haben. Die Leute wußten damals nur, sie sein so schön, als unglucklich gewesen. Run konnte ich mir dunkel deuten, daß ich selbst mehr oder minder Ursache voer Folge ihres Unglucks gewesen sein möchte.

"Ich tam an. Ich begab mich zitternd auf's Schloß. Ich ließ mich bei der Gräfin melden. Ich hatte auf der ganzen Reise die Rolle eingelernt, die ich nun spielen wollte, ehe ich meiner Mutter als wiedergefundener Sohn an die Brust sinken wollte. Ich zitterte, daß Schrecken und Eutzücken der Mutter ihr herz brechen konnte.

"Man führte mich in ihr Zimmer. Die Godfin tam; eine eble Gestalt, die mir Ehrsurcht einstößte, und welche noch von der Schönheit ihrer Jugend so viel an sich trug, daß ih kaum glauben konnte, diese Frau habe mich geboren. Sie war noch nicht neununddreißig Jahre alt, aber sie glich einer Person, die kaum dreißig alt sein mochte.

"Ich trat zu ihr. Mein Derz war beklommen. Ich wollte zu ihr aufbliden; aber meine Augen verdunkelten fich in Freudenthränen. Ich wollte reden; aber meine Stimme brach im Uebermaß meiner Wehmuth. Ich stammelte meinen Namen. Ich sagte, woher ich komme. Ich sagte, ob sie nicht einen verlorenen Sohn beklagt habe. Ich sank zu ihren Füßen auf die Anie, und stammelte ben Mutternamen.

"Sie schien erschroden, und sagte: "Junger Mann, fassen Sie sich. Bas ist Ihr Begehren?" Bu wem wollen Sie? Barum weinen Sie? " — Ich wiederholte ihr auf den Knien meine Geschichte, und nannte sie Mutter.

"" Junger Mensch, " antwortete sie gelassen, "Sie sind irre. Ich bin zwar die Gräfin, die Sie suchen; aber ich war nie vermählt, bin es noch jest nicht, und habe noch weniger einen Sohn gehabt, folglich auch keinen versloren. Dhne Zweisel hat man sich mit Ihrer Leichtgläusbigkeit einen unanständigen Scherz erlaubt, oder Sie pur zum Werkzeug gebrauchen wallen, mich zu beleidigen. Stehen Sie aus."

"Ich stand auf, aber durch ihre Borte ganz verwirrt. Ich hatte Mühe, meine Besonnenheit wieder zu gewinnen. Ich sah sie nachdenkend und bewegt; aber in ihrer Miene lag nicht die süße Unruhe einer Mutter, die nahe daran war, einen verlorenen Sohn zu umarmen, sondern die Unruhe der Verzweistlung und eines tödtlich verwundeten Stolzes. Sie behandelte mich, wie Einen, den man zum Besten gehabt habe, oder der vielleicht wirklich ein Dalbnarr sei. Das kränkte mich. Doch maß ich mir, meiner

Uebereilung, meiner Berwirrung Die Schuld bei, Dag bie: Grafin folden Con annehmen mußte. 3ch feste ihr alfo sehr ruhig und gelassen meine Verhältnisse auseinander; ich zeigte ihr aus meinen Papieren einige ihrer eigenen Briefe, verfchiedene Bertifitate, ihre eigene erfte fdriftliche Erflarung, daß, wenn ich das Alter ber Dundigfeit erreiche, fie es übernehme, für mein Loos gu forgen, und fie mir fcon bei ihrem Leben einen guten Theil ihres Bermogens gufichern werbe, bamit ich nicht von ihrer Familie in der Erbichaft einst verfürzt werden tonne. zeigte ibr barauf eine von ibr ausgestellte formliche Schenfung ju meinen Gunften von fünfzehntaufend Livres Renten jabrlich, die fie vor ungefahr gebn Jahren auf Berlangen meines Baters ibm für mich überfandt batte. Doch erschien ich im Schenfungsaft nicht als ihr Sohn; bas erhellte nur aus ihren Briefen und einigen andern beigelegten Zeugniffen. Run verlangte ich ihre Billensäußerung ju wiffen.

"Sie war in unbeschreiblicher Bestürzung: "Junger Mensch, " sagte sie endlich: "ich war nie vermählt. Sie werden begreisen, daß ich Sie nicht für meinen Sohn erklären, und mich in meinem Alter dem öffentlichen Spott und der Schande preisgeben kann. Sie sind da im Besth von Papieren, die — Sie begreisen, daß ich mich erst von der Beschaffenheit dieser Papiere, wie von der Achtbeit Ihrer Person, genauer überzeugen muß. Lassen Sie mir Ihre Papiere für kurze Zeit zur Untersuchung. Ich werde Ihnen indessen in meinem Schlosse Wohnung geben."

"So sprach sie. Run erft nahm ich wahr, daß sie mich nicht abläugnen könne, aber mich als einen Schandsfieck ihres Lebens ansehen und verläugnen möchte; daß es ihr darum zu thun war, nur die Papiere, meine einzigen rechtsgültigen Beweise, in ihre Gewalt zu bekommen. Ich steckte die Papiere zu mir; erklärte ihr mein Erstaunen,

daß in ihrer Brust keine Empfindung für mich spreche; erklärte ihr, daß ich die Papiere nicht abgeben werde anders, als vor Gerichten: daß ich ihr acht Tage Bedenkzeit gabe; daß ich zu Siegean ihren Entschuß abwarten, und dann meine Ansprüche rechtlich geltend machen wurde, wenn sie die dahin nicht die Gesühle einer Mutterüber die Regungen ihres Familienstolzes herrschend werden ließe.

"Sie stand verstummt. Ich verließ sie mit empörtem Bergen. Wie ich die Schlostreppe hinabging, borte ich sie ich die Schlostreppe hinabging, borte ich sie hinter mir ber schreien, allerlei Ramen und die Besehlerusen: "Daltet den Menschen sest! Last ihn nicht aus dem Schlosse! Rehmt ihn in Verhaft! Sest ihm nach! — Einige Mägde sahen mich erschroden an und riesen dem Thürhüter zu, er solle das Thor sperren. Ich warf dem alten Kerl zu Boden, indem ich mein Pferd hinaussührte. Ich seste mich auf und jagte davon. Dinter mir ber ward ein Schust gethan. Ich sah mich um. Ich erblickte Bediente und Jäger vor dem Schlosthor, voen am Fenster die Gräfin, meine schändliche Mutter.

"In Siegean wollte ich in dem elenden Birthshause die bestimmte Frist von acht Tagen abwarten. In der deritten Racht erwachte ich von einem verworrenen Geräusch aus dem Schlase. Ich borchte. Es waren Menschen in meinem Zimmer; vermuthlich Diebe. Ein Schimmer von Licht suhr an der Decke umber. Es that sich eine Blendslaterne auf. Ich flog wie ein Rasender aus dem Bett auf, ergriff und schwang den Rachtlich und schlug um mich ber. Die Laterne stürzte mit ihrem Träger zu Boden. Ein anderer that einen dumpsen Schrei. Ich schlug noch lange wüthend berum, bis ich odemlos ward und bemerkte, ich musse wohl allein sein. Ich nahm die Laterne und zündete meine Rerzen an. Im Wirthshause war Alles still im ersten Schlas. Am Boden lag ein unbekannter Mensch. Ich hielt ihn für tobt. Ich beschloß, Lärmen zu machen,

tleidete mich in Ell an. Babrend dem bemerkte ich, daß der Unbekannte sich zu regen anfing. Er war nur von einem schweren Streich betäubt gefallen. Ich siel über ihn ber, durchsuchte ihn. Er hatte ein geladenes Terzerol bei sich und ein langes Messer. Ich dand ihm mit den Soilen meines Reisekossers Dande und Jüsse, damit er mir nicht entlause. Darüber kam er ganz zu sich seißer. Er winselte, als er seinen Justand sah. Mit dem Messer auf seine Brust zwang ich ihm das Geständnis bessen ab, was er bei mir gewollt. Richt mein Geld, nicht mein Leben, sondern meine Papiere auf Besehl der Gräfin hatte er mit seinem Rameraden gewollt. Sie hatten gehofft, mich im Schlaf zu überrumpeln und zu schreden. Um Boden lag auch eine Gestähtslarve.

"Der Gräfin zu schonen, machte ich keinen Larmen. Der Rerl blieb mein Gefangener und Unterpfand. Der Gräfin schrieb ich durch einen Eilboten, ste muffe personlich binnen vierundzwanzig Stunden in Siegean erscheinen und den Gefangenen durch Bergleich mit mir lösen. Statt ihrer erschien ein Bevollmächtigter. Der Vergleich wurde getroffen. Vor Notarien und Zeugen empfing ich in aller Form die Uebergabe der Schenfung, vermittelst welcher ich in den Besitz von fünfzehntausend Livres Renten kam. Aber alle meine Papiere mußte ich dagegen verstegelt in die Pande der Gräfin liefern.

"So schieden wir. Run stand ich wieder einsamer, denn jemals in der Welt. Mein einziger Jugendfreund hatte mich betrogen; meine Geliebte hatte mich verrathen; meine Mutter hatte mich verachtet und verstoßen. Das geschah Alles in den ersten Jahren unserer Staatsumwälzung. Ich bin seitdem viel in der Welt herumgefahren, und fand die Schlechtigkeit überall. In Paris entkam ich mit Roth dem Lode. Da war der Judas, mein ehemaliger Freund von Loulouse, ein wüthender Freiheitsapostel und Ankläger meiner Aristokratie geworden. Ich nahm

Dienste unter den republikanischen Beeren. Ich machte einige Feldzüge mit. - Am Rhein socht ich gegen die Cowdeer. In einem der Gesechte mit den Ausgewanderten erblickte ich unter denselben den Judas. Er erkannte mich. " Dabe ich dich endlich? " schrie er muthend, und fturzte gegen mich; ich gegen ihn. Während wir gegen einander sochten, schof ihn ein Goldat meiner Rompagnie nieder, der mir zu Dilfe kam. — Da haben Sie meine Geschichte."

Bir waren während Diefer Ergablung beim Posthause eines Stadtchens vorgefahren. Bir beschlossen, einige Stunden der Rube zu genießen, und in aller Frühe weiter zu reifen; der ungludliche Mann war mir durch seine Schidsale sehr werth geworden.

Folgenden Morgens, da wir beim Frühstud saßen, hob er plötlich an: "Es bleibt dabei; ich reise nach Marseille, von da nach Italien. Ich verlasse Sie."

Ich bedauerte, seine Gesellschaft verlieren zu muffen, brang aber nicht in ibn, mich weiter zu begleiten. "Perr von Orny," sagte ich, "Sie haben mir durch Ihre vertrauliche Mittheilung die höchste Theilnahme eingestößt. Ich wunschte im Stande zu sein, Ihnen durch irgend einen Dienst zu beweisen, wie sehr ich Sie schätze. Icht habe ich leider für Sie nichts Besseres, als einen guten Rath."

"Der ware?" fragte er finfter.

"Sie sind ungludlich, fehr ungludlich, weil Sie bei allen Ihren vortrefflichen Eigenschaften der ungerechteste Mann von der Welt geworden sind, nachdem Sie einst als Jungling sich in einigen Personen getäuscht hatten, die Ihnen durch Zufall die nächken gewesen waren. Es ist der gewöhnliche Gang aber; daß, wer ansangs zu viel und zu fest traut, nachber zu wenig glaubt und ver-

traut. Um einiger verächtlichen Menschen willen muß man keine ganze Welt verachten. Wie manches edle Derz, das sich Ihnen seitdem gern genähert batte, mögen Sie kalt zurückgestoßen haben!" — Geben Sie nicht nach Marseille, nicht nach Italien; da werden Sie nicht genessen. Geben Sie nach Cransac; da sinden sie in der vortresslichen Familie Albret Arznei. Da kennt man Sie. Da hat man mit Ihren Schwächen Geduld; da ehrt man Ihre Lugenden. Und Sie kennen diese Familie. Sagen Sie mir, welches Glied derselben ist von schlechterm Gesmüth, als Sie? Sind die guten Menschen von Cransac Ihnen gleich, warum sträuben Sie sich gegen Ihre Ueberzgeugung, sie liebenswürdig zu sinden?"

Ich sagte das mit der reinsten Derzlichkeit. Er fühlte fich auch gar nicht dadurch beleidigt. Er murmelte nur ein paar Worte vor fich hin, und ging fort, Pferde zu bestellen. Er begleitete mich zum Wagen. Wir umarmten uns, wie alte Freunde. Er schien bewegt. Ich drudte ihn noch einmal an meine Bruft und sagte leise zu ihm: "In Eransac ist Ihre Arzuei. " Dann verließ ich ihn.

Angefommen in Perpignan, erfuhr ich vom General, mein Regiment sei schon vor seche Tagen nach Ratalonien aufgebrochen. Zugleich überraschte er mich angenehm mit einem Brevet. Der Raiser hatte mich zum Major gemacht. Ich eilte dem Regimente nach, und trat bei demfelben sogleich meinen Dienst an.

Bir schlugen uns mit abwechselndem Glück ein paar Jahre lang mit den Spaniern. Ich will hier teine Geschichte unserer Feldzüge geben. Sie find bekannt, und die Thaten der Einzelnen verschwinden in der ungeheuern Masse der Geschehenheiten. Rur das will ich sagen, weil ich es aus Erfahrung sagen kann, daß man der spanischen Ration, zumal den Rataloniern, die uns so lange widerstanden, viel zu viel Ehre anthut, wenn man ihr Deldensthum in den Dimmel erhebt. Muth haben, ist gar kein

Berdienft fur Danner, und feiner Bewunderung werth. Die Ratalonier, und so auch die übrigen Spanier, baben wahrhaftig nicht mehr Muth und Ausdauer, als andere Aber der große Daufe, besonders in den Dorfern, ift in Armuth und Entbebrung, Sittenlofigfeit und Arbeitsschene, Unwiffenheit und Borurtheilen aufgewachsen. Solde Leute befummern fich wenig barum, wenn man ibre elenden Dutten wegbrennt. Die find bald wieder aufgebaut. Daben fie ein paar Zwiebeln, eine Brodrinde, find fie fur den Lag gufrieden. Folglich fürchten fie feis nen Feind, und fehnen fich nach teinem Frieden, weil fie nichts zu verlieren haben. In zivilisirten gandern ift das anders. Der gemeine Spanier tann im Rriege auf frembe Roften leben, plundern, Beute machen. Da bat er mebr, als ibm der Friede verschafft. In wohlhabenden gandern verliert auch ber Sieger in ber Lange des Rrieges von seinem Boblstand. Daber ift ber Spanier im Rampf ausharrender gewesen, als es andere Bolfer waren. nicht die Frucht feines Belbengeiftes, feiner Gemutbsgröße, feiner Baterlandeliebe. Er tennt die Sachen faum. ift geborner Anecht feiner Obrigfeiten, feiner Pfaffen. Die bringen ihn mit einem Stud Geld und mit Solle, Fegefeuer und Ablag, wohin fle wollen. Sein ganges Chris ftenthum bangt in den Knoten bes Rofenfranges. Es find unter ben Spaniern berrliche, eble, groffinnige Geifter. Aber ihre Angabl ift außerft flein. 3ch bedaure biefe treff: lichen Menschen, daß fle unter solchen Landsleuten leben muffen.

Bir hatten einen schweren Dienst; fast täglich Marsche und kleine Gesechte. Boben und Klima des Landes ftritten gegen und. Die angenehmsten Augenblide genoß ich hier, wenn ich einsam sein und träumen konnte. Und wovon träumte ich? Bon Cransae und Fanchon. Ihr Bild war so fest in meinem Gedächtnis, daß ich ungählige Male mir zum Vergnügen ihren Schattenriß mit der Scheere in Papier ausschnitt, und er war immer wohlgetroffen.

3d lebte übrigens in Spanien, felbft in ben langweiligen Garnifonen, febr eingezogen. Meine Rameraben nannten mich oft ben Menfchenscheuen. In ber That mare ich beinahe bas geworden, wooon ich ben herrn von Orny gern geheilt batte. 3ch war aber auf gang entgegengefetstem Bege gu meiner Stimmung gelangt, als er. war gleichgultig gegen die menschliche Gesellschaft geworden, ja ich mied fle, wie ich konnte, nicht weil ich von ihr betrogen worden war, sondern weil ich nie wieder fo liebenswurdige Menfchen finden ju tonnen Doffnung befag, als ich in der Familie Albret angetroffen hatte. Ber bas Roftlichfte genoffen, fragt bem Gemeinern nicht mehr Der Lod meines Baters, ber mir ein anftandiges Bermogen binterließ, und die Unmöglichfeit, mich vom Rriegebienft jurudjugieben, vermehrten meine Ber-Rimmung.

In diefer unbehaglichen Lage bielt ich noch ein paar Jahre aus. Gie maren reich an Begebenheiten und Thaten, die aber eber verdienen, vergessen, als erzählt zu merben. Gine Rugel endete unter den Wällen von Tarragona meine militarische Laufbahn. Rurg guvor batte ich den Orden der Ehrenlegion empfangen, bald nachber die Stelle eines Dberftlieutenants. Die Balle von Tarragona wurden erfturmt. 3ch führte mein Bataillon, und eine Flintentugel, die mir ben Fuß durchbohrte, warf mich zu Boden. Man batte fo viel Menfchlichfeit, mich aus bem Getummel binweggutragen. Meine Golbaten liebten mich. 3ch verlor viel Blnt und eine Zeit lang bie Befinnung. Man brachte mich nach Barcellona. Es war anfangs die Frage, ob man mir den Untertheil des Fußes abnehmen wolle. Dir galt Alles gleich. 3ch hatte nichts dagegen gehabt, wenn man mir ben Tob angefundigt haben murbe. Der Gedante, mich zeitlebens als Rruppel an ben Rruden umberfcbleppen ju muffen, batte burchaus für mich nichts Erquidenbes.

Die Sachen änderten. Ein junger Bundarzt nahm sich meiner mit Vorliebe an, und widersprach ted seinen Vorgesetzen, die mir meinen Fuß nehmen wollten. Der junge Mann verstand mehr, als seine Obern, was in der Belt gar nichts Seltenes ist. Die Perren stritten lange. Die Oberärzte behaupteten, ich musse den Fuß oder das Leben im Stich lassen; der Brand sei unvermeiblich. Der junge Unterarzt behauptete, man könne mir Beides lassen; nur der verletzte Fuß wurde steif und ich zum Militärdienst untauglich bleiben. Man ließ mir endlich die Bahl. Ich entschied, mit angedrohter Lebensgesahr, mich dem jungen Unterarzt anzuvertrauen. Und ich that wohl daran. Ich behielt den Fuß und das Leben.

Die Beilung zog sich in die Lange. Inzwischen erhielt ich den ehrenvollen Abschied mit Jahrgehalt. Man schleppte mich von Barcellona in die Bader; von den Badern nach Figueras und Perpignan. Un einem Krüdenstod konnte ich wieder wandern, ohne Schmerz, ohne hinken zu mussen. Der Fuß batte nur eine große Schwäche behalten. Aber auch diese, die auf eine gewisse Steisheit, verlor sich nach und nach.

Man gab mir ben Rath zur Fortsetzung bes Gebrauchs von Mineralbädern. Ich war entschlossen, in meine Deismath zu geben, um mich in Bests meines väterlichen Gustes zu seigen. Da mein Vermögen aber unter Aufsicht eines meiner Verwandten wohl besorgt war, dachte ich, nicht ohne Derzklopsen, an die Bäder von Eransac. Ach, ich hatte nur zu oft schon dahin gedacht! Doch dahin zu geben, hielt mich mancherlei Besorgniß zuruck. Fanchon war ohne Zweisel schon vermählt. Seit vier die fünf Jahren hatte sich in der Familie Albret gewiß viel. versändert. Und wäre Fanchon noch frei gewesen, was hatte ich von ihr zu erwarten? Ich liebte sie einst; sie aber hatte mich nie geliebt. Ich seite von neuem meine Muhe und Zusriedenheit für lange Zeit auss Spiel. Fanchon

tonnte auch gefterben fein. Das Berg bebte mir bei dem Gebanten. Beffer für mich, ich blieb in der Unwiffensteit. Ich war jest fo gludlich, so harmlos, als man es irgend mit einem fteifen Fuße fein tann. Reine Leidensichaft qualte mich. Die Sturme der erften Liebe hatten sich verloren. Ich war unabhängig, und die Welt ftand mir offen.

36 tampfte lange mit mir, und entschied endlich, wos gegen meine Bernunft tampfte, wobin mein Derg mich zog, nach Cranfac zu geben.

In einem bequemen Bagen, ben ich in Perpignan zu taufen Gelegenheit fand, fuhr ich, begleitet von meinem vielgetreuen Thomas, nach Cranfac.

Als ich nach einigen Tagen endlich den kleinen Ort, der meine Gedanken so oft beschäftigt hatte, in der Ferne vor mir liegen sah, ergriff mich eine seltsame Angst. Ich wünschte, weit davon zu sein; und wenig fehlte, ich hatte dem Postknecht Besehl gegeben, wieder umzukehren. Es war mir, wie Ahnung, es sei nicht gut für mich, dahin zu geben, — es erwarte mich ein Unglück. Umsonst such den Drt, und hielt vor dem mir nur allzuwohl bekannten Birthshause still mit Perzklopsen.

Es war eine liebliche Sonntagsfrühe. Die ganze Familie Albret befand sich in der Kirche, außer — sie kam mir entgegen, wie ich ins Dans trat. Wem batte da nicht das Derz klopfen muffen? Es war Fanchon. Es war nicht Fanchon, sondern eine lebendige Vergöttlichung Fanchons. Immer noch hatte ich mir das kaum fechszehnjährige Wädchen in meinen Einbildungen vorgeftellt; — aber welche Verwandlungen können vier Jahre verursachen! Es war die vollendete Jungfrau, in einem Liebreig, in einer Zartheit, in einer Burde — ich tann den Eindrud nicht aussprechen, welchen dieser Unblid auf mich machte. Ich blieb nach einer ftummen Berbeugung sprachlos vor ihr fteben. Sie begrüßte mich in ihrer freundlichen Beise, mit dem ihr eigenthümlichen unschuldig- verführerischen Lächeln.

"Gott, wie schon fie geworden find!" fagte ich endlich: "Aber mich tennen Sie nicht mehr."

Sie hatte mich freilich eben fo schnell erkannt, als ich fie. 3bre Errothung, der freudige Blit ihres Auges verrieth es. "Dalten Sie uns für Leute von so kurzem Gedächtnif?" sagte fie: "Roch gestern Abend unterhielten wir uns von 3hnen. Wir hielten Sie für verloren und todt wenigstens für uns. Welches Bunder führt sie uns?"

"Bie tonnen Sie so fragen?" sagte ich, und drudte ihre hand an meine Lippen: "Beiches Bunder tonnte es sein, wenn es nicht bas schonfte aller Bunder unter dem himmel ware, wenn Sie es nicht selbst wären? Sie batten auch, ware ich in Spanien gefallen, meinen Geist wieder in die Oberwelt gerufen."

"Bare das in meiner Gewalt gewesen, " sagte fle schalthast lachelnd, "würde ich mich wohl gehütet haben, Sie zu früh aus dem Fegeseuer zu rufen, ebe Sie darin von aller Lust an Schmeichelei geläutert, die reinste Bahrsheit geworden sein würden."

"Ach," rief ich, indem wir ins Jimmer traten, wo Alles noch in der mir wohlbekannten Ordnung ftand und lag, "laffen Sie mir immerhin Spanien als ein Fegefener gelten, und mich hier meinen himmel wiederfinden, den ich sonst nirgends fand, seit ich Sie verließ."

"Sie gehören also zu den gefallenen Engeln, die dem Dimmel aus Ehrgeiz verließen?" erwiederte ste: "Wer steht dafür, daß sie nicht abermals Rebellion beginnen und den langweiligen Dimmel für die spanische Dolle vertauschen wollen?"

"Dafür tann ich feinen andern Burgen ftellen, als die schone Dimmeletonigin selbit, wenn fle gnadenreich auf mich bliden will, der ich ihr getreuefter Unterthan sein wurde."

Sie bob drobend gegen mich den Finger auf und fagte: "Sie haben in der That noch viel vom gefallenen Engel an sich, und kehren bofer beim, als Sie uns ver-ließen."

"So beiligen Sie mich wieder durch Ihre Gute. Schon meine Biederkehr verrath Ihnen die Sehnsucht nach Befferung. Wenn Sie mich nicht aus dem Dimmel , ftofen, verlaffe ich ihn nie wieder. Werden Sie mich verftofen?"

Sie errothete, und fonnte nicht antworten.

"Berben fle mich verftoffen?" fragte ich, und fab forfchend auf fle bin.

Sie nahm fogleich wieder ihre muntere Laune an, und erwiederte: "Je nachdem Sie fromm find. Bir wollen seben. Aber ich fürchte, Sie haben in der Schule der schönen Spanierinnen nicht viel Gutes gelernt. "

Wie wir noch so sprachen, ging die Thur auf. Derr Albret mit seiner Frau und einigen seiner kleinen Töchter, alle wie Amoretten, traten ins Jimmer. Derr Albret und seine Frau umarmten mich, wie ich fie, mit freund-licher Perzlichkeit, mit Rührung. Ich mußte ihnen erzählen, wie ich hieber gekommen, wie es mir ergangen sei. Sie standen mit freudeglänzenden Gesichtern um mich ber. Ich sah, wie willsommen ich den guten Menschen war. Die kleinen schückternen Mädchen traten näher; doch sinchte ich noch vergebens die liebenswürdige Annette unter denzselben. Ich wagte kaum, nach ihr zu fragen. Ich sürchtete eine Antwort, die ich eben in der gegenwärtigen Stimmung vermeiden wollte. Ich sürchtete, jener zurte Engel, zu schön, zu gut für diese Welt, sei in eine

bessere hinübergeeilt. Und doch sah ich mich nach ihr überall um.

" Sie suchen, Berr Dberft ... " fagte Derr Albret.

"Es fehlt noch ... " fagte ich und ftodte.

"Sie haben Recht!" rief Frau Albret: "Spring, Juliette, und sage ju Fanchon, sie muffe sogleich kommen; der Freund sei bei uns, von dem wir gestern sprachen."—
Juliette hupfte davon. — "Mein Gott, welche Freude wird Fanchon haben! " sette Fran Albret hinzu.

Ich hörte diese Worte mit unglaublicher Verwirrung. Also mußte es Annette sein, die ich für Fanchon gehalten hatte. Ich hätte aber doch wohl berechnen können, daß Annette nicht mehr nach vier Jahren das vierzehnjährige Mädchen, sondern die achtzehnjährige Jungfrau sein muße. Ich weiß nicht, wie mir bei dieser Ueberraschung ward. Aber man schien sie zu bemerken. Ich schlug die Augen seitwärts gegen die auf, die ich für Fanchon gehalten hatte: — Wohl war es Annette selbst; aber sie war in diesem Augenblick so ernst, so blaß geworden, daß ich erschrack.

"Ihnen ist nicht wohl?" sagte ich, und trat zu ihr. Sie strich sich mit ber Dand über das Gesicht und erzwang ein Lächeln. Die Mutter ward ausmerksamer, und nöthigte sie, ins Freie zu geben. "Sie haben das Mädchen," sagte Derr Albret, "durch Ihr plötzliches Erscheinen zu sehr erschüttert. Es könnte der Fanchon nicht besser geben. Man muß sie vorbereiten. In ihren Umständen ware es gefährlicher. Ich hoffe, sie wird mich in einigen Mometen zum andernmal mit einem Entel erfreuen.

"Bie? Fanchon ift verheirathet ?" rief ich.

" Dat Ihnen denn noch Reiner von ums gefagt, bag fle feit einigen Jahren schon mit herrn von Drup vers mablt ift ? "

"Mit dem Menschenfeind ?"

"Allerdings!" antwortete Derr Albret: "Aber sie bat ben wunderlichen Rauz bekehrt, man kann nicht besser. Er ist ein ganz anderer Mann geworden. Er wohnt zu Eransac, hat sich das schönste Landhaus gekauft, das wir im Orte haben, und seine Wohnung auf immer hier gesnommen. Denn ich lasse keine meiner Töchter aus Eransfac ziehen. Die Mädchen wissen das aber auch."

"herr Albret," fagte ich gu ibm leife, und führte ibn gum Fenfter, "nur auf ein Wort! Gibt es in Cranfac nicht vielleicht noch ein schönes Daus zu verlaufen?"

Er ladie aus vollem Palse bei der Frage, betrachtete mich eine Weile, und erwiederte endlich: "Man hat vor einigen Tagen von dem neuen Pause im Garten gesproden, an dem Sie auf der Landstraße vorbeifuhren, ehe Sie zum Schlagbaum kamen. Es hieß damals, es werde feil sein. Fragen Sie nur Annetten, die weiß es besser, als ich. "

Während ich noch meine Bekanntschaft mit den kleinen Mädchen erneuerte, oder vielmehr erst stiftete — denn alle waren seit meiner Abwesenheit gewachsen und rerwandelt —, erschien mein Menschenfeind Orny; an seinem Arm. eine schöne, junge Frau, mit einem Liebesgott von anderthalb Jahren auf ihrem Arm. Es war — nun erst erkannte ich sie — es war Fanchon.

Bir begrußten uns gegenseitig mit einer Bartlichkeit, als maren wir won jeber die innigsten Freunde gewefen.

"Ich bin Ihr großer Schuldner!" sagte Derr von Orny zu mir: "Ich hoffe, Sie werden mir wenigstens das Vergnügen gönnen, Ihnen meine Danswilligkeit zu zeigen und Sie in meiner Wohnung zu bewirthen. Ich habe Ihren Rath auf gut Glüd befolgt, den Sie mir beim Abschiede gaben. Wissen Sie noch, daß Sie mir empfahlen, statt nach Italien, nach Eransac zu gehen; hier würde ich Arzuei für mich sinden? Ich ging nach Italien und sand sie nicht. Da sielen mir in Florenz Ihre Worte bei.

Ich ging nach Eranfac, und fand die Arznei und genas, und fie war noch nicht gar übel zu nehmen." — Bei biefen Borten füßte er die errothenden Bangen der schönen Frau.

"Glauben Sie ibm nur nicht!" rief Fanchon: "Er macht zuweilen noch frause Mienen und flagt, Die Arzuei sei doch auch bitter."

"Dafür ift's und bleibt's Argnei! " verfette er lachend. Es war ein gludliches Barden. Drny lud mich ein, bei ibm ju Mittag ju fpeisen. Alle Sonntage pflegte die Kamilie Albret bei ihm zu sein. Er erzählte mir, daß er fich mit feiner Mutter verfohnt und fle zu fich genommen babe. In den Jahren der Revolution war sie um den größten Theil ihres Bermögens gefommen. Das batte ihn bewogen,-gleich nach seiner Bermählung mit Fancon, und zwar auf Fanchons Berlangen, ihr zu .fcbreiben und den Aufenthalt bei sich anzubieten. 3ch lernte sie kennen. Sie war eine geistvolle Frau, der man im Umgang wohl noch den Ion der großen Belt und einen gewiffen Abelsstolz anspurte, die aber unter mannigfaltigen Unglude: fallen eine gewiffe Milde ber Gefinnung, eine bulbende Dingebung in den Ernft des Berbangniffes, eine religiöfe Anficht des Lebens gewonnen batte, wodurch fle fur Jeden um fo angiebender wurde.

Es entstand bei Tische ein freundschaftlicher Streit zwischen den liebenswürdigsten Menschen von der Welt um meine Person. Orny und Fanchon verlangten, ich muffe, so lange ich in Cranfac verweile, bei ihnen wohnen. Derr und Frau Albret aber behaupteten mit vieler Beredsamteit das Recht ihrer ältern Ansprüche. Selbst Juliette, Caton und Celestine, die jüngern Töchter Albrets. mit venen ich bald verannt geworden war, mische

ten fich findlich : lebhaft in den Bortwechfel. Rur die Eine, die ich am liebften gebort, beren Stimme entscheibendes Anseben gehabt baben murde, nur Annette ichwieg. 3d blidte fragend, als mochte ich ihren Befehl verneh. men, gu ihr hinüber. Sie schien aber dabei fo gleichgultig gu fein, daß es mich fcmergte. Gie beluftigte fic nur an dem lauten Rampfe, als eine Buborerin, die dabei dar nicht interessirt war. Und da die junge Krau von Drnp fle um Dilfe fur ihr Daus rief, antwortete Unnette ladelnd: "Du demuthevolle Fanchon, warum zweifelft du an deinem Triumph? Wann hattest du je zu beinen Siegen ben Beiftand beiner Schwester notbig ? " wie lächelnd sie auch und wie lustig scherzend sie die Borte fprach, schien doch babei, wenn ich mich nicht gu febr betrog, eine fleine Bitterfeit - nein, nicht Bitterfeit — aber ein leichter Schmerz um ihre holden Lippen ju fcweben, den ich mir gern jum Bortheil gedeutet båtte.

Ich fab vorans, daß man am Ende mir felbst die schwierige Entscheidung übertragen wurde. So bat ich um Erlaubniß, von Albrets zu Orny's Daus und wieder zurückstattern zu dürfen, soviel sich mit einem lahmen Fuß flattern ließe; für mich wären einige hundert Schritte teine Entsernung von geliebten Personen, denen ich auch in Ratalonien immer mit dem Geiste nabe gewesen wäre.

Letteres wollte man bezweifeln. Run erst vernahm ich eine Reihe von Vorwürfen, daß ich in vier Jahren auch nicht ein einziges Wörtchen nach Eransac über die Pprenäen geschickt habe. Alle machten mir Vorwürfe; nur Annette nicht. Vielmehr nahm sie, aber sehr beshaft, meiner sich an. "Eben weil der Derr Oberst beständig im Geiste bei uns war, schrieb er nicht, " sagte sie wan schreibt denen nicht, von denen man nicht gestrennt ist. "

Man ließ natürlich diese Vertheidigung nicht gelten. Da fiel mir mein Silhouetten-Schneiden ein, das ich in Spanien getrieben, und erzählte, wie mein schönster Zeitwertreib gewesen, mir die Familie auch dem Auge beständig zu vergegenwärtigen. Bei dieser Gelegenheit erlaubte ich mir eine kleine Lüge, und sagte zu Annetten, um sie für ihre Bosheit zu strafen: von allen Silhouetten aber sein die ihrige immer am besten gelungen. Auf der Stelle mache ich mich anheischig, ihren Schattenriß ausguschneiden, phue sie anzusehen.

Man ergriff mich beim Wort. Scheere und Papier wurden gebracht. Ich gablte auf Annettens Aehnlichkeit mit Fanchon. Ich ging Jum Fenster. In wenigen Minuten war die Arbeit gemacht, in der ich Uebung genug gehabt hatte. Ich überreichte Annettens Schattenriß dem schönen Madchen felbst.

Sie betrachtete ihn ein Beilden, fcuttelte bas Ropfden und fagte: "Das ift Fandon!" Die Gilhouette ging von Dand gu Dand, und Jeder fagte': "Das ift Fanchon! " - 3ch gerieth in Berlegenheit. machte mir einen Knix und fagte: "Das bin ich. " Orny warnte mich mit drobendem Finger und fagte: wünsche mir Glud, daß ich nicht zu spat tam. " Albret machte die Sache noch schlimmer, während ste sie aut machen wollte. "In der That finde ich doch darin viel Aebnliches mit Annetten, " fagte fie: "allein als der Derr Dberft von uns reisete, mar fie ein vierzehnjähriges Rind; im Schattenriß gleicht fle mehr fich in gegenwartigem Alter. Damals trug fie auch nicht bas Daar fo, sondern es war mehr Kanchons Art. Aber das sind Rebendinge. "

<sup>&</sup>quot;Dauptfachen!" rief Alles: "Beweis, daß er nur an Rancon gedacht."

<sup>&</sup>quot;Rein," erwiederte ich, "Beweis nur, daß das Bild beider in ihren Zugen allzuverwandten Schönheiten in

meinem Gedächtniß zu einem Einzigen ward. Und wurde ich meinen Roffer öffnen, könnte ich Ihnen noch die Rofe wohlerhalten zeigen, die ich als das einzige Kleinod von Eransac mitnahm; die Rose, welche mir Fraulein Annette beim Abschiede gab. "

Annettens Gesicht erglühte schambaft. Sie warf einen zweiselhaften Blid zu mir berüber. Frau Albret sagte: "Wir haben die Ihrige noch unter Nahmen und Glas, von lieblicher Stiderei umfranzt."

Es war mir lieb, daß nun Jeder Beweise der ununters brochenen Freundschaft und Erinnerung geben wollte. Das mit entfam ich einer peinlichen Berlegenheit.

Denn Annetten hatte ich wohl einst wie ein Urbild findlicher Schönheit bewundert; aber Fanchon hatte ich geliebt, Fancon immer gedacht und in Cranfac wieder gefucht. In den Augenbliden meiner Ankunft fab ich nur Fanchon in Annetten; nur weit reizender erblickte ich fie wieber, als ich fie je geseben. Ich liebte fie von bem Augenblick an mit boberer Leidenschaft. Es mar mir feltfam ju Muth geworden, als ich meines Jrrthums inne mard, und mich überzeugte, Annette fei ber Gegenftand meiner Anbetung. 3ch war in einer erwartungsvollen, ängstlichen Betäubung und Spannung, oder wie ich es nennen foll, ebe ich die wirkliche Fanchon wiedet fab. Sobald fle aber an der Seite ihres Gemahls erschienen war, batte fich alles in mir geanbert. Jede Empfindung in mir sprach nur für Annetten. Fanchon war noch jung, noch fcon, noch liebenswurdig; aber neben Unnetten fchien Be nicht mehr Fanchon gu fein. Der Bauber mar geloft. Fanchon galt mir noch als eine theuve Freundin; aber ich felbft begriff nicht mehr, wie ich fie fo habe lieben und vergöttern fonnen. Und ware fie noch jest unvermablt gewesen, ich wurde nur Unnetten geliebt baben, niemals Fanchon. Schon bei meinem erften Aufenthalt empfand ich fur Annetten eine eigene, buntle und boch

lebendige Reigung, die ich mir weber erklaren noch deutlich machen konnte. Ich liebte Fanchon als Madchen, Annetten wie ein himmlisches Gebilbe, nicht geschaffen für diese Belt; wie ein Besen höberer Art, dem man sich kann mit irdischem Sinne nabern solle.

Fanchon war febr gludlich mit ihrem Gatten; er genof ben himmel durch fie. Das Landhaus, welches fie bewohnten, ftand febr angenehm, von großartigen Gartenanlagen umgeben, geräumig, bell, geschmackvoll aufgeführt.
Drup hatte daran noch Bieles verschönert.

3d war fast alle Tage bort, und erging mich in den schattigen Begen bes Gartens, wenn ich aus bem Babe tam. 3d beneibete Ornp's Glud, wenn ich ihn mit bem jungen Beibe Arm in Arm vertraulich durch die Gebufche wandeln fab, oder ibn auf einer der faubern, grunen Sante vor ihrem Bohngebaude neben ihr im Gespräch . fand. Dann dachte ich mir wohl mein eigenes Glud, wenn ich fo an der Seite der lieblichen Annette wandeln fonnte - aber taglich mit gefuntenern Doffnungen. nette liebte mich nicht. Bier Bochen batte ich in Eransac gelebt, und nie fand ich fie in ihrem Berbaltniß gegen mich geandert. Ich blieb noch vier Bochen, und fand keinen Augenblick, fle auch nur ein einziges Mal allein zu Das Bierteljahr verfloß, und ich ftand, wie durch eine unfichtbare Macht gebunden, entfernter von ihr, als ich es in den erften Tagen gewesen war.

Gleichwie einst mein Verhältnis mit Fanchon vor vier Jahren gewesen, war nun dasselbe mit ihrer Schwester. Wie jene, wußte auch diese jedes ernstere Wort hinvegzuscherzen, und jeden Versuch einer Annäherung zu vereiteln, ohne den Schein zu haben, dies eigentlich zu wollen. Was Fanchon vermittelst ihrer leichten Schmetterlingsbaftigkeit sonst bewirft hatte, da sie nicht hörte, nicht verstand, was sie nicht wollte oder sollte: das ward Annetten noch unendlich leichter durch die Unbefangenheit einer wahr-

haft kindlichen Unschuld und eine gewise Dobeit, die, mit allem Schonen, was sie war und that, wundersam verbunden, Jedem, der ihr nahte, eine unwiderstehliche Ehrfurcht einstößte. So groß war die Macht, welche sie über mich übte, daß ich, sobald ich in ihrer Umgebung war, selbst nicht anders sein konnte, als sie; daß ich mich, neben dem ruhigen, heitern, verklärten Engel meiner Liebe, meiner Leidenschaft wie eines unheiligen Gefühls, wie eines Bahnfuns schämte.

Defto zerriffener aber war es in meinem Innern. 3ch gab beim Annabern des Derbstes meine Doffnungen auf, und dachte nur durch Flucht größerm Leiden zu entzgeben. Die Rube meines Lebens war verloren.

Ich gab vor, daß dringende Einladungen meiner Berswandten mich zu meinen väterlichen Gütern riefen, und bereitete Alles zur Abreife. Man bedauerte, mich zu perslieren; auch Annette that, wie die Uebrigen. Man wollte mir das Bersprechen abzwingen, im kunftigen Frühjahr spätestens wieder einige Wonate in Cransac zuzubringen; nur Annette that hier nicht, wie die Uebrigen. Ich ward zweiselhaft — ihr Betragen machte mich es oft —, ob sie mich vielleicht liebe, oder meiner wirklich los zu sein wünschte.

Eines Morgens ging ich mit ihr und Fanchon durch Orny's Garten. Ich blieb vor einem Rosenkode steben, und sagte scherzend zu ihr: "Als ich das erste Mal Cransac verließ, gaben Sie mir eine Rose auf den Weg mit. Dies, mal empfange ich auch nicht einmal diese mehr. Die Blumenkönigin ist verschwunden. Sie ließ nur, wie jede Freude; wenn sie verblübt ist, die Dornen zurud."

- Annette errothete, blidte verlegen feitwarts, sammelte Ich aber schnell wieder aus ihrer Berwirrung, und verseste mit dem ihr eigenen annuthigen Lächeln: "Diesmal ist die Reibe an meiner Schwester." Fanchon war im Begriff zu antworten, als ein Mädchen tam, sie unterbrach und von uns abrief. Annette schien ihrer Schwester solgen zu wollen. Diese aber ging und sagte: "Ich bin den Augenblick wieder bei euch. Bereinigt euch indessen über die wichtige Streitfrage!"

"So werde ich diesmal ohne Andenken von Ihnen . scheiden!" sagte ich.

"Bedürfen Sie beffen ?" fragte fie gurud.

"Richt eben der Erinnerung willen an Sie — leiber, mich wird Alles erinnern, daß ich fern von Annetten bin! — aber doch dies Etwas, aus Ihrer eigenen Dand, wurde Sie mir gewissermaßen mehr vergegenwärtigen. Es läge darin für mich vielleicht ein kleiner Troft."

Schalthaft lächelte fle mir in die Augen und fagte: "Annette, die Ihnen die Rose gab, war Ihnen doch in Spanien nicht so gegenwärtig, als Fanchen, die Ihnen keine gegeben. Darum wünschte ich mit Fanchon zu wechsseln. Sie sehen, ich bin nur eigennühig."

"Und nebenbei auch etwas ungerecht und fehr grausam. Sie wissen dies, Sie fühlen dies, und doch fonnen Sie es sein. Darum wünsche ich jest, daß ich nie wieder nach Eransac gekommen ware — denn es war mein Unglück, vielleicht auf immer. Darum werde ich Eransac nie wiesderseben."

"Sie erschreden mich, mein lieber Dberft. Beffen wollen Sie mich beschuldigen?"

"Dag Sie mich aus dem Orte vertreiben, welcher mir der liebste Fled bes Erdbodens ift. "

"Mein Gott, was schwarmen Sie da? Ich Sie vertreiben? Da sei Gott für! Die ganze Familie beklagt es, und ich nicht weniger, daß Sie uns verlassen muffen."

"Bahrend es allein von Ihnen abhängt, daß ich bleis ben fonnte. Richt für Fanchon, nicht für Ihre gange Familie, nur fur Sie möchte ich und tonnte ich bleisben. Rur Ihr Bint entscheidet über mich. Sie wissen bas. Ich athme nur für Sie; ich liebe nur Sie. Die Belt hat für mich nichts Liebenswürdigeres. Soll ich bleiben?

Aunette folug bie Augen nieder, und ging fcweigend por fich bin durch bie Gange zwischen den geschorenen Buchenwanden.

"Goll ich bleiben?" fragte ich dringender, und nahm ihre Sand.

Sie fah mich mit einer ernsten hoheit an und sprach: "herr Oberst, tauschen Sie mich nicht, oder sich nicht. Bozu das? Bekennen Sie fich es felbst offen: Sie hatten in Spanien Unnetten vergessen, und nur an Fanchon gesdacht."

"Rein, ich habe an Annetten gedacht, und Fanchon nicht vergessen. Annettens Rose ist noch mein Seiligthum geblieben, und foll einmal zu mir in den Garg."

"Perr Dberft, als Sie wieder aus Spanien lamen, hielten Sie mich für Fanchon. Seien fie redlich gegen sich."

"Ja, theure Annette, ich hielt Sie für Fanchon, aber ich fand Sie schöner, als Fanchon; fesselnder, bezaubernder, als Fanchon. Ich freute mich des Preises, den ich vor vier Jahren schon in der Rose Ihnen vor Ihrer Schwester gegeben batte. Uch, Annette, ich verehrte Sie in Spanien nicht wie ein irdisches Mädchen, sondern wie einen nicht in diese Welt gehörigen Engel. Glauben Siemir, und beklagen Sie wenigstens mein Schicksl, daß es mich nun von Ihnen trennt, da ich Ihnen nichts — nichts gelten kann."

"Ber fagt das?" fragte fie, und bob einen thranen-

Mich durchschauerte ein niegefühltes Entzüden bei diefer aus der Liefe ihrer Seele hervorgehenden Frage, bei diefen Thränen. "D, göttliche Annette, foll ich bleiben?" "Fragen Sie bas noch, da ich schwach genug bin, mich Ihnen verrathen zu geben?" sagte sie, und legte sich stillweinend an meine Bruft.

Roch hielten wir uns stumm umschlungen, da umsaften uns noch andere Arme. Fanchon war herzugeschlichen, schlug ihre beiden Arme um uns, und füßte erft ihre Schwester, dann mich. "Ich hoffe, Annette, du wirst nicht gurnen," sagte ste, "wenn ich deinem bloden Schäfer nun endlich auch ben Schwestertuß gebe?"

Go ward billig aus ber Abreife nichts. Unter gandons muthwilligen, liebtofenden Schergen erholten wir uns von der erften beftigen Bewegung. Bir tamen jum Derrn von Druy jurud. Der fagte: "Run lebe ich erft ein ganges Leben! " Ein Ausbruck, worüber ihm Fandon natürlich die ftrenafte Strafpredigt bielt. Babrend fie noch gantten, entfernte ich mich auf einen Augenblick, und Avg in die Nachbarschaft zum Besitzer des mir einst vom Deren Albret als verfäuflich angedeuteten Saufes. hatte daffelbe icon einigemal besucht und besichtigt. ware mit dem Eigenthumer, der eine billige Summe for berte, foon langft barüber einig geworben, batte ich Annettens Entscheidung früher gehabt. Diese mar ba, und ber Rauf war im Augenblid gethan und geschrieben. Go fam ich jurud.

Annette stredte mir die Pand entgegen und fragte, über meine plobliche und etwas lange Entfernung verwundert: "Bo find Sie gewesen?"

"3ch habe in der Geschwindigfeit," flusterte ich ihr ins Dhr: "ein hubsches Daus und einen Garten voll der schönften Rosen gefauft. Es gebort mit heut Ihnen."

Sie errothete freudig und rief: "Denkt auch, er hat und das Dinantische Haus gekauft!"

Run ging es im froblichen Zuge mit Drny's zum Birthshause zurud. Da erzählte ich herrn Albret mit seiner Gattin von meinem haustauf. herr Albret sah Annetten ein Beilchen scharf an. Sie flog ihrem Water, bann ihrer Mutter mit unnennbarer Seligfeit an die Bruft.

Bon biesem Tage an gable ich meine himmelst ag e auf Erden. Unnette ift mein Beib. Das Birthshaizs von Cranfac machte Orny's und mein Glud. Noch faren es vier Andere einst gludlich machen.

# Inhalt bes achten Theiles.

| •                         |   |   |     |   | Gei | te |
|---------------------------|---|---|-----|---|-----|----|
| Addrich im Moos           | • | • | • . | • |     | 5  |
| Das Wirthshaus ju Eranfac |   |   |     | • | 4   | 13 |

# Alphabetisches Regifter

### über den

## Inhalt aller acht Theile.

| Der Abend vor der Dochzeit .      | , •   | Theil | б | Seite | 256 |
|-----------------------------------|-------|-------|---|-------|-----|
| Abenteuer, friegerische, eines Fr | ried= |       |   |       |     |
| fertigen                          | •     | **    | 1 | "     | 303 |
| Abenteuer der Neujahrsnacht       |       | "     | 3 | . ,,  | 162 |
| Abdrich im Moos                   | •.    | "     | 8 | "     | 5   |
| Agathofles, Tyrann von Syr        | atus  | **    | 3 | #     | 3   |
| Alamontade                        |       | "     | 1 | "     | 51  |
| Das Bein                          |       | "     | 1 | v     | 457 |
| Blätter aus dem Tagebuche des P   | farr= |       |   |       |     |
| vifars zu Wiltsbire               | •     | "     | 1 | "     | 259 |
| Blondin von Namur .               | •     | **    | 2 | "     | 286 |
| Die Bohne                         | •     | "     | 1 | "     | 227 |
| Der Creole                        | •     | "     | 5 | "     | 212 |
| Diocletian in Salona .            |       | "     | 4 | "     | 5   |
| Der Eros                          | •     | "     | 4 | "     | 156 |
| Ergablungen im Rebel .            |       | ••    | 2 | "     | 191 |
| Es ift febr möglich .             | •     | #     | 1 | "     | 438 |
| Der Feldweibel                    |       | u,    | 4 | "     | 218 |
| Florette, oder die erfte Liebe    | •     | "     | 7 | - 4   | 477 |
| Der Flüchtling im Jura .          | •     | **    | 6 | "     | 270 |
| Der Freihof von Marau             |       | *     | 7 | 11    | . 5 |
| Der Fürftenblid                   |       | "     | 1 | "     | 390 |
| Gaft, ber tobte                   | •     | "     | 3 | "     | 46  |
| Das Gaftmabl bes Lebens           |       | "     | 5 | "     | 5   |
| Gründung non Marnland             |       | .,    | 3 | .,    | 357 |

| Harmonius                         | Theil      | 1 | Seite | 351      |
|-----------------------------------|------------|---|-------|----------|
| hermingarda                       | "          | 3 | "     | 22 L     |
| Die Derrnhuter-Familic            | "          | 4 | •     | 294      |
| Jonathan Frod                     | "          | 4 | •     | 54       |
| Die Brrfahrt des Philhellenen .   | "          | ? | u     | 383      |
| Der zerbrochene Krug              | "          | 4 | "     | 133      |
| Das Coch im Mermel                | "          | 6 | **    | 113      |
| Der Millionar                     | "          | 4 | "     | 369      |
| Die Nacht in Brezwezmeist         | 11         | 6 | **    | 95       |
| Ein Rarr des ngungehnten Jahrhun- |            |   |       |          |
| derts                             | . 87       | 6 | "     | 7        |
| Pascha von Buda                   | "          | 2 | W     | 229      |
| Pringeffin von Bolfenbuttel .     | "          | 2 | "     | <b>5</b> |
| Prolog                            | . "        | 6 | "     | 5        |
| Berrn Quint's Berlobung .         | <i>w</i> : | 5 | t/    | 119      |
| Die Reife wiber Billen            | "          | 5 | **    | 450      |
| Tantchen Rosmarin                 |            | 6 | 11    | 168      |
| Rudwirfungen, ober mer regiert    |            |   |       |          |
| . benn?                           | •          | б | **    | 411      |
| Sehnfucht nach bem Schauen bes    |            |   |       |          |
| Unsichtbaren                      | **         | 1 | "     | 44       |
| Die weiblichen Stufenjahre .      | "          | 5 | "     | 177      |
| Lebens gefdictliche Umriffe       | "          | 1 | "     | 5        |
| Urfachen, fleine                  | u          | 2 | "     | 346      |
| Die Bertlarungen                  | 11         | 5 | "     | 9        |
| Balpurgisnacht                    | "          | 2 | W     | 454      |
| Das Birthebaus ju Cranfac         | **         | 8 | "     | 413      |
| Das blaue Bunder                  | 11         | 6 | •     | 66       |

.

.

# Reue Berlage: Bucher und neue Auflagen, erschienen bei

#### b. R. Sauerlander in Marau.

Spstem der Privatökonomie. Das Ganze des Familienhaushaltes für das gebildete Publikum. Bon Joh. Jak. Wagner. Geh. in 12. à 1 fl. 30 kr. — 1 thkr.

Die Gricheinung biefes Bertes in unferer Literatur ift bis jest einzig und neu; benn noch mar ber wichtige Begenftand des Familienhaushaltes auf folde Beife nicht wiffenschaftlich bearbeitet worden, und es wird daber bald die Aufmertfam= feit aller Familienvater und Sausmutter erregen, bie bier reichen Stoff zur Belehrung , und eine treffliche Anleitung zur wohlgeordneten Fuhrung einer guten Sausgaltung finden. Das Gange der hauswirthichaftlichen Lehre wird in vier Sauptpuntten fustematisch entwickelt, und überzeugend dargeftellt : 1) In bem ernften Bemuben, möglichft burch Selbfterzeugung und Selbftverfertigung zu genügen. 2) In bem thatigen Sandanlegen bei hauslichen Arbeiten, benn fremde Banbe find manchmal holgerne Banbe. 3) In der Beauffichtigung ber Sausgeschäfte mit eigenen Mugen, benn fremde Augen feben Bieles oft gar nicht oder anders. 4) In bem ftets festgehaltenen Ueberblid bes Gan. gen, benn Gingelnes mit einzelnem Sinne getrieben paft auf irgend eine Mrt wenig jum Gangen.

Bibliothek ber neuesten Weltkunde. Von H. Malten. Neunter Jahrgang 1836. Zwölf Theile. à 12 fl. — 8 thlr.

Diese gehaltreiche Sammlung zeitgemäßer Mittheilungen erscheint bereits magend neun Jahren immer mit dem gleichen ungetheilten Beifall; sie wird als werthvolle Zeitschrift für Geschichte, Politit, Reisen und Literatur geschäht.

Die vollständige Sammlung von acht Juhrgengen von 1828 bis 1835, in 96 Theilen bestehend, wird um ben außerst billigen Preis von 40 fl. oder 26 thir. 16 gr. erlassen

Dr. J. R. Rengger's Reise nach Paraguay in ben Jahren 1818 bis 1826. Herausgegeben von Dr. A. Rengger. Mit Abbildungen und einer Canbfarte. à 3 fl. 30 fr. — 2 thlr. 8 gr.

Es ist dieses Bert in mehrern Rezenstonen nach Berdienst beurtheilt worden. Die geographischen, statistischen, hydrologischen und andere Darstellungen über Paraguay füllen eine große Lüde aus in diesen Bissenschaften; es war dieses Land bisher noch wenig bekannt. Was der Bersasser darüber sagt, ist genau, umfassend und positiv; seine Darstellungen über Leben, Sitten, Landbau, Jagd, und besonders seine naturigeschichtlichen Erläuterungen sind von allgemeinem Interesse.

Mnemosyne. Schilderungen aus dem Leben. Zur Bildung und zum Vergnügen der weiblichen Welt. Drei Theile. 5 fl. 15 fr. — 5 thlr. 12 gr.

In einer keitischen Beurtheilung wird über diese interessante Erscheinung solgendes geäußert: Der erste Theil dieser theils zur Unterhaltung, theils zur Bildung des weiblichen Geschlechts bestimmten Schrift enthält einen Roman "Naenina", der zwei anziehende Karaktere und die zarte, reine Liebe, welche sie verknüplt und durch viele Prüsungen des Lebens zu später schwer erkaufter Bereinigung sührt, zu schildern unternommen hat. Im zweiten Theile sindet sich ein ruhigeres, aber nicht minder ansprechendes Gemälde: "Die stille Alpe am Bierwaldstädtersee." Die darin mitgetheilten "Briese über den Beruf und die Bildung der Frauen", veranlast durch die hie und da geltenden oder geltend gemachten St. Simonistischen Ansichten davon, sprechen den Gegenstand sehr verständig, vielseitig und praktisch durch.

Der dritte Theil enthalt: Die Burgtrummer von Rheined; Sympathie; und den Befchluß der Briefe über Beruf und Bildung der Frauen.

Diese britte Auflage hat nochmals bedeutende und wefentlich wichtige Berbesserungen erhalten. In der Borrede zu derselben ertheilt der herr Berfasser die Erflärungen darüber, und spricht sich dann auch über eine, in der Zeitschrift: Der Schuls lehrer, allzugunftig lautende Rezension unter anderm also aus: Offenbar geht Rezensent zu weit, wenn er meine Grammatif über alle andern vorhandenen stellt. Es ware einfältige heuchelei und übel angebrachte Bescheidenheit von meiner Seite, wenn ich sein Lob ganz ablehnen, und meinem Buche selbst wenig

Deutsche Sprachlehre für Schulen von M. 2B. Götinger. Dritte verbefferte Auflage. à 1 fl. — 15 gr.

Berth beilegen wollte; es kann mich nur freuen, wenn mein redliches, gewissenhaftes Streben von einem so einstäckvollen Schulmann anerkannt wird. Aber nie soll es mir in den Sinn kommen, zu glauben, mein Buch sei das beste seiner Art. Es verfolgt seinen eigenen Gang, hat seine eigenthumliche Borzüge, und erfüllt bestimmt ausgesprochene Forderungen. Für Lehrer, die eben dieselben Forderungen stellen, eben diese Borzüge eines Schulbuches erfüllt wissen wollen, und dem Gange des Berfaffers beistimmen, für diese ist es allerdings das beste Handbuch.

Ausgewählte historische Schriften von S.
3scholte. Zweite verbesserte Auflage. Sechszehn Theile in Taschenformat. 12 fl. — 8 thir.

Der Inhalt berfelben ift folgender: Erinnerungen aus Rhatien. — Der Bürgerfrieg in der italienischen Schweiz. — Der Aufruhr in Stans. — Gefchichte vom Kampf und Untergang der Schweizerischen Berg = und Baldkantone. — Metapolitische Ideen. — Wom Meinungskampfe des deutschen Bolks im neunzehnten Jahrhundert. — Klio's Winke. — Europens Niedergang — Amerika's Aufgang. — Geschichtliche Darstellung der Ausbreitung des Christenthums auf dem Erdball. — Bom Afplrecht. — Geschichte des baierischen Bolkes und seiner Fürsten. — Geschichte des Freistaats der drei Bunde im hohen Rhatien. — Des Schweizerlands Geschichte für das Schweizervolt.

Stunden der Andacht. Neueste achtzehnte Auflage. In einem Band in Bibelformat, und im wohlfeilsten Preise zu 3 fl. 45 fr. oder 2 Thr. 12 gr. (155 Drudsformen enthalten alle acht Bande in grobem Drud.)

Es ift diese ungemein wohlseile Ausgade hauptsächlich für die weniger bemittelten Käuser zu Stadt und Land bestimmt, und vorzüglich geeignet, zu Geschenken an Weihnachten und Neujahr verwendet zu werden, zu welchem Zwecke bereits schon viele tausend Eremplare zur Freude jeden Empfängers, und zur Besörderung wahren Christenthums verbreitet worden sind. — Sin gründliches Urtheil über den wahren Werth dieses Buches, vorgelegt einer hohen Kirchenbehöede in Deutschland, lautet folzgendermaßen:

<sup>&</sup>quot;Es verbreitet fich der gange Inhalt diefes mahrhaft driftlichen Bertes über Alles, mas dentenden und fühlenden Menfchen in den Gefcheinungen der Ratur, Welt und Beit und feinem angern Leben barin nabe liegt, und was aus

ben fillen Erforfchungen und Bahrnehmungen sienes in nern Lebens im mannigsaltigen Jusammenhang damit ernft Anregendes und froh Bewegendes surihn hervergeht. — Es verbreitet sich über Alles, was dem Menschen in Beziehung auf Gott, fich selbst und seinen Mitmenschen in den mannigsaltigsten Lagen, Berhältnissen und Wechseln des Erdenledens und auf feine Ausfichten in eine höhere und schonere Jukunft, und was ihm in Gstres Menschenerziehung durch Berkand, Bernunft und Offenbarung, durch Wissen, Glauben und Empfinden wahr und heilig und beseligend werden kann und soll.

.. Dabei athmet es burd aus einen rein fittliden und acht religiofen from men Sinn mit fteter Richtung auf denfelben, gleich feen von frantem DR pfticismus und tobtem Dogmatismus. - Es belehrt mit Rlarbeit und Rube, ichildert mit Barme, oft mit boben Farben; - es ergreift, we es will, mit eigenem innigem Gefahl feine Lefer an bem ihm Bermanbten; es nimmt, mas es gibt, aus lichter Anschauung und tiefem Gemuthe; - es wefchmabt, als am wenigsten hierher gehorig, ben Prunt mit Gelehrfamteit und Belefenheit, fo viel auch davon im Brunde liegt; es hutet fic mit Sorgfalt vor allem belei: bigenden Unftreifen an Streitlebren und Streitmeinungm in Sachen bes Glaubens und Gewiffens ; - es vindicirt viel: mehr bem Beifte ber allgemeinen Bruderliebe, ohn Unterfchied der Religionen und Ronfessionen, feine gottlichen Rechte, und wird fo fur Alle mit feiner immer ebela, idonen und boch verftandlichen Diction, ein febt werthvelles Buch für reine hansliche Andacht und Gr: bauung in freien Betrachtungen, ohne foulgerechten Bufdnitt und foftematifche Form fich bewegend. Ge liegen in biefem aut: gezeichneten Berfe auch zugleich bie wirffamften Mittel gegen die in unsern Tagen so überhand nehmende gelftige Rrantheit des Myfticismus und unverftandiger Frommelet, fo wie bit feaffen Ratholicismus ber Ultra-Römlinge, und fcon in Sit ficht biefer beiden extremen Abweichungen vom wahren Chriften toum verbient es die ernfte Aufmertfamteit aller Bernunftiam, und forthin eine zwedmäßige allgemeine Berbreitung.

Diejenigen Freunde, welche fich befonders thatig für biefes Binch verwenden wollen, werben vom Berleger gerne noch einige Geleichterung in der Anschaffung finden.

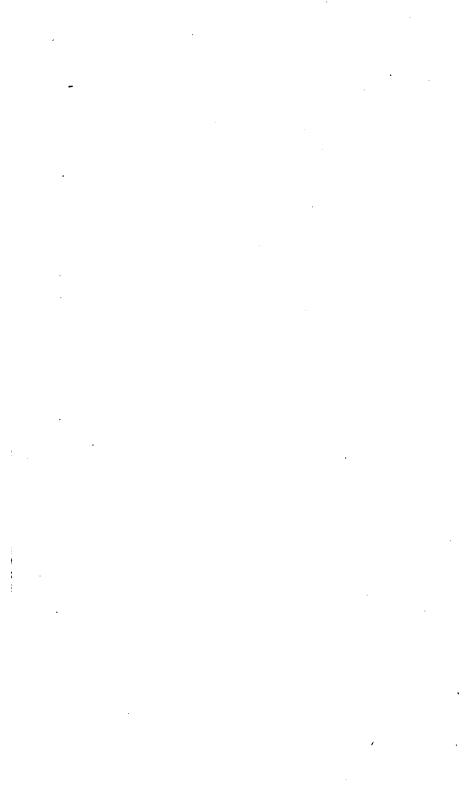

| •   |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     |   |   |   |
| . * |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   | • |   |
|     | • |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   | , | • |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
| 1   |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     | • |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   | , |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     | • |   |   |
|     |   | • |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   | • |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
| · · |   |   |   |
|     |   |   |   |
| •   |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |

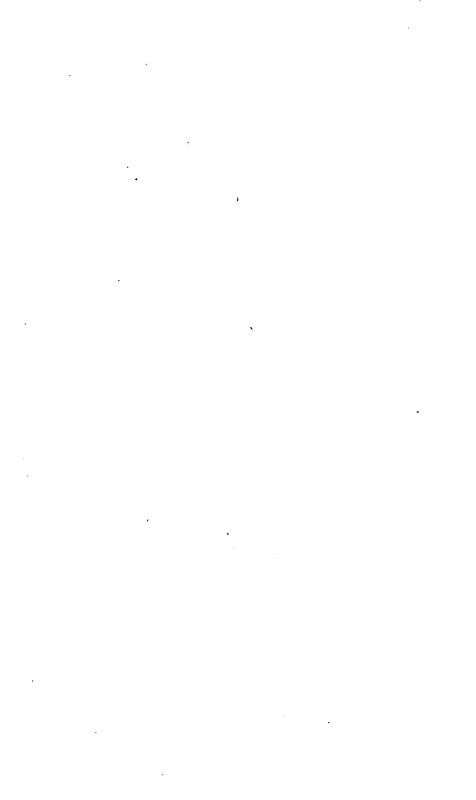

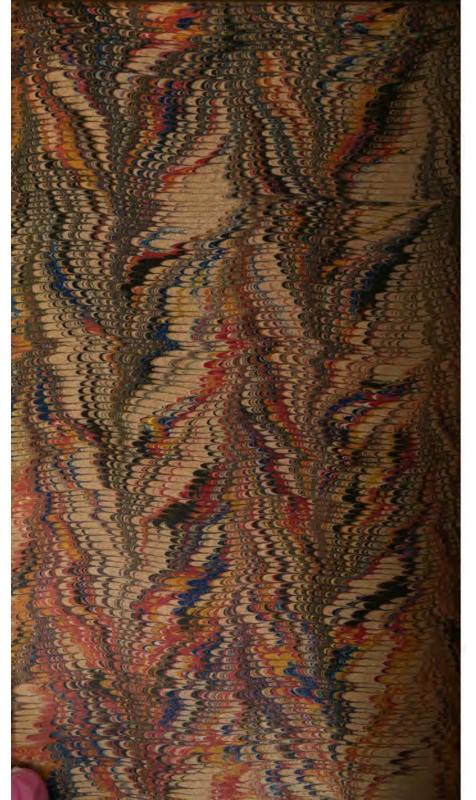



